

Sergfalk,





# Nordamerikas sittliche Zustände.

Erster Band.

-rord 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

J945n

# Mordamerikas sittliche Zustände.

Nach eigenen Unschauungen

in den

Jahren 1834, 1835 und 1836,

von

Dr. N. H. Julius,

### Erster Band.

Boden und Geschichte. Religioses. Erziehung und Unterricht. Armut) und Milbthätigkeit. Volk und Gesellschaft.

Mit einer Karte von Nordamerita und zwei Musitbeilagen.

Leipzig: F. A. Brochaus. Gottes ift ber Drient, Gottes ift ber Decident.

Asimmum 1942

STREETS TOTALER

Goethe.

3/12/91

### Seinen Freunden und Gonnern

# Herrn Karl Godeffron

# Herrn Karl Sieveking

Syndikus der freien Stadt Hamburg

und

# Herrn Freiherrn von Woght in Hamburg,

hochachtungsvoll gewidmet

vom Verfasser.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

## Inhalt.

| Borerläuterungen                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                             |
| Boden und Geschichte.                                                                                                                                                                                         |
| Eingang. — Bildung von Amerika, besonders dem nördlischen. — Bormaliges Binnenmeer. — Gründe für diese Unnahme. — Bwei Abstüsse Besselleben, der St. Lorenz und der Mississessessessessessessessessessessesse |
| Neu=England. Massachusetts. Neu=Hampshire. Vermont.<br>Maine. Connecticut. Abode=Island                                                                                                                       |
| Pflanzerstaaten. Birginien. Nord-Carolina. Gud-Carolina.                                                                                                                                                      |
| Georgien 60                                                                                                                                                                                                   |
| Dritte Gruppe.<br>Columbien. Maryland                                                                                                                                                                         |
| Vierte Gruppe.                                                                                                                                                                                                |
| Pennsplvanien                                                                                                                                                                                                 |
| Eroberte atlantische Staaten. Neu-York. Neu-Tersen.<br>Delaware                                                                                                                                               |
| Westliche Stlavenstaaten. Kentucky. Tennessee. Louisiana.                                                                                                                                                     |
| Florida. Mississpi. Alabama. Missuri. Arkansas 109                                                                                                                                                            |

Seite.

### 3 weite Ubtheilung. Religiofes.

Religiofe Bolkestimmung. — Gangliche Scheibung von Rirche und Staat in Nordamerika. — Allmaliges Entstehen derselben aus der Theokratie der ersten Ansiedler. — Ansichten von der Wohlthatigkeit dieser Scheidung. — Scheu vor Rirchenbesithus mern. — Beforderungsmittel ber Religiositat. — Erweckungen. — Bertangerte Gottesbienfte. — Angfistuhl. — Feldgottesbienfte. — Deren hinreißendes und beren Gefahren. — Religiofe Bereine. — Kur Erzichung der Geistlichen. - Theologische Seminarien. -Miffionsvereine für In = und Austand. — Undere religiofe Ber= eine. - Freikirchen. - Urmen : Beiftlichkeit. - Bervorbrechen der religiofen Gefinnung an allen Orten und in allen Beiten. — Sonntagsfeier. — Deren Nugen in Amerika. — Die katholische Kirche. — Verfolgungen gegen biefe. — Die Bischöflichen. — Bildung einer amerikanischen bischoflichen Rirche. — Die Congregationalisten. — Die Presbyterianer. — Die Methodisten. — Die Baptisten. — Die Unitarier. — Die Universalisten. — Die Swedenborgianer. — Die Hollandisch = und die Deutsch = Refor= mirten. - Die Deutsch = Lutherischen. - Die herrnhuter. -Die Quater. - Die Springer. - Die Rappschen Niederlaffungen. - Die Baumlersche Rieberlaffung. - Die Mormoniten. 146

### Dritte Abtheilung.

#### Erziehung und Unterricht.

Die Weltbilbung und beren allmälige Verbreitung über die verschiedenen Stände. — Ihre zwei Faktoren, Erziehung und Unsterricht. — Erziehung in Amerika. — Die unmittelbare Erzieshung ift geringer als in der alten Welt, die mittelbare größer. — Vordebingungen zur richtigen Schäkung der Unterrichtsützes in den Bolksschulen. — Uebersicht des Unterrichtswesens in den einzelnen Staaten. — In den drei vorgerücktesten Staaten, Connecticut, Massachusetts und Neusyvork, herrschen der Schnen, des ganz unentgeltlichen, des durch Selbstdesteuerung der Gemeinden erhaltenen, und des durch beide Wege beschafften Unterrichts in den Volksschulen. — Das leste, sich dem deutschen Versanftalten im Bunde. — Abelosgische Seminare. — Nechtsschulen. — Deilkundige Schulen. — Danbarbeitsschulen. — Kadrisschulen. — Beilfundige Schulen. — Vandarbeitsschulen. — Vahrisschulen. — Beilndenanstalten. — Aubstummenanstalten. — Aberisschulen. — Beilndenanstalten. — Cabettenhaus in Westpoint. — Unterrichtsgesellsschaften. 2003

## Vierte Abtheilung.

#### Armuth und Mildthatigfeit.

Scite

Vosreißung des Armenwesens, wie des Staates und der Schule von der Kirche. — Geringe Armenzahl in Amerika und sehlendes Armenthum. — Die älteren Staaten und Städte haben erst allein gesetliche Armenshürforge. — Art derselben in diesen. — Massachusetts und Boston. — Armen=Geistlichkeit. — Die übrigen neuengländischen Staaten. — Neu=Jork, Stadt und Staat. — Neu=Jersp. — Pennsylvanien und Philadelphia. — Maryland und Baltimore. — Das Armenwesen der vier großen atlantischen Städte. — Utebrige Staaten des Südens und Bestens. — Armen=Erzeugung durch Einwanderer und Trunkssch. — Die ges wie legte gerichteten Rüchternheits-Vereine sind die umsassensche zugen die legte gerichteten Rüchternheits-Vereine sind die umsassensche Anstalten. — Vielseitigkeit dieser Anstalten.

275

#### Funfte Abtheilung. Bott und Gefellschaft.

Erste Beseigung Amerikas aus Asien. — Gang von Norden nach Süben. — Ansiedelung aus Europa. — Deren Gang von Osten nach Westen. — Fünscher, durch Staaten, durch die Bundesregierung. — Ursprung des Seminolenkrieges aus dem Berfahren gegen die Indice und det Staaten, durch die Bundesregierung. — Ursprung des Seminolenkrieges aus dem Berfahren gegen die Indice und dem Sklaventhume entronnene Schwarze. — Die sittlichen Nachtheile des Sklaventhums sind sir die Wessen noch größer als für die Schwarzen. — Hatte gegen die Freien Farbigen. — Die Unsseldungsgesellschaft freier Farbigen in Usrika. — Die Gesellschaft zur Freimachung der Eklaven. — Berzweissung der Sklaven. — Sklavenverschwörungen. — Innerer Sklavenhandel. — Musüksinn der Farbigen. — Höhrerer Druck der Farbigen in den sklaventosen als in den Sklavenskaaten. — Die Sklavensigkeit ihrer Entscheidung. — Ursprung der Texasschen Händel aus dem Sklavenstume. — Vollitschen Händel aus dem Sklavenstume. — Vollitschen Händel aus dem Sklavenstume. — Vollitschen Dandel aus dem Sklavenschaften und von Sinzelnen. — Volksjustig und ungesestiche Selbsthüsse. — Eiserssuchen Classen. — Volksjustig und ungesestiche Selbsthüsse. — Einzelnen. — Volksjustig und ungesestiche Selbsthüsse. — Unrichtiger Tadel derschen. — Die amerikanische Geschlichaft. — Unrichtiger Tadel derschen. — Sie ist zu europässen. — Stand des Kunst und Russenschland. — Selsen Einschen. — Vordamerikassen. — Vord

| Die Auswanderung muß nach dem Mufter der Griechen ftatte finden. — Durch organisirte Gefellschaften aus allen Classen und |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| von Jüngern                                                                                                               | . 326 |
| Unhang.                                                                                                                   |       |
| Beilagen und größere Unmerkungen.                                                                                         |       |
| Erfte Beilage. Ursprung bes Tabacks                                                                                       | 437   |
| 3weite Beilage. Grundzuge ber Locke'schen Berfassung fur Carolina.                                                        | 438   |
| Dritte Beilage. Was man in Umerika unter Staaten =<br>Rechten und Nullisication versteht                                  | 439   |
| flosters bei Boston, burch Raub und Brand, im Jahre 1834-<br>Kunfte Beilage. Gesange und Gesangbucher der Nappschen       | 443   |
| Unsiedelung am Dhio                                                                                                       | 450   |
| Krankenlaben                                                                                                              | 452   |
| ber Gesetzebung von 1834                                                                                                  | 454   |
| deren Thatigkeit.                                                                                                         | 477   |
| Neunte Beilage. Befchluffe bes großen Rathes ber Chero=<br>fece, von beffen Unbeginn bis zum Erlaffe ihrer neuen Ber=     |       |
| fassung im Jahre 1827                                                                                                     | 503   |
| amerikanischer Bundes = Urkunden                                                                                          | 507   |

## Einleitung.

Weist ein großes Schauspiel, zu dessen Anblicke die Menschen der letzten funfzig Jahre berufen gewesen sind. Größer an Ausdehnung als selbst das des zusammenbrechenden römischen Reichs, in dessen Trümmerwelt sich das junge Christenthum zum neuen Leben hinaufrang. Beneidenswerth wurden die Zeitgenossen zu nennen sein, hätten sie nicht unfreiwillig bei diesem Schauspiele gleichzeitig Zuschauer und Mithandelnde abzgeben gemußt, ware der hohe geistige Genuß desselben nicht allzuoft durch Ausspreung gewohnter und andequemter leiblicher Behaglichkeit erkaust worden.

Dem sei jedoch wie ihm wolle. Dem Umfange nach lassen die, schon vier der Welttheile berührenden Handlungen oder Tagewerke (Jornadas), wie sie der scharssinnige Spanier nennen würde, in welche das einen neuen Abschnitt der Weltgeschichte begründende Schauspiel zerfällt, Alles, was uns bisher von dieser überliesert worden ist, hinter sich zurück.

Juerst geschieht dies in dem, dieser Darstellung unterliegenden Lande, durch die, Archimedes Forderung erfüllende Ansehung des gewaltigen geistigen Hebels, ruhend auf dem ersten eben gebildeten Staate der neuen Welt, der Fleischwerdung der Ideen des achtzehnten Jahrhunderts und seiner beiden Vorgänger. Dieser, die Sprengung der bisherigen Form der europäischen und die Umgestaltung der alten Welt bewirkende Hebel, hat seinen Stützunkt in der Erhebung des Begriffes selbst unsichtbarer, alles beherrschender Volkssouwerainität, an die Stelle der, auf die Ueberlieserungen der Urzeit wie auf die heilige Schrift gegründeten und durch das Christenthum geheiligten Lehre der göttslichen Einsehung und der alleinigen höheren Verantwortlichkeit der Obrigkeit.

Demnåchst durch die, alle bisher gekannten Maßestäbe weit überragende, unaufhörlich fortzeugende rastelose Entwickelung der neuen Staatenmasse jenseits des atlantischen Meeres, welche in dem halben Jahrhunderte ihres Daseins die Zahl der dreizehn ursprünglich Versbündeten verdoppelt hat. Mit ihren Menschenwellen hat sie bereits die Vergscheiden der Alleghannys, wie das verbindende und belebende Rückengesäß des eine einzige Stromlinie bildenden Mississppi und Missuri übersluthet, ist fast am Fuße des andern Felsgrates Nordamerikas, des Oregon-Gebirges, angelangt und bereitet sich zur Aufrichtung des lesten Pseilers am Gestade des Stillen Meeres, an welchem die ungeheure,

quer über jenen Welttheil gespannte Hangebrucke, zur Strafe ber Menschheit ausgespannt werden soll.

Damit aber der, nur allzu leicht und allzu sehr der eignen Kraft vertrauende Menschengeist, so gewalti= ger Schopfungen bewußt, sich nicht überhebe, gleich neben der im neuen Reiche sich bildenden Nation eine andere, schon nach einem Menschenalter, durch sie im neuen Welttheile zu galvanisch zuckendem Leben her= vorgerufene zweite Staatenmasse. In dieser ein Bolf, begunftigt vor jenem durch gleichartigere Abstammung, deren Nachtheile dort noch immer nicht ganz überwun= den sind, und durch die Abwesenheit der, mit dem seg= nenden Christenthume verschwundenen, den Herrn noch mehr als den Knecht vergiftenden Sklaverei. Nichts= bestoweniger in biesem Volke andern Ursprungs, an= dern Glaubens und anderer geistiger und politischer Vorschule, statt ber raftlosen, im Fluge fortschreitenben, aber friedlichen Entwickelung des nordlichen Reiches, nichts als Gahrung, Rampf, Unsicherheit und Berfall aller Seelenkrafte, sowol der geistigen als der den Menschen allein dauernd über Irdisches erhebenden, 3weck und Bestimmung seines Daseins ausmachenben religiosen, deren Herrschaft hier noch fester als im Rorden begrundet geschienen hatte.

Alle diese Erscheinungen sind es, die, vor den so mannichfaltigen Anblickes genießenden Zeitgenossen vorübergehend, das Auge jedes Beobachters fesseln und ihm Ersahrungen über die Bildung von Wölkern und

Staaten vorhalten, welche in ihrer tiefsten Bedeutung, in ihren sittlichen Ursachen und Wirkungen, in der Nabe angeschaut zu haben, ein noch größeres Glück genannt werden darf. Eine folche Unschauung durfte vielleicht, wenn sie zu einiger Klarheit gelangt, zu Schluffen über die Zukunft des ganzen, vom Norden ber seine Lebenswellen empfangenden Umerika berech= tigen. Rachst diesen konnte sie sogar zu ahnlicher Burdigung bes Geschickes ber Inselwelt bes jungsten Welttheiles und insbesondere des, Europa an Umfang übertreffenden größten Gilandes beffelben, Reu-Bolland, vorbereiten. Endlich zu Folgerungen über die Ruckwirkung biefer neuen Welten bes Weftens und Gubens, auf die dreifache Masse der alten und in dieser auf Europa, den Mittelpunkt Aller, hochbegunstigt durch flimatische Verhaltniffe wie durch seine eigenthumliche, Trocknes und Fluffiges, Land und Meer, in moglichst haufige und nahe Berührung bringende Gliederung, welche die Lebenszustande vermannichfachend, stets die Kunkenbildung im Menschengeiste nach sich gezogen hat.

Zocqueville und Chevalier, sind in der neuesten Zocqueville und Chevalier, sind in der neuesten Zeit mit solcher oder ähnlicher Empfindung über das Meer geschifft, um das noch immer eines eigenthum= lichen Namens entbehrende und sich deshalb, wol nicht mehr absichtslos, nur nach dem ganzen Welttheile nen= nende Reich und Volk der Vereinigten Staaten, den Erstgebornen dortiger neuen Staatenbildungen, zum

Gegenstande ihrer Betrachtung zu machen. Beide, dem geistreichen und beweglichen Volke der Franzosen angehörig, haben sie die selbstgewählte Aufgabe, auf eine meines Lobes nicht mehr bedürftige Weise lösend, der eine vom politischen, der andere vom gewerblichen Standpunkte aus, das Geschehene und scharsblickend Erkannte gewürdigt und beschrieben. So fallen die, durch den Anfangspunkt ihrer Untersuchungen vorgezeichneten Bahnen, deshalb vorzugsweise mit den Richtpunkten und Ansichten der neueren Zeit zusammen. Sie berühren jedoch minder und nur vorüberstreisend das, was allen Zeiten angehört und sich in ihnen, wie an jedem Orte, im Einzelnen wie im Volke kund geben und deren eigentliche Geltung bestimmen muß, nämlich das Sittliche.

Die sittlichen, zwar niemals auf der Obersläche liegenden, aber bei der fessellosen, jugendlichen bürger= lichen Gesellschaft Nordamerikas, vielleicht sichtbarer als bei jedem andern Volke ihre Wirkungen äußernden Zustände sind es, welche allein seine disherige Geschichte, dessen gegenwärtige Lage und künstige Bestimmung ge= horig ins Licht seizen. Auf diese Zustände, durch die auch für meine Reise gewählte, von der Regierung meiner Vaterstadt Hamburg hülfreich unterstützte Aufgabe der Untersuchung der Verbrechen und Strafen in jener neuen Weltgestaltung, ganz natürlich gesleitet und hingewiesen, habe ich selbige, so weit mein Blick und die Dauer meines Ausenthaltes reichten, zu

ergrunden und in dem hier dargebotenen Werke zu schildern versucht.

Was nun bei gegenwärtiger Darstellung am geistvoll gewandten Scharssinne meiner Vorgänger entbehrt werden dürfte, wünsche ich durch den Vortheil
ersest zu haben, den grade der Deutsche, wenn er durch
längeren oder wiederholten Aufenthalt im britischen
Reiche, mit dem Charakter des englischen Volkes, mit
seiner Versassung und mit seinen bürgerlichen und Familien = Beziehungen vertraut geworden ist, vor vielen
anderen Reisenden nach Nordamerika mitbringt. Ich
meine die, sich seinem Blicke unabweislich aufdringende
Anschauung und Ueberzeugung von der, troß vielsacher
fremdartiger Beimischung, unverkennbaren allmäligen
Entwickelung und Fortbildung der deutschen Zustände
in die englischen und dieser wieder in die amerikanischen.

Denn wie man die Natur und Gemuthsart vieler Menschen nur dann erst recht zu verstehen vermag,
wenn man ihre Blutsverwandten in aufsteigender Linie
gekannt hat, so ist es auch mit ganzen Völkern und
Reichen. Vaillant und Vayer wußten durch ihre
vollendete Kenntniß des Griechischen das Indisch=
Vaktrische zuerst zu deuten 1). Das romische und lateinische Wesen wird erst jest, seitdem sich die Deut-

<sup>1)</sup> Man vergleiche E. Ritter die Stupas (Topes) oder die architektonischen Denkmale an der Indo = Boktrischen Königsstraße und die Kolosse von Bamiyan (Berlin, 1838, 8.) S. 13.

schen des Hellenischen Meister gemacht haben, gehörig begriffen, und die Aufriegelung Hindostans durch die Briten hat ein ganz neues Licht auf die Geschichten, die Verfassungen und die Sprachen der germanischen, ja selbst der flawischen Volker geworfen.

Mehnliche Berhaltniffe bietet aber auch England, welches ein in Gebrauchen, Gewohnheiten, Berkomm= niffen und Sitten stehen gebliebenes, im Leben und deffen Genuffe fortgeschrittenes Deutschland ift, wahrend bas noch weiter entwickelte Nordamerika, sich in mancher Sin= ficht auch wiederum deutschen Buftanden genahert und gleichsam zuruckgebildet hat. So wie aber die Mengungen und Verquickungen ber Bolker untereinander zahlreicher werden, ba ja felbst in England, trop des endlichen Sieges des fachfischen oder des deutschen Elementes, auch das normannische tiefe Eindrucke hinterließ, eben so wird wiederum beren Wechfelverstandniß zusammenge= fetter und schwieriger. Deutschland erklarte England, und nur aus diesem kann eine genaue Renntniß ber Bereinigten Staaten und ihrer Bewohner gewonnen werden, welche oft falsch beurtheilt worden sind, weil die genügende Erforschung der Zustande der beiden vorbereitenden europäischen Länder fehlte.

Genau so, wie es unter den verschiedenen deutsschen Stammen der nordliche sachsische war, der Englands kunftiges Verhältniß bestimmte, so sindet auch das über die Vereinigten Staaten bisher Gesagte, vorzugsweise auf deren nordliche Hälfte seine Unwendung.

Diese, und in ihr das mit Recht also genannte Neusengland, bilden die erste große überseeische Erweiterung des Gebietes der aus der Heimat herübergebrachten Gesetz, Gebräuche, Sitten und Denkweise. Es ruht aber solche Keimkraft in diesen Senklingen, daß sie von ihrem ersten engen Standorte aus, südwärts über den Potomack und westwärts über den Missers und misser haben, wo sie Englands Sprache und Bildung mitten inne zwischen castilische und slawische Gebilde am Stillen Meere einpslanzen.

Freilich wird der Geist der Vereinigung mit dem steigenden Uebergewichte der westlichen Staaten über die atlantischen, immer weniger englisch. Wol hort die Richtung der Staatskunst des Bundes auf, ausschließ= lich commerciell und industriell zu sein, und wird im= mer mehr agrarisch. Unstatt des Meeres wird das Land zum Boden, auf welchem die Vereinigung fußt und aus dem sie ihre Safte zieht. Sie begnügt sich nicht mehr mit der Eröffnung des Zuganges zu allen Theilen der Erde, fondern fie will dieselben auch besegen und besigen. Usiens Handel treibende Phonicier werden zu Ufrikas handelnden und erobernden Kartha= gern. Aber diese Richtung, welche die Athener und Spartaner beiber Balften ber oftlichen Staaten mit neuen Macedoniern aus dem Westen bedroht, findet auch ihr Gegengewicht in der immer größeren Dan= keeficirung der Bereinigung. Ueber alle Stadte

und anziehende Punkte des Gudens und Westens gerstreut, sind es die ausdauernden Neu = Englander, melche haufenweise oder einzeln mit glanzenderem Erfolge als die Eingeborenen Sandel treiben, gewerbliche Unternehmungen grundeten, die Lehrstühle der Schulen und die Ranzeln der Rirchen erfullen. Immer tiefer brucken in allen Standen die Lebensweise, die Gewohn= heiten, die Sitten, ja felbst die Sonntagsfeier bes Neu-Englanders, ihr Geprage in die bildsamere Masse ber Bewohner der sudlichen Staaten, wo sie, gleich den ihnen im Glauben, in Betriebsamkeit und Weltflugbeit fo ahnlichen Schotten und Benfern, allenthalben zu finden sind. Go entsteht allmalig eine geistige Gi= nigung des Bundes, die nebst der sich stets vervoll= fommnenden fachlichen, durch die Gebirgezuge und Strome übersetenden, von Dampfkraften durchflogenen Wafferstraßen und Schienenwege, zu eben so vielen, die ge= waltigen Gliedmaßen bes jungen Bundesriesen zusammen= haltenden Verankerungen und Metallbanden werden 1).

<sup>1)</sup> Im Jahre 1832, zur Zeit bes Krieges gegen die Indier, wurben zehn Compagnien Truppen der Vereinigten Staaten in 18 Tagen von Point Comfort bei Norfolk, am Südende der Chesapeake-Bay, nach Michigan versetz. Nachdem sie auf diese Weise 1800 Meilen zu Wasser und auf dem Lande zurückgelegt hatten, kamen sie, ohne alle Ermüdung, an ihrem Bestimmungsorte an. Da man bald statt des damals benutzen Erie-Canals mit seinen von Pferden gezogenen Jacketn, eine bereits von Albany die Syracus geführte Eisendahn die Buffalo am Erie-See haben wird, so bedarf es für die nämliche, dann zu Lande und zu Wasser ausschließlich durch Dampskraft zurückgelegte Reise, kaum acht Tage für fast 400 deutsche Meilen.

Es wird daher eine Zeit kommen, wo, falls nicht ber freiheittobtende, zwietrachtfaende Beift ber Gigen= måchtigkeit, Selbsthulfe und Leidenschaftlichkeit obsiegt, das sternschimmernde Banner der nordlichen Bereini= gung ber neuen Welt, eine hohere Bebeutung erlangen wird. Richt mehr breizehn Sterne wie vor einem halben Sahrhunderte bei ihrer Stiftung, nicht mehr fechs und zwanzig wie jest, sondern zahllose Sterne werben uber ben gangen Erdfreis verftreut, um die eine glorreiche, im Nordwesten Europas thronende Inselgruppe, ein Sonnenspftem bilben. 2013 Mittelpunkt beffelben aber, die Geschichte, die Sprache, die Literatur, die Bildung, die Gesinnung, die Lebensweise und die freie Verfassung diefer Muttersonne, zu der die einst versendeten Strahlen des neuen Lebens, taufendfach ge= brochen von den Ruften und Gilanden des atlantischen, bes Mittelmeers, bes Indischen Oceans, ber Subfee und des Stillen Meeres zuruckfließen, und zum Lohne gegonnter freier Entwickelung, die Mannichfaltigkeit in der Einheit darstellen.

Wol ist es die Scheu vor solcher Freiheit, die dem hochbegabten, auf der Bahn der Entdeckungen neuerer Zeit den Reihen führenden Zwillingsvolke der Pyrenden-Halbinsel, das, so wie das britische, die jungeren Sprößlinge nicht kampflos sich selbst gestalten lassen wollte, diese auch jest, nach dessen Beendigung, wenn gleich hossentlich nicht für immer entfremdet hat. Möge es ihm gelingen auch aus diesen, in den uner-

meßlichen Ländern des schönsten und reichsten Theiles der neuen Welt, wie auf zahlreichen Inseln des Weltzmeers, sich ein ähnliches Sternsustem zu bilden. Alle Erfordernisse dazu, glorreiche Vorzeit voll Kampf und Sieg, schlummernder aber unversiegbarer Reichthum der Sprache und Literatur in zwiesacher Gestaltung, durch die Kraft und Würde des Castiliers und die beweglichere Gewandtheit des Portugiesen, tiese Begeissterung des Glaubens und Adel der Gesinnung wie der geselligen Ausbildung, sind vorhanden. Es bedarf nur der Ermannung, des ernsten, annoch ausreichenden Willens, auch der Sonne im Südwesten Europas gleische Ehre wie der im Nordwesten zu bereiten.

Db auch dem, über unermeßliche aber nicht vom Meere, noch von belebenden gelenken Gliederungen des Kustengebietes durchschnittene Flächen verbreiteten sla= wischen Bolke im Nordosten, solcher Ruhm beschieden seit, wie dessen ungeheure Ausdehnung und Sprachver= breitung vermuthen lassen sollte? Wer möchte es vor= eilig wagen, die sichtbare Bedeutung dieses Reiches für die sich zum Aufgange zurückwendende Cultivirung Mittel=Usiens zu leugnen. Wer sich begnügen auf die, in Versassung, Verwaltung und Literatur, freilich noch nicht selbständige Entwickelung des größten je gewesenen, seine vielstämmigen Bewohner gewaltig zusammenschmelzenden Reiches hinweisend, leichthin auszussprechen, daß nicht auch von da aus eine neue Ents

wickelungsweise der Völker der Erde zu einem eigen= thumlichen Sonnenspstem zu erwarten sei.

Schwieriger als den genannten, durch raumliche und geistige Verhaltniffe begunftigten drei Nationen, durfte es den übrigen Bolkern der alten Welt wer= ben, in einer spateren Entwickelungszeit ber gefamm= ten Erde, ihr felbståndiges, kraftiges Dafein, bei ver= fagter Gunft der Lage und Ausdehnung, durch gei= stige Verbreitung zu behaupten. Für immer gesichert haben felbige die großen Geifter ber vergangenen Beit, auch den Volkern und Sprachen Staliens und Frankreichs. Sa, seit wenig mehr als einem halben Sahr= hunderte durfen wir freudig hinzuseten, auch des durch feine Lage fo wenig begunftigten Deutschlands, in beffen reiche, bildsamste und vielgestaltige Sprache und Lite: ratur, auch der Hollander, Dane und Schwede gern einsenkt, mas er in wenig verschiedener Mundart erzeugt und hervorbringt.

Nicht undenkbar ware es, daß den Deutschen für eine kommende Zeit der Platz aufbehalten bliebe, den für die letzten zwei Sahrtausende ein anderes Volk eingenommen hat. Ich meine die, eben erst wiedererstandenen Griechen. Umstrahlt von dem Glanze der Großethaten, der Kunste und der Sprachwerke der Hellenen, auf deren Boden sie stehn, werden die neuen Griechen, gleich den alten, durch die Vortheile vielgegliederter Küsten und Inseln, an der Vereinigung dreier Welt=

theile, zur Unsprechung eines Plates in der Entwickelungsgeschichte ber Menschen vorzugsweise befähigt. Gleich ihren Vorgangern wenig zahlreich, muffen auch die neuen, schifffahrtokundigen Griechen, wie es jene querst thaten, oftwarts und sudwarts blicken, um aus dem Kampfe des Kreuzes gegen die noch nicht erlo= schene Begeisterung bes Islams, in Usien und Afrika, ein neues, dem Sudoften Europas entsprungenes Bil= bungelinstem zu grunden. Das Gebiet, mas sich hier ber neuen Wirksamkeit eröffnet, ist fast unendlich, sei es auch die Weisheit und Tugend mit der sie geleitet wird. Das wiederum von ungastlichen Barbaren um= wohnte Schwarze Meer (Hortog afeirog) wird bann nochmals zum gastlichen (Πόντος εὔξεινος) werden. Das Mittelmeer, schon einmal die Bahn, auf der Glaube und Gesittung sich über drei Erdtheile verbreiteten, wird dann von Neuem feiner Bestimmung guruckgege= ben, und Anfang und Ende verbindend, sich an bas vom Alterthume kaum gekannte Atlantische Meer an= schließen, welches zur neuen erweiterten Fahrstraße ber Gesittung zwischen allen Deilen ber Welt gewor= ben ift.

Denn die Fortschritte der Schiffsahrtskunde, gleich= viel ob durch Kraft des Windes oder des Dampses, haben die Abstånde des der Weltverbindung eröffneten Raumes, wie die Ersindung der Druckerpresse die der Zeit, für immer zernichtet. Mit dem Verschwinden beider Fernen ist jedes Volk, ja selbst jeder Einzelne, Beitgenoffe und Augenzeuge ber Unbern, Bergangener oder Gleichzeitiger, Nachwelt und Zuschauer in einer Verson geworden. Reinem Bolke kann es mehr ge= lingen, wie einst ben Romern in ihrem Berfahren gegen Rarthago, die kommenden Geschlechter eben fo gut als die Fernstehenden über ihre Handlungen zu tauschen, eine der Entwickelungsarten der Menschheit gang zu unterschlagen, deren Kenntniß zu unterdrücken und die unerbittliche Geschichte zu verfälschen. Roch min= ber aber bem Einzelnen, benn es war ein einziger, ben Hafchern des durch Geist und Willen wie durch Un= fraft der Gegner machtigsten Mannes der neueren Beit, entzogener Abdruck des Werkes der Frau von Stael über Deutschland, der tausendfach vervielfältigt, den übrigen Bolkern zuerst die Kunde aufschloß, wie viel Die alteren Genoffen europaischer Bildung, in unserm Vaterlande zu schöpfen vermöchten.

Ehen so ist auch jeder nicht gegenwärtige, unbetheiligte Zeitgenosse, ein Vorspiel der unausbleiblichen Nachwelt geworden, und sein Urtheil kann schon als Annäherung an das, freilich noch unparteilichere der, hinwiederum der Offenbarungen des Unschauens und Erkennens entbehrenden Zukunft betrachtet werden. Demgemäß darf kein noch so Hochstehender, ja selbst kein Volk, das übereinstimmende Urtheil entsernter Volker gering achten, und dieses, so wie die nimmer ganz unterdrückende Kunde von Vorgängen in seiner Mitte, zu verschleiern wünschen oder gar hossen.

Es geht der Pfad der Geister, wie die Milch= straße in der Sprache des phantasiereichen, hier der sinnlicheren Mythe des Griechen wol ebenburtigen Ur= bewohners Amerikas genannt wird, jest nicht mehr bloß am Himmelsbogen von einem Welttheile zum andern. Er hat mit der zuckenden Schnellfraft des galvanischen Telegraphen, auch auf der Erde sich Bahn gebrochen. Rein Bolk der Erde darf hinfort die aus ben Erfahrungen eines andern zu ziehenden Lehren ungestraft vernachlässigen. Darum moge benn auch dieses, bei der Entwerfung von Hoffnungen umschwebte, nach deffen Beendigung kaum noch von den Bunschen des seine Unvollkommenheit tief fuhlenden Berfassers begleitete Werk, die Frucht von vier in treufleißiger Unschauung und Studien verbrachten Sahren, etwas dazu beitragen, felbst an dem Beispiele Nordamerikas. ber jugendlich fraftvollen Verkorperung des Zeitgeistes darzuthun, wie es allein der Idee, der befriedigenden und schirmenden religiofen Volksgesinnung gelungen ift, die in den verschiedensten Richtungen auseinanderfah= renden und sich abstoßenden Elemente und die machti= gen und und ungehemmt wogenden Leidenschaften, zu= sammenzuhalten und zu mäßigen.

Moge dieses große Schauspiel dazu dienen, die so theilnahmwollen Zuschauer diesseits des Meeres vor dem, im Staate wie in der Schule, in dieser wie im Leben, immer gewaltiger hereinbrechenden Fetischdienste des Geschaffenen statt des Schopfers zu bewahren.

Möchte es warnen vor einem, mit Helvetius, der an unfreie Maschinen = Menschen glauben machte, wett= eisernden Ringen nach vernunftlosen Menschen=Maschinen. Kein Streben wäre herabwürdigender als dieses. Denn, um mit den Worten des tiefsinnigsten unserer lebenden Dichter zu schließen, der er verschmäht hat, das zu sein, wozu er berusen war, nämlich Deutschlands Dante:

Nicht ber Kelter em'ge Schraube Gibt ben Bein, es ift die Traube.

### Vorerläuterungen.

#### 1. Munge, Mag und Gewicht.

1 Dollar = 100 Cents. = 4 Sh. 31/2 D. = 5 Fr. 42 C. = 1 Thir. 13 Sgr. 21/2 Pf. pr. Cour.

1 Fuß = 0,156373 Toisen = 0,30479449 Meters = 135,114160 alten Parifer Linien = 1,063891 Hamburger = 0,971136 Preußischen = 0,964227 Wiener Fußen.

1 Meile = 1760 Yards = 3520 Englischen ober Amerischanischen Fußen. Wo in diesem Buche bloß von Meilen ohne weiteren Zusatz die Rede ist, sind immer Englische oder Amerischanische Meilen gemeint, deren  $69^2/3$  auf einen Breitengrad gehen.

1 Geviertmeile = 640 Ucres.

1 Ucre = 4 Ruthen (Roods) = 435,560 Quadratfuß = 0,404,671 Heftaren = 1,586 kleinen Berliner Morgen.

1 Gallon = 4 Quart = 8 Pinten = 32 Gills = 4,54345797 Liters = 228,9716 alte parifer Cubikzoll = 0,031366 Hamburger Ohm = 0,060112 Preußische Eimer = 0,078289 Wiener Eimer.

1 Quarter = 8 Bushel = 64 Gallonen = 14654,368 alte Pariser Cubikzoll = 2,758728 Hamburger = 5,288968 Preußische Scheffel = 4,726718 Wiener Megen.

1 Pfund Avoirdupois = 0,453544 Kilogrammen = 0,936374 Hamburger = 0,969709 Preußischen = 0,807882 Wiener Pfunden.

1 Centner Handelsgewicht = 112 Pfund Avoirdupois = 50,78246 Kilogrammen.

Mittagelinie des Capitols von Washington nach Undreas Ellicot = '77° 8' 45" Westl. Länge von Greenwich. Nordl. Breite = 38° 53'

#### 2. Aussprache ber indischen Ramen.

Umerifanische Schreibart.

Uquidneck
Uquohee
Banjo
Boo=joo
Challoogee
Cherokeek
Chickamoogee
Chickafaws
Choctaws
Coofewatee
Creeks

Erie Etowah Genessee

Kan = tuck = ee Kickapoos Mecha = ce = bee

Menomonies Niagara

New = Echota Dhio Ontario Doftenallah Pawnees

Pattowotomies Schenectady Schuylfill Scioto Tauguchee

Whandots Demaffees

Uchwohih. Bendjo. Buhshuh.

Uchwidnick.

Deutsche Aussprache.

Tschalludschih. Theroeihs. Tschikamuhdschih.

Tschickesas. Tschocktas. Kuhsewatih. Krihks. Frih. Etowah.

Dicheneffih. Rentucky).

Ricapuhs.

Michasihbih (Mississippi). Menomonihs.

Niagahra. Niuh Etschotah. Oheioh

Onterio. Uhstenallah. Pånihs. Pettowotomihs.

Stenektabih.
Stuhlkill.
Sfeiotoh.
Taugutschih.
Weiandotts.
Jemassibs.

Boden und Geschichte. Religiöses.

Erziehung und Unterricht. Armuth und Mildthätigkeit. Volk und Gesellschaft. And Company and Marketine of Company of the Company

# Erste Abtheilung.

Boden und Geschichte.



## Erste Abtheilung.

## Boben und Geschichte.

Gingang. - Bilbung von Umerika, befonbere bem nordlichen. -Bormaliges Binnenmeer. — Grunde fur biefe Unnahme. — 3mei Ubfluffe beffelben, ber St. Lorenz und Mississppi. - Beschreibung bes St. Borenz vom St. Lubewigsfluffe bis zum Atlantischen Meere. -Beschreibung des Mississippi vom See la Biche bis zum mericanischen Meerbufen. - Gegenfat ber beiben Strome. - Deren Becken und Gebiete. — Bestliche Abbachung Nordamerikas. — Öftliche ober atlantische Abbachung. - Durchgang ber ins Atlantische Meer fallenben Strome burch bas appalachische Gebirge. - Parallelismus biefer Flugursprunge mit ber atlantischen Rufte. - Ginflug bes Golfftrome auf die Ruftenbildung. - Bier große Meeresbuchten von Teras bis Ranaba. - Einfluß von Boben, Rlima und herkunft ber Unfiehler auf die burch fie gebilbeten Stgaten und Berfaffungen. - Sieben Staaten: Gruppen, funf altere und zwei neuere. - Erfte Gruppe. Reu-England. - Maffachusetts. - Neu-Sampshire. - Bermont. - Maine. Connecticut. - Rhobe-Ieland. - 3 meite Gruppe. Pflanzerftaaten. — Birginien. — Nord-Carolina. — Sud-Carolina. — Georgien. Dritte Gruppe. Columbien. - Marnland. - Bierte Gruppe. Pennsylvanien. - Fünfte Gruppe. Eroberte atlantische Staaten. - Neu-Jork. - Neu-Jersey. - Delaware. - Sechete Gruppe. Bestliche Sklavenstaaten. — Rentucky. — Tennessee. — Louisiana. — Florida. — Missispi. — Alabama. — Missuri. — Arkansas. — Siebente Gruppe. Weftliche fklavenlofe Staaten. - Dhio. - Inbiana. - Illinois. - Michigan. - Wiscensin.

Drei Bolker-Europas find es, welche als Sendboten und Bertreter der ganzen neueren Geschichte dieses Welttheils und

6 Boben.

ber Gesittung ber Erbe, ihre Fahnen zuerst auf den, nur noch sparsam bevolkerten jungfraulichen Boden Umerikas gespflanzt haben.

Zuvörderst die Spanier und Portugiesen, die wir, der Abstammung und der nur mundartlichen Verschiedenheit ihrer Sprachen nach, wol als ein Volk betrachten durfen, wie sie es, wo nicht Alles tauscht, als endliches Ergebniß der nun schon seit einem Menschenalter die Pyrenässche Herzigen Bewohner, wol auch werden dursten. Sie grünzdeten ihr amerikanisches Reich ursprünglich innerhalb des nördlichen Wendersies, und verbreiteten es rasch über die ganze südlichere der beiden Halbinseln jenes Welttheils, so wie über den schönsten Theil der nördlichen, bis tief in die gemäßigte Zone hinein.

Ihnen folgten die Briten in diesem letten Erbstriche, ben sie sudwarts und westwarts strebend, bereits dis an den Nordrand des mexicanischen Meerbusens eingenommen und überzogen haben.

Buleht endlich, ihren Weg durch Usien nehmend, erschiesnen am außersten Westsaume der nordlichen Halbinfel der neuen Welt die Russen, nicht allzusern vom Polarkreise, in einer selbst in der alten Welt, nur an der milderen Westschifte noch bewohndaren und für Gesittung empfänglichen Breite (54° 40'), während an der amerikanischen Ostküste, schon vier Grade südlicher, seder Andau sein Ende erreicht hat 1).

. So wie diese brei Bolfer, beren weitverbreitete Bungen leicht die einzigen bereinft auf der Erde, mindestens als ge=

<sup>1)</sup> Die nörblichste landbauliche Niederlassung an Amerikas Oftküste ist in Mingan am Norduser des St. Lorenz, der Insel Anticosti gegenüber, zwischen dem 50sten und 51sten Breitengrade. W. Darby View of the United States etc. (Philadelphia, 1828, 12.) S. 247.

sprochene, fortzuleben bestimmten sein dursten, die drei Hauptnationen der neueren Geschichte bilden, von denen die eine die dis zur Resormation reichende, vergangene Zeit, die andre die gegenwärtige, die letzte endlich vielleicht die kommende Zeit vertritt, eben so stellen dieselben drei Glaubenspartheien der christlichen, zur Weltreligion bestimmten Kirche dar, die katholische, die protestantische und die griechische.

Entscheidend darüber absprechen zu wollen, ob ber, eben so ungerecht als unwiderruflich, mit dem Namen Umerika belegte, die spurlos verschollenen Fahrten ber Normanner nach Gronland und Binland ausgenommen, uns erft feit nicht viel mehr als brei Sahrhunderten befannte Welttheil gleichzeitig mit ben alteren aus ben Fluthen emporgestiegen, ober wie der vor unfern Hugen fich bildende und vergro= ffernde funfte Welttheil im Gudmeere langer als iene vom Wasser bedeckt geblieben sei, wurde zu kuhn sein. Doch spricht für eine folche Unnahme nicht bloß die von J. R. Forster zuerst in der Sudwelt mahrgenommene Infelbilbung aus ben, Rorallenbanke (Meeresjungfrauen, κώρη άλος fagten bie Ulten) genannten Wiefen und Garten ber Thier- . pflanzen bes Meeres, fo wie Chrenberg's 1) neueste Ent= bedung bes Entstehens von Felsmassen aller Urt aus Infusionsthierchen. Es zeugt fur dieselbe auch die anscheinend

<sup>1)</sup> Dieser eben so scharssinnige als scharssichtige Natursorscher, der für das von ihm bereisete Rothe Meer die Inselditbung aus Korallensbänken bezweiselt, hat dagegen zuerst nachgewiesen, daß nicht bloß neueste Formationen wie Bergmehl und Kieselguhr aus Insusorien bestehen, die manchmal durch Wasser wieder in wahrnehmbares Leben gerusen werden können, sondern auch tertiäre Formationen (Polirschieser und bessen Hönnen, sondern auch tertiäre Formationen (Polirschieser und bessen Halbopale, Saugschieser), ja wahrscheinlich sogar secundare (Feuersteine der Kreide), und mit primären oder älteren vulkanischen Bildungen in Verbindung stehende Steinarten, als Halbopale des Volerits, Edelopale des Porphyrs u. s. w.

8 Boben.

nothwendige Herstellung des Gleichgewichtes der beiden, durch den Aequator geschiedenen Erdhalften. Denn bis jetzt liegen noch neun Zehntel alles trockenen Landes, das nur auf einem Künstel der Erdsläche sich der Uebersluthung entzogen hat, nördlich des Wendekreises des Steinbocks, und fast die Halfte desselben allein in der nördlichen gemäßigten Zone. Auch der Anblick des, ein Drittel des trocken gelegten Bodens der Erde enthaltenden Amerika stattet, wie sich gleich zeigen wird, ein ahnliches Zeugniß ab.

Wenn die Vermuthung, daß die jest Festlande (Continente) genannten Theile ber Erbe nur aus fich bei bem all= maligen Ginken der Gewaffer verbindenden Gilanden ent= standen, und daß die auf ihnen befindlichen Landfeen und Strome als zuruckgebliebene Beden und Rinnfale fur bie im neuen Binnenlande sich durch Vorgange im Luftkreise ansammelnden Wassermassen betrachtet werden burfen, wenn Diese Bermuthung in der alten Welt allenfalls nur durch bunkle Sagen von der einstigen Berbindung des Raspischen Meeres mit bem nordlichen Ocean in ber Richtung bes Bolgabettes, sowie vom Durchbruche des Usowschen, schwar= gen und mittellandischen Meeres unterftut wird; fo erhalt dieselbe bagegen ihre volle Bestätigung und Beranschauli= dung in ber neuen. Es find bie zwei, nachst bem 600 deutsche Meilen langen Umazonenfluffe, gewaltigften Strome der nordamerikanischen Salbinsel, der Mississpi und St. Loreng, welche als belebende Ruckengefaße die beiden Abthei= lungen ihrer Gebietsbecken durchziehen, über die fich bafelbst die englische Bunge verbreitet hat. Gleichzeitig fallt bie Grenglinie diefer beiden Gebiete, merkwurdig genug, großen= theils auch mit der Trennung zusammen, die burch die Freimachung und Gelbstftanbigkeit ber vormals britischen Die= berlaffungen, zwischen biesen und ben noch unter ber Berrichaft bes Mutterlandes weilenden Landstrichen, einge= treten ift. Freilich muffen aber hierbei die beiden eben gebachten Stromgebiete in einem weiteren und ausgebehnteren

Sinne verstanden und betrachtet werden, als gewöhnlich ber Fall ift.

Soch oben im Nordwesten Umerikas, zwischen bem 48ften und 49ften ° N. B., ber bie Grenzmark bes britischen Gebietes gegen die Bereinigten Staaten bilbet, und unter bem 94ften ° B. L. von Greenwich, ift auf einer, nur 1300 Ruß über der jetigen Aluthhohe des Atlantischen Meeres liegenden Sochebene, beren Granitboden burch feine bicke und wasserreiche Pflanzen= und Erdbecke, so wie mit seinen zahl= reichen, mannichfaltig verflochtenen Landfeen, ber merkwurdigen Naturbeschaffenheit bes in gar verjungtem Maßstabe bamit vergleichbaren Moor= und Sandbodens bes Spreemal= bes in der Niederlausitz ahnelt, dort ift es, wo die Ursprünge ber beiden Rinnsale liegen, welche bas Gebiet bes St. Loreng und des Miffiffippi bezeichnen. Diese beiden Aluffe, zwischen beren Quellen und benen ber hier gleichfalls ent= ipringenden, sich in die Sudsonsbai ergießenden Kluffe Uffi= naboin, bem Rothen Fluffe u. f. w., in gewiffen Sahreszeiten, Canoes bin und zuruckfahren, find aber nur bie Ueberbleibfel und Ausmundungen bes, wie sich aus ben noch jest die großen kanadischen Seen bevolkernden Rischen schließen laßt, vermuthtich einst falzigen ') Binnenmeeres, welches, als bas ein Siebentel ber Erbflache bedende Utlantische Meer mit feinen Bufen hober als gegenwartig ftand, Die jetigen Ge= biete und Staaten Wifconfin, Miffuri, Michigan, Illinois, Indiana und einen fehr großen Theil von Dhio bedeckte.

Die Hauptrichtungen, welche biefe beiden Ausstromungen ber einstigen Meeresflache genommen haben, find, in ihrer Gesammtheit wie im Einzelnen betrachtet, gen Often und gen Siden. Im Ganzen werden biefelben noch gegenwartig

<sup>1)</sup> Transactions of the Literary and Historical Society of Quebec 235. 1 (Quebec, 1829, 8.), S. 6.

burch ben Lauf des St. Lorenz und des Mississppi anges deutet. Im Einzelnen aber haben von den großen kanadisschen Seen brei, der Obere, der Erie und der OntariosSee, so wie die kleineren, jest nur noch für Erweiterungen des St. Lorenzslusses geltenden, sammtlich die dstliche Richtung. Die südliche Richtung ist dagegen die zweier der fünf grossen, des Michigan und des HuronensSees, so wie des immer schmäler werdenden St. Clair Sees.

Selbst weiter abwarts, im westlichen Theile des Staates Neu-York, läßt sich in dessen zahlreichen Landseen, den Bruchstücken alter, jest zum Theil fünstlich hergestellter Wasserläuse, Achnliches wahrnehmen. Während nämlich der einzige, zwanzig Meilen lange OneidasSee die Nichtung von Westen gegen Osten bewahrt hat, haben die, westwärts anfangend, parallel auf einandersolgenden Seen Oswegatchie, Chatauque, Canessus, Hemlock, Canadee, Honcove, Canainsdagua, Seneca, Canuga, Owasco, Staneateles, Croß, Onondaga, Otisco, Schuyler, Otsego, Saratoga und Schroon, sämmtlich eine der Mittagslinie entsprechende.

Eine gleiche, halb in Seen, halb in Flussen sich kund gebende Berbindung liesert die große, von Suben nach Norzben im Hudsonösslusse, den Seen des heil. Georg und Champlain, zum Richelieu oder Sorel hinaussteigende Wasserlinie, welche, nachdem deren Verbindung durch Canale jeht kunstlich hergestellt ist, ein im Verhältnisse zur Länge enges Felsenthal bildet, das dem Caledonischen, von Sudwest nach Nordost streichenden und zahlreiche Seen der schottischen Hochlande verknüpsenden Canale vergleichbar, alle sechs Staaten Neu-Englands nehst Neu-Braunschweig und Neu-Schottland zu einer großen, in ihrer Naturbeschaffenheit vollkommen gleichartigen Insel gemacht hat, wie es schon einst gewesen sein muß.

Westwarts von biesem großen, neueröffneten Rinnfale zeigen, außer den bereits erwähnten Landseen des Staates Reu-York, die Laufe der Flusse zwischen dem Dhio und

den kanadischen Geen ahnliche, durch Canale bereits herge= stellte, oder in der Berstellung begriffene Verbindungen. Diese find im Staate Dhio breifach, burch ben Mufkingum, ben Scioto und ben Miami und bie felbige verlangernden Canale, in Indiana durch den Weißen Fluß und den Maumee, so wie durch den Wabash, und endlich in Illinois durch den gleichnamigen, schon jett bei hohem Wasserstande mit bem bes Plaines und Chicago feine Gewaffer mifchenben, canalartigen Flug, ber febnfuchtsvoll ber Biehung eines, in ienem mafferreichen Steppenboben unglaublich leichten Canales entgegenharrt. Ein folder langst beschloffener Canal wurde, mit leichter Muhe, alle oftwarts vom Miffiffippi liegenden Staaten zu einer, in ihrer Ausbehnung beispiello= fen, bas ebengebachte Subfons-Giland an Große übertreffenben Infel machen und eine rein binnenlandische Berbindung zwischen Neupork und Neu-Orleans eroffnen.

Eben so spricht für die einstige größere Ausdehnung des kanadischen Binnenmeeres schon die bloße Betrachtung der User des Eries und des OntariosSees. Bei letztgenanntem zeigt dessen sückliches Gestade den jedem Reisenden auffallenden Kammweg (Ridge Road) zwischen Lewiston und Rochester, ostwärts vom Niagarafalle, am oberen Ende des Sees, der bei seiner Entleerung nach Osten hier zuletzt siel. Der von mir selbst bereisete Kamm verläuft, nach den Angaben des neuesten örtlichen Schriftstellers i, in einem Abstande von vier dis sieben Meilen vom jetzigen Seeuser. Er hat mit diesem parallel, in allen seinen Windungen, eine Länge von 120 Meilen, ist fünf dis 25 Fuß hoch, und vier dis 100 Ruthen breit, ja an einigen Stellen noch breiter. Seine Erhöhung über den gegenwärtigen Spiegel des Sees beträgt 130 Kuß, und es lassen sich stellenweise zwei Absähe

<sup>1)</sup> J. Macauley Natural, Statistical and Civil History of the State of New-York. In three Volumes (New-York, 1829, 8.) 25b. 1, ©. 118 ff.

des Abhanges zum See wahrnehmen. So wie die sübliche Seite dieses, durch jeden Fluß oder Bach, der durch ihn zum Sec geht, regelmäßig unterbrochenen Kammes sumpsig ist, eben so besteht die steilere dem See zugewendete Böschung aus Kies und vom Wellenschlage geründeten Steinen, die bis zum Kamme selbst hinansteigen. Auch östlich von Rochester, zum Oswegoslusse hin, läßt sich stellenweise ein vormaliges höheres Secgestade nachweisen, und er senkt sich von dieser, in einem allmäligen, sechs bis zehn Fuß breiten

Abhange, bis jum jetigen Seegestade hinab.

Långs såmmtlicher westlicher Seen und Flüsse sinden sich, wie schon de Witt Clinton, der Gründer des Erie-Canals, bemerkte, gleichfalls kegelformige Hausen und Erhöhungen von Ries, wie sie die Fische zur Bergung und Sicherung ihres Laiches zu bilden pflegen, und sie liegen alle am
nördlichen Fuße des Kammes, an der dem See zugekehrten
Seite desselben, niemals aber an der entgegengesetzten. Endlich sind durch die Gewalt der herrschenden Nordwestwinde
die von Süden her in den See fallenden Flüsse, såmmtlich
an ihren Mündungen, durch Sandbanke (bars), theilweise
geschlossen und verslacht.

Gleiche Erscheinungen zeigt das Süduser des EriesSees. In der Nähe von Portland im Staate Dhio, und nords wärts der großen dahinter liegenden Steppe (Prairie), also auch wieder am oberen später sinkenden Seeende, erstreckt sich, wie schon der Schotte Jacob Flint bemerkte '), viele Meilen lang, in einer Breite von 60 bis 80 Fuß, acht Fuß höher als die Steppe, und fünf bis sechs Fuß höher als das jezige Seegestade, ein mit demselben paralleler Kamm gleichmäßig über die Senkungen und Erhebungen der Steppe. Er ist trocken und kiesigt, und wird von den Ansiedlern,

<sup>1)</sup> James Flint Letters from America (Edinburgh, 1822, 8.) ©. 283.

welche, wahrscheinlich unbewußt, hierin ben Marschbauern einsgebeichter Lander gefolgt find, zur Anlage ihrer Wohnungen benugt, während bast von ihnen angebaute Land, so wie ihre übrigen Gebäude, sudwarts nach ber Steppe zu gelegen find.

In biesen beiden Seen sind alle Flusmundungen und Buchten durch Sandbanke gesperrt, und bieten, genau wie die des Kaspischen Meeres, nur schlechte Hafen dar, welche sich dagegen an den nordlichen kanadischen Kuften im Uebersstuffe finden.

Die Steppe sudwarts bes Erie und bes Ontario, ber beiden großen unteren, von Westen nach Often stromen-ben Seen, so wie die des von Norden nach Suden gerich= teten Michigan : Sees, zeigt in ihrer gangen Musbehnung eine, meines Wiffens bisher in Umerika noch nicht gehorig gewurdigte Erscheinung, welcher man auch auf der Saide= cbene im Guden ber Oftsee begegnet. Dies find die, uber dieselbe, bald einzeln, bald haufenweise gestreuten, offenbar aus andern Gegenden fammenden Granitblode, welche in Umerifa von ben erften Unfiedlern jener Gegenden febr paf= fend mit dem Namen ber Berlorenen Felfen (Lost rocks) belegt worden find. Sie liegen nicht immer auf der Oberflache ber Steppe, sondern find oft in deren Erdboben bis zur Tiefe von 70 Fuß eingebrungen. Ihr an ben Ranten abgestumpftes Aussehn, so wie ihre Abrundung, spre= chen nebst ihrem, in Amerika wie in Europa, von ben Ur= gebirgen weit entfernten Fundorte fur eine vermuthlich durch Gisfelder vermittelte Berschwemmung von dem, abnli= ches bort brechendes Geftein zeigenden gegenwartigen ober vormaligen Ruftenlande im Norben ober Nordweften, dem Musgangspunkte der auf beiden Salbkugeln herrschenden Winde. Ein folches Gebirge ift in unserm Welttheil das ffandinavische, in jenem aber die als Geburtsstatte so vieler Strome bereits erwähnte Hochebene nordwestlich des Oberen Sees, mit deren Gestein diese Granitblocke weit mehr übereinstimmen, als wie man glauben konnte, mit bem ber Rar=

pathen diesseits, und der appalachischen Gebirge jenseits des Utlantischen Meeres. Denn diese letzten zeigen nur an ihrem östlichen Abhange Urgebirgs-Bildungen, in welche, sonst wol beispiellos auf Erden, die Meeressluth im St. Lorenz und Hudson tief eindringt. Die westliche Abdachung dieses Gebirges hat aber bloß jungere Formationen aufzuweisen.

So ergibt sich also das einstige Vorhandensein eines, nach zwei Richtungen abgestossenen nordamerikanischen Binnenmeeres auch aus diesen vom Nordwesten hergestutheten Granitblöcken, die im auffallenden Gegensate zu den, am
nordöstlichen Gestade des Oberen und des Erie-Sees, auf
den dortigen älteren Formationen gefundenen, durch nördliche
und nordöstliche Fluthen hingeschwemmten jüngeren Geschieben in Kalk versteinerter Schaalthiere (shell-limestone)
stehen, welche den von Parry auf seiner zweiten Reise am
Nordostende Amerikas gefundenen Versteinerungen (Orthoceren, sossille Korallen u. s. w.) vollkommen entsprechen.

Vom Oberen See endlich berichtet Capitain Bayfield, der, als Besehlshaber der britischen Flotte auf den kanadischen Seen, mit deren Vermessung beauftragt war und die ganze 1500 geographische Meilen lange Kuste des Obern Sees umschifft hat '), Folgendes als Beweis seiner Unsicht vom früheren Vorhandensein eines dortigen großen salzisgen Binnenmeeres. "In verschiedenen Gegenden des Obern Sees, so wie der andern kanadischen Seen, zeigen sich Erscheinungen, die uns schließen machen, daß dessen Ges wässer chmals weit höher als jest gestanden haben. Denn es wurden in Thälern, welche in beträchtlicher Entsernung von den gegenwärtigen Usern sind, reihenweise in parallelen Windungen liegende abgerollte Steine und Muscheln gesunden, stusenweise oder vielmehr gleich den Sigen eines Umphitheaters über einander emporsteigend, und vollkommen

<sup>1)</sup> Transactions of the Literary and Historical Society of Quebec a. a. D. S. 6 ff.

bem gleichend, was auch in unserer Zeit ber Strand bet meisten Meeresbuchten wahrnehmen lagt. Diese einstigen Strande sind 40 bis 50 Fuß über ben gegenwartigen Spiegel erhoht. Es finden fich auch an den unmittelbaren Gestaden des Sees solche Erscheinungen. Ich erwähne beispielsweise einer einzigen, bei Cabot's Vorland (Cabot's Head) am Suronen-See, wo ich vom gegenwartigen Spiegel aufsteigend, nicht weniger als fieben Binfenreihen gegablt habe. Die oberfte Reihe ober ber Kamm war mit bichtem Gebusch von Sprossensichten (Spruce) bewachsen, und die meite abwarts folgende trug Gebufche ober fleinere Baume der namlichen Urt. Auf dem dritten Kamme wuchsen bloß fleine Strauche und Blumen. Der vierte Ramm zeigte Flechten und Moofe, und alle folgenden waren gang ohne Pflanzenwuchs. Es ift moglich, daß ber Gischt ber Brandung den dritten Ramm noch erreicht. Diese Erscheinungen zeigen deutlich ein mit der höhern Lage der Kamme wachsen= bes Alter. Da ich die Seen viele Jahre lang, unter allen moglichen Umftanden gesehen habe, so fuhle ich mich berech= tigt zu versichern, daß dort die drei oder vier oberften biefer Ramme, burch fein theilweises Steigen bes Waffers von Sturmen oder anderen Urfachen hervorgebracht fein konnten, fo wenig als burch die Gewalt bes Gifes. Dies ift, wie die gedachten Baume beweisen, augenscheinlich vor langer Zeit geschehen."

Saben nun die eben aufgezählten verschiedenen That= sachen dargethan, daß das nordwestliche Umerika ehemals von einem großen Binnenmeere bedeckt gewesen sei, welches, wie bie Sagen ber Indier berichten, baffelbe gur Infel machte, so ist es flar, daß jenes nur durch ben St. Lorenz und Mississippi seinen Absluß und seine daherige Ernieberung gefunden haben konne. Diefer Musfluß mar aber die Folge ber aus unbekannten, vorgeschichtlichen Urfachen stammenden Erniedrigung bes Utlantischen Meeres. Stande biefes in unserer Beit nur neunzig Fuß bober, so wurden noch jebt,

16 Boden.

wie durch Messungen erwiesen ist, bessen Fluthen durch den St. Lorenz und Richelieu in den Champlain-See dringen. Eine Erhöhung ihres Standes um 230 Fuß wurde sie schon in den Ontario-See bringen, und gleichzeitig auf der andern Seite des Atlantischen Meeres in das Kaspische Meer, welches grade um so viel niedriger als das schwarze Meer liegt. Endlich eine weitere Erhöhung des Atlantischen Meeres um 170, in Allem also um 500 Fuß über seine seige Fluthhöhe, wurde den Niagarafall vernichten und alles Land zwischen senem Meere und dem Erie-See bedecken.

Sobald nun die allmalige oder plotliche Erniedrigung des Spiegels bes Atlantischen Meeres bis auf feinen jetigen Stand eingetreten war, mußten bie bas Binnenmeer um= ziehenden Felsfetten, beren Spuren wir noch jest im Bette des St. Loreng = Rinnfales entbecken, burch bie gegen fie drangenden Wellen beffelben burchbohrt und burch beren Ubfluß immer ftarter gernagt werben. Go entstanden Un= fangs Bafferfalle, bann Stromschnellen (Rapids), welche endlich zu einem geebneten, fich ftets vertiefenden Strombette ausgewaschen worden find. Zuerft brach bei biesen Borgangen die bem Utlantischen Meere junachst ftebenbe Granitkette unterhalb Quebec. Der Durchbruch ber zweiten, fo lange jene hielt, noch mit Baffer bedeckten Rette bes nam= lichen Gefteins gab bem Ontario = See einen offlichen Abfluß. Der ber britten, schon aus Ralkstein bestehenden Rette schuf ben Niagarafall, ber mit ber Beit, eben so wie Die hoheren Falle und Stromschnellen, burch die langfame aber fichere Wirkung naturgemaßer Borgange, guruckweichen und zulett ganzlich verschwinden wird.

Seht zur Verfolgung bes Laufes ber beiben, in unsern Tagen noch übrig gebliebenen Rinnfale zurückfehrend, laffen sich bie Ursprünge bes St. Lorenz, deffen allmäligen Uebergang zu seiner gegenwärtigen Gestaltung ich eben nach=

gewiesen zu haben glaube, im Flusse bes heil. Lubewig erkennen, ber sich bei Kond du Lac in die Sudwestecke des Oberen Sees ergießt. Ohne die Nahe der Quellen des lehtgenannten Flusses bei den Ursprüngen des Mississppi und der in die Hubsonsbucht strömenden Gewässer könnte man sich versucht sühlen, den in der nordwestlichen Ecke des Oberen Sees liegenden Fluß des großen Tragplahes (Grand Portage), und die von dort durch den SaganawagasSee, den Rreuzssee (Lac de la Croix), den krummen See (Crooked Lake), und den RegensSee (Lac de la Pluie, Rainy Lake), dis zum Waldzsee (Lake of the Woods) durch Flüsse verbundene Wassertinie als die Wiege des St. Lorenz zu betrachten.

Das Gebiet bieses. Stromes, ausgezeichnet durch seine Lange, dagegen aber, insbesondere am rechten oder südlichen User, beschränkt an Breite, ist bei weitem dem größeren Theile nach, dem britischen Scepter unterworfen. Diese bis zum Westende des Erie-Sees südostwärts, von dort aber bis zum Ausstusse ins Atlantische Meer nordostwärts streizchende Wasserbahn zeigt in ihren verschiedenen, zu einer einzigen Kette vereinigten Gliederungen, welche bald Flußbald See genannt werden, ein ungeheures, beim Abslusse jene Gegenden einst bedeckenden Binnenmeeres, stehen gebliedenes Kinnsal, dem von Ferne vergleichbar die Durchsstüsse den von Genf, auch bei uns noch Spuren ahnlicher Vorgänge erblicken lassen.

Der obengedachte St. Ludewigsfluß, das erste Glied der St. Lorenzwasserlinie, sturzt sich am sudwestlichen Ende des ersten der großen kanadischen Seen, des Oberen Sees, bei Fond du Lac, in dieses, nicht mehr als 623 Fuß über die Fluthhohe des Atlantischen Meeres erhobene Wasserbecken. Dieser nicht viel über die Halfte des Kaspischen Meeres messende, größte aller kanadischen Seen entleert sich wiederum durch den, einen Kall von nur zehn bis funfzehn Kuß ha-

18 Boben.

benden St. Marienfluß, in den brei und zwanzig Fuß nies driger liegenden Huronen-See. Dieser lette aber ist, mit Ueberspringung bes sudwarts sich hinziehenden, und wenigsstens heut zu Tage ringsum geschlossenen Michigan-Sees, als die einzige Fortsehung des großen, ostwarts gehenden St. Lorenzbeckens zu betrachten. Unstatt, gleich dem Oberen See, einen einzigen kurzen Fluß zur Entleerung zu besigen, ergießt er sich durch den St. Clairfluß in den verhältnismaßig kleinen, gleichnamigen See, und von diesem aus, dann wieder zwischen den reizenden Usern des Detroitslusses, in den an Größe den drei oberen Seen vergleichbaren, 565 Fuß über dem atlantischen Meeresspiegel liegenden Erie-See.

Sier ift es nun, wo ber von Michillimatinact bis gum Raifinfluffe fubwarts und, vom Ursprunge bes St. Lube: wigsfluffes an gerechnet, fubofilich gehende große oftliche Ub= fluß bes amerikanischen Binnenmeeres plotlich feine Rich= tung andert und, bis jum Dcean hinab, einen nordofflichen Lauf annimmt. Diese Wendung ber Richtungslinie jenes Musfluffes murbe aber bei ber, nicht viel über 300 Auß hoben Gubfufte bes Erie-Gees, und bei ber gleichzeitig mit dem Eintritte ber Stromung in biefen beginnenden gro= Ben Berringerung ihrer Tiefe rein unmöglich sein, wenn nicht eine plopliche, bisber noch unerklarte Abnahme ber fich aus bem Beften bermalzenden Baffermaffe fichtbar wurde. Bahrend namlich bie Tiefe ber brei westlichsten Geen, bes Dberen, bes Michigan und bes Suronen-Sees, bei einer Erhebung von 600 bis 650 Fuß über ber Fluthbobe bes Utlantischen Meeres, burchschnittlich 900 Fuß betragt, finkt bie bes 565 Fuß uber jenem Meere ftebenben Erie-Sees schnell auf 231 Fuß hinab. Also fteht mithin felbst ber Boben bes Erie-Sees um 334 Fuß hoher als ber Meeresspiegel, mahrend biefer boch 300 Rug hoher ober flacher liegt als ber Boben ber brei westlichsten Seen.

Gleich große Unterschiebe der Tiefe und der Erhöhung über die Meeresflache, als zwischen dem Eries und ben drei

westlichsten Seen stattsinden, zeigen sich auch zwischen jenem und dem Ontario, dem untersten der großen kanadischen Seen, in welchen jener durch den Niagarasluß und durch den weltberühmten gleichnamigen Wassersall nebst den obers und unterhalb desselben belegenen Stromschnellen ausmünsdet. Es nimmt nämlich in einer Strecke von nur fünsteutschen Meilen die Erhöhung über den Meeresspiegel zwisschen dem Eries und OntariosSee von 565 auf 231 Fuß, also um 334 Fuß ab, während die bei jenem an vielen Stellen nur 120 Fuß betragende Tiese in diesem plöglich auf 492 Fuß, also um 372 Fuß steigt 1).

Der am Oftende des Ontarios Sees ausmundende Absfluß bes bis hieher beschriebenen Rinnsales empfängt von nun an, sich zum Flusse verengend, den Namen des St. Lorenz. Aber auch von dort an sind, in diesem schönsten aller nordamerikanischen Ströme, noch vier bis fünf, mit dem Namen von Seen belegte Erweiterungen seines Bettes bemerkbar. Dieses sind, von Westen nach Osten fortgehend, der sogenannte Archipel der Tausend Inseln, eine Benennung, in welcher die auf morgenländische Weise ausgedrückte runde Zahl einmal unter der Wahrheit geblieben ist, da diese reizenden, von der Größe eines mäßigen runden Estisches bis zum Umfange von ein paar englischen Meilen wechseln-

<sup>1)</sup> Es ist nicht unwahrscheinlich, daß bei den durch Ingenieurs der Vereinigten Staaten angestellten Messungen der Tiese des Eriezund des Ontario-Sees, die des ersten zu gering angeschlagen wurde. Denn die Zusammenrechnung der Tiese und der Erhöhung über dem Mecresspiegel beider Seen (bei jenem 120' und 565', zusammen also 685, und bei diesem 492' und 231', zusammen also 723') würde das außerordentliche aber unmögliche Ergebniß liesern, daß nach Darby's, die Oberssäche aller füns Seen berücksichtigenden Schäung (View of the United States S. 231), deren Inhalt in Billionen Kudikus, beim Obern See 592, beim Michigan 477, beim Huronen-See 376 betrüge, im Eric-See auf 27 Billionen hinabsinke, und sich im Ontario-See wieder auf 74 erhebe.

20 Boden.

ben, waldbewachsenen Felseninseln, nach der niedrigsten Unsgabe auf 1500, nach Andern sogar auf 1800 angeschlagen werden.

Auf dieses Inselheer folgen aber noch der See des heil. Regis, der 30 englische Meilen lange See des heil. Franz, der des heil. Ludewig und, zwischen Montreal und Quebec, der See des heil. Peter, von da an durch hohe, erst unterhalb Quebec ihr Ende erreichende Felsuser eingesaßt. Alsdann wird der Strom, dis zu seinem Ausflusse am Westende der 140 Meilen langen und 55 Meilen breiten Insel Anticosti, stets weiter und erreicht an diesem Punkte eine Breite von 70 Meilen, unter seinem eigentlichen letzten Namen 700, in seiner ganzen bisher beschriebenen Wasserlinie eine Länge von mehr als 2000 Meilen durchlausend.

Ungeachtet ber eben betrachteten großen Lange ber St Lorengftromung, betragt ber Flachenraum ihres Gebietes nur 25,000 beutsche Geviertmeilen, mahrend bas ben Bereinig= ten Staaten ausschließlich angehörige bes Miffiffippi mehr als doppelt so groß ift. Zwar muß, wie schon früher bemerkt-wurde, ber Urfprung des eigentlichen, von den phan= taffereichen Indiern mit bem Namen Bater ber Gemaffer (Mecha-ce-be) belegteit Stromes gang in ber Rabe ber Quellen bes St. Ludewigfluffes, ber erften Burgel bes St. Lorenz, gesucht werden; boch find bessen Unfange, welche ber verdienstvolle Maturforscher Gr. Schoolcraft in ben von ihm Itasca, weit früher aber schon von ben Ranadiern la Biche genannten Gee gesetzt hat, noch faum ermittelt zu nennen, unftreitig aber in biefer Rabe gu fuchen. Mit bie= fer Angabe haben wir uns, ba auch die Quellen des bem Miffiffippi in vielfacher Sinficht abnlichen Ganges erft feit wenigen Sahren aufgefunden wurden, vorläufig zu begnügen, bis bie gang vor Rurzem angestellten Untersuchungen bes frangofischen Uftronomen Brn. Nicolet veröffentlicht fein

werden, da dieser seit 1830 die Vereinigten Staaten unaushorlich durchpilgernde Gelehrte gewiß als der größte lebende Kenner des Bodens derselben, so wie seiner Erzeugnisse betrachtet werden muß.

Das von ber eben erwähnten Gegend in feiner Langen: richtung und Senkung bis zum mericanischen Meerbufen streichende Gebiet bes Miffiffippi bildet die mittlere, über 50,000 deutsche Geviertmeilen, also zwei Drittel des Umfanges der Bereinigten Staaten einnehmende Ubtheilung biefes großen Staatenbundes. Beftwarts, und durch bas Dregon-Gebirge, den Unbeginn der in Sudamerifa mit dem Namen Unden belegten Bergfette, von bemfelben gefchieben, liegt ber nur von Indiern oder diesen nahverwandten weißen Pelziagern durch= ftreifte, fast ein Sechstel bes Gebietes ber Bereinigten Staaten betragende Ubhang jum Stillen Meere. Ditwarts bes Mifsiffippibedens verläuft bagegen, durch die Rette der Appalachi= ichen Gebirge von bemfelben getrennt, ber über ein Sechstel ber amerikanischen Freiftaaten einnehmende Atlantische Abhang; von welchem, als der Ausgangsstelle hinübergetragener europäischer Gesittung, bald ausführlich gehandelt werden foll. Ulle brei durch die augenfälligsten Raturgrenzen bezeichneten Abthei= lungen des Landes, welches ber Schauplat biefes Werkes ift, erstrecken sich aber, zusammengenommen, über 80,000 deutsche Geviertmeilen, ungefahr ein 3manzigstel ber trocken= liegenden Theile bes Erdballs.

Die Lange bes, in geringerem Abstande von dem oftlichen als dem westlichen Gebirgszuge, fast von Norden nach Suden fließenden eigentlichen Mississpip beträgt von seinen Ursprüngen in der Nahe der Quellen des St. Lorenz dis zum Ausflusse ins Meer 2440 Meilen. Auf der um eine Kleinigkeit größern Hälfte dieser Bahn, dis zur Einströmung des Missur, trägt der Mississpip in seinen grünen, von Felsusern eingefaßten Fluthen ganz den Charakter eines Bergstroms. Anders aber gestaltet sich Farbe, und bald darnach auch, noch oberhalb der Einmundung des Ohio,

Beschaffenheit der Wellen und ber Ufer der nun noch übris gen fürzeren Balfte bes großen Stromes. Die truben und gelblichen Fluthen bes beim Ginfluffe in ben Miffiffippi fcon 1900 Meilen langen, aus bem Nordweften und Beften herkommenden Miffuri geben, obgleich felbst mahrichein= lich erft burch ihren 600 Meilen langen Buflug, ben Gelb: felsenfluß (Roche jaune, Yellow Stone River) also gefarbt, bem Miffiffippi jenes trube Musfehn. Gie fuhren ihm, in Berbindung mit bem weiter sublich, gleich bem Miffuri vom Oregongebirge berftromenben feurigen Rothen Fluffe (Red River), eine ungeheure im Baffer aufgelofte Lehm= und Schlamm-Maffe zu, welche ben icharften Gegenfat zu den blauen und flaren Bellen bes St. Loreng bilbet. Die felbst ohne hinzurechnung bes Gelbfelsenflusses weit großere Lange bes Miffuri als bes Miffiffippi beim Busammenfluffe beider, so wie bessen den Mississippi an Menge um bas Doppelte übertreffende Baffermaffe, haben viele, burch bie plobliche Umanberung bes Charafters bes großen Stromes betroffene Beobachter barauf gebracht, ben Miffuri als ben Sauptfluß anzusehn und alfo burch Busammenzählung ber drei großen Wafferlaufe des Gelbfelfenfluffes, Miffuri und Miffiffippi ein Rinnfal von 3600 Meilen anzunehmen, welches von diesem Gesichtspunkte aus felbst ben Umagonen= strom an Lange übertreffen wurde.

Nicht leicht läßt sich eine größere Verschiebenheit im Lause zweier, unter gleichen Umgebungen, Zuständen und Bestandtheilen entspringenden Ströme denken, als die des St. Lorenz und des Missississis. Während jener in seinem langen, fast in gleicher Breite und unter ähnlichem Klima, als das seine Quellen umgebende war, beginnenden und endigenden Lause hochst gleichmäßig in seiner täglichen und jahrzeitlichen Wasserfülle ist, zeigt dieser in derselben, der Wärmelinie von Urchangel entsprechenden Gegend entsprungen und in der Heimat des Zuckerrohrs sein Ende erreichend, unausschörlichen Wechsel in Richtung, Wassermenge

und Ginwirkung auf feine Ufer. Der Lauf bes einen ift von gablreichen, burch schmalere Bafferlaufe verbundene Geen unterbrochen, welche, in ihrer weiten Flache bem Erauffe bes jungen Stromes hinlanglichen Spielraum barbietend, ihn erft im gereiften Mannesalter ruhig und ohne Storung feine Bahn jum Weltmeere fortfegen laffen. Der andre hingegen verschlingt von allen Seiten ber, fast burch jede Flugeinstromung gewendet und verandert, die unermeß= lichen Baffermaffen bes Illinois, bes Miffuri, bes Dhio, bes Beigen Fluffes, bes Urfanfas, bes Dazoo, bes Rothen Fluffes und ihrer weiten Gebiete, hat aber kaum ben letten 335 Meilen oberhalb bes Musfluffes ins Meer aufgenommen, als er fogleich, unfahig ben an fich geriffenen Wogenschwall in feinen niedrigen Ufern festzuhalten, Die, ein eben fo weit= gegabeltes als ungefundes Delta bildenden Ausfliffe (Bayous) des Utchafalana, des Plaquemine, la Fourche, Iberville und andre fleinere fahren lagt und gleich einem ungeheuern Baume eben fo viele Ueste und Zweige ins Meer hinaus: fendet, als er Burgeln und Fafern aus ber Tiefe bes Lanbes gezogen hat. Der St. Lorenz bietet in ben Geen, wie in ben diese verknupfenden ober leerenden Fluflinien, die lieblichfte, fpiegelreine, jum erfrischenben Genuffe burch Bad und Trank gleich einladende Rlarbeit, mahrend ber Miffif= sippi durch sein trubes, erdgeschwangertes, erst allmalig einen biden Bobenfat fallen laffenbes Baffer jeden zuerft an feine von Alligatoren wimmelnben Fluthen Tretenben von benfelben guruckschreckt. Ulfo verbreitet biefer, trot ber feinem Laufe die größten Bortheile bietenden Richtung von ber Beimat bes Winters ju ber bes Sommers, ein minber nutliches, durch vielfaltige, meift felbstgeschaffene Sinderniffe (Snags, Sawyers, Planters, verschieden gerichtete; ben Schiffen hochft gefahrliche Baumftamme) unterbrochenes, zu einem gefahrbringenden, unsichern und wechselvollen Husgange ins Meer fuhrendes Dafein. Jener bagegen, machtig Die bemfelben entgegengethurmten und fein Beite vielfaltig

24 Boden.

durchsehenden Felsketten durchbrechend, bilbet die große Geersstraße seines kleineren, minder gesegneten und bevölkerten Gebietes, und hat Nieder-Kanada zu einem europäischen, in Amerika sonst beispiellosen Andau seiner schönen, mit den zinngedeckten im Sonnenschein hellglanzenden Dächern der Doppelthurme seiner zahlreichen Pfarrkirchen geschmuckten Userlande gesördert. Alles dieses ungeachtet seines nordwärts gewendeten und deshalb nur in knapp zugemessenen Zeiträumen zugänglichen und fahrbaren Lauses, den er nach sichn durchmessener Bahn, sich in der herrlichen, nach ihm benannten Bucht in die Arme des allumsassenden Meesres stürzend, beendigt, ohne daß man zu sagen vermöchte, an welchem Punkte eigentlich das Dasein des Bräutigams in das der Braut zur schönen Vermählung versließe und ausgehe.

Bon der Betrachtung des, zwei Drittheile des Umfangs ber Bereinigten Staaten einnehmenben Miffiffippis Gebietes Bu den beiden, baffelbe in einer ber Mittagelinie fich nabern= den Richtung einfassenden Bergketten und zu beren Abda= dungen gegen bas Weltmeer übergebend, hat ber kleinere westliche, vom Columbiaflusse und bem Rio Bravo bel Norte burchstromte Abhang wenig merkwurdiges bargubieten. Denn bie von Norden gen Guben auf einander folgenden Nieberlaffungen ber Ruffen, Briten, Umerikaner und Spanier sind noch fammtlich in ihrer Kindheit. Es unterliegt auch, trot ihres, wie bei allen Weftfuften ber Festlande ziemlich milben Klimas, noch fehr ber Frage, ob ihr Unbau bei ber geringen Bahl guter Bafen, welche fie barbieten, jemals beträchtlich werden und, mas fur die Geschichte ber Gefittung gewiß bas Bebeutenbste ware, machtigen Ginfluß auf die von bort aus in ben Rucken genommene binterafiatische Welt ausüben werbe, als Erwiderung auf bie, boch wahrscheinlich von bort ausgegangenen indischen Urbewohner Umerikas.

Bei weitem wichtiger für Europa und für die Verbreistung der Gesittung über die Welt ist die zum Atlantischen Meere sich hinabsenkende Abdachung der von Maine bis Alabama in einer südwestlichen Richtung verlausenden, dort aber ihr Ende sindenden Appalachischen Gebirge, der Ostzgrenze des Mississspieles. Diese Gebirge üben durch ihre eigenthümliche Bildung, ungeachtet sie mit Ausnahme der höchsten Spigen der Weißen Berge (White Mountains) in Neu-Hampsbire fast nur zum Viertel der Höhe des westlichen Dregongebirges hinansteigen, dennoch einen weit größeren Einsluß auf die, sich vom Atlantischen Meere zu ihnen erhebenden Lehnen, als jene Kette auf dem Abhang zum Stillen Meere.

Die Uppalachischen, in ihrer Hauptrichtung von Nordost nach Sudwest ftreichenden Gebirge bestehen namlich nicht, wie die Pyrenaen, die Alpen, die Karpathen, der Ural und andre Bergreihen ber alten Welt, aus einer einzigen, Flußgebiete, Bolferstamme, Sprachen und Lander fast unwider= ruflich scheidenden Rette. Sie find fast burchgangig aus vier, funf, ja zuweilen noch mehreren, fast parallel verlau= fenden und durch ziemlich betrachtliche Langenthaler geschiebenen Bergreihen zusammengesetzt. Durch biesen merkwurbigen und seltenen Berlauf gemahren sie aber ben nordwest= warts berfelben entspringenben Rluffen und Stromen bie Möglichkeit, bennoch zu ihrem öftlichen Abfalle zu gelangen und auf diesem bas Atlantische Meer zu erreichen. Dies geschieht namlich, da die Fluffe oftlich vom Sudson, wie in andern ganbern, ihren Lauf langs ber 3wischenthaler ber Bergreihen nehmen, fudwestwarts bes Fluththales bes ge= nannten Stromes, theils burch Mitbenutung ber erwahnten Langenthaler ber Bergketten, theils aber auch burch hoher liegende, ben Wegeleitungen (Viaducts) ber Gifenbahnen vergleichbare, jene rechtwinklicht burchschneidende Querthaler. Wenn aber biese fehlen ober nicht ausreichen, erfolgt ber Durchbruch ber Fluffe an ben Stellen, wo fich eine unaus:

gefüllte oder schlecht verwahrte Lucke ber entgegenstehenden Bergreihen darbietet. So wird endlich, trotz aller Hindernisse, ten aus scheindar ganz andern Stromgebieten stammenden Flüssen der gesuchte Beg zum Atlantischen Meere
erössnet. Auf diese Beise sind der Hubson, die Susquehannah, der Delaware turch sämmtliche Bergreihen von
Besten her gedrungen, während die zwischen den verschiedenen Ketten entspringenden Flüsse, unter denen ich nur den
Juniata, den Shenandoah, den Potomac, den Paturent und
den Jamessluß nennen will, sich nur durch einige jener Ketten Bahn zu brechen genöthigt waren.

Die eben erwähnten, selten steilen und hohlwegartigen, vielmehr an ihren Banden sich meist allmälig senkenden Durchbrüche, deren die Susquehannah auf einer Strecke von 12 deutschen Meilen unterhald Pennsborough sechs dis sieben durch verschiedene Bergreihen macht '), bilden die herrlichen Bergthore (gaps), welche den Fernsichten der amerikanischen Gebirge einen so eigenthumlichen Neiz geben, und denen die bekannte, in ihrer Entstehung sonst ähnliche Westphälische Pforte bei Minden an Schönheit nicht an die Seite gestellt werden kann. Weltberühmt ist unter diesen Bergthoren der saft am Zusammenslusse des Shenandoah und Potomac bei Harpers Ferry gelegene Bergpaß geworden.

Aber nicht bloß in landschaftlicher Hinsicht sind diese Bergthore hoch zu schähen. Sie besissen für die Bewohner der Vereinigten Staaten einen sie weit naher berührenden Werth. Ihrer Richtung folgend, haben jene unternehmenzben und unermüdlichen Neubauer, langs der sie durchstrosmenden Wasserläuse, Landstraßen, Canale und Eisenbahnen gezogen, welche bereits im St. Lorenze wie im Ohiothale angelangt, sehr bald, auch ohne die Vermittelung des letztgenannten Stromes, das eigentliche Flußthal des Mississippi erreicht haben werden. Durch diese, die früheren Nature

<sup>1)</sup> Darby a. a. D. E. 122.

Berhältnisse und Verbindungen herstellenden Linien sind aber die eigentlich niemals trennenden Bergreihen der Mögslichkeit beraubt worden, jemals also zu wirken, und die, urssprünglich bloß dem Handel und Erwerbe neu geöffneten Wege sind zu dem Staatsmanne noch weit wichtigeren, den ungeheuern Körper des Bundes durchströmenden Gefäßen des Nahrungss und Lebenssaftes, so wie zu wohlthätigen, dessen gewaltige Gliedmaßen zusammenhaltenden Metallbans den geworden.

Eine Linie, gezogen durch die westlich der Appalachischen Gebirge liegenden Flußursprünge, wurde in Folge der geschilzderten, noch über jene hinausragenden östlichen Abdachung des Landes, von den Quellen des St. Johns in der britisschen Provinz Neu-Braunschweig bis zum Borgebirge Florida, von Nord-Nord-Oft nach Süd-Süd-Oft verlausen und jene Bergreihe in einem Winkel von 30 Graden durchschneiben. Gleichzeitig wurde sie aber auch, trot der zwischen inne liegenden Bergketten, großentheils parallel mit der Küste des Utlantischen Meeres verlausen. Denn es zeigt die sich von diesem Gebirge zum Meere hinstreckende, keineswegs ebene Erbsläche, von der Grenze von Teras ') bis zum Hudsonsstuffen aus angeschwemmtem, meist fandigem Boden bestehenden Erdgürztel, der sich erst landeinwärts erhebt und verbessert. In den

<sup>1)</sup> Es wird von dem jest so viel besprochenen Namen Teras nicht überflüssig sein hier zu bemerken, daß derselbe indischen Ursprungs ist. Alls nämlich Alonzo de Leon im Jahre 1689 ein französisches Geschwaster unter dem Besehle de la Salle's an der Mündung des Mississpructfolgte, gelangte er zum indischen Stamme der Asimais, welche er mit großer Güte behandelte, und gab wegen diese freundschaftlichen Berkehrs mit ihnen dem von den Indiern bewohnten Lande den Namen Teras, was in ihrer Sprache Freunde bedeutet. D. Luis de Onio Memoria sodre las Negociaciones entre España y los Estados Unidos de America que dieron motivo al Tratado de 1819. (Madrid, 1820. 4.) Segunda Parte S. 55.

28 Boben.

nordoftlichen Kustenstaaten Neu-York, Connecticut, Massachusetts und Neu-Hampsbire treten aber die Gebirgsreihen ganz nahe an die Kuste und reichen selbst stellenweise bis an das von ihnen begrenzte Meer. Die Ursache dieses ungewöhnlichen Verhaltens der Meereskuste gegen das zurückliegende Gebirge ist aber in organischen, durch die Drehung der Erde um ihre Ure hervorgerusenen Erscheinungen in der nordostlichen Nichtung des Golfstromes zu suchen.

Der von der Rufte Senegal burch die Raraibische See in ben Mericanischen Meerbusen gelangte, aus biefem aber burch die Bahamastrage hervorbrechende Golfstrom wendet sich, so wie er beim Vorgebirge Florida das außerste fud= oftliche Ende ber Bereinigten Staaten erreicht hat, nord= warts, daffelbe nicht eher als beim Stockfischvorgebirge (C. Cod) verlaffend, von wo aus er, Reufundland nordwarts laffend, zu den Geftaden des nordweftlichen Europa feinen Beg nimmt. So umgurtet er bie vier großen, die Rufte ber Bereinigten Staaten bilbenben, und felbft uber beren Bebiet hinaus, noch bis zum Vorgebirge Charles in Labrador reichenden Buchten, welche alle bie Geftalt von Rreisab= schnitten angenommen haben. Diese find, zuerst die subliche 1000 Meilen lange, vom Sabinefluffe bis zum Vorgebirge Florida; ober richtiger bis zu ben Schildfroten= ober Tortu= gas-Infeln reichende, demnachst bie suboftliche, bei einer Sehne von 600 Meilen, 200 Meilen Tiefe meffende, vom Vorgebirge Florida bis jum Borgebirge hatteras, ber gro-Ben Sturm= und Betterscheibe, streichende Bucht, an beren Nordende die bis dabin sparsamen und schlecht gesicherten Bafen, nordwarts bes Neufe= und Pamlicofluffes, anfangen baufiger und beffer zu werden. Un biefer Stelle ift es auch, wo die Rette trefflicher, die Schifffahrt begunftigender innerer Buchten beginnt, die sich im Pamlicoz, im Albemartez Sunde, in ber Chesapeakes, ber Delawares, ber Subsons, ber Long=Island =, ber Marraganfet =, Buggard=, Rantucket=, Cape Cod=, Maffachufetts = und Paffamaguobon = Bai fort=

fett und erft in dem britischen Meerbusen von Fundy ihr Ende erreicht. Die britte und mittlere ber großen Buchten ber Bereinigten Staaten ift die in ber Sehne 700 und in der Tiefe 150 Meilen weite Bucht vom Vorgebirge Satte= ras bis jum Borgebirge Malabar, ober richtiger bem ber Stockfische, wo ber Sandgurtel, welcher vier Funftel ber Gestade bes Bundes, von der mericanischen Grenze bis borthin, gleich dem noch langeren, von den Pyrenaen bis zur Mundung bes Umur reichenden Saidegurtel umzogen bat, fein Ende nimmt. Endlich bie nordlichste ber gedachten Buchten hat, obgleich eigentlich weiter reichend, schon langs ber Geftabe ber amerikanischen Freiftaaten, vom Stockfischvorgebirge, wo ber Golfstrom beren Festland gang verläßt, bis zur Paffamaquobdy=Bai eine Lange von 200 Meilen bei einer Tiefe von 180, fieht aber, grade burch bas Aufhoren ber Wirfungen jener Meeresstromung, die von Florida bis zu beren Unfang nur von vier auf neun Suß Bobe gestiegene Fluth jest in ben gablreichen Safen und Ginlaffen eine Sobe von 18 bis 50 Ruß erreichen.

So ware benn nun gegenwartige, da sie in großen Umrissen zu halten versucht worden ist, hossentlich nicht zu sehr ins Einzelne gehende Schilderung des Bodens der Bereinigten Staaten und seiner wahrscheinlichen physischen Epigenese, die nothwendige Grundlage und, wie in allen Ländern disher der Fall war, auch die mitwirkende Ursache seiner geschichtlichen Entwickelung, bei dem Punkte angelangt, wo deren Betrachtung beginnen konnte. Es versteht sich indes, daß hierbei nur von dem noch nicht viel über zwei Sahrhunderte betragenden Zeitraume die Rede sein kann, seitdem hier Pflanzungen der Europäer, in den Vereinigten Staaten zuerst der Engländer entstanden. Denn alle noch in diesen vorhandenen und ausgefundenen Denkmäler der Urbewohner bezeugen bloß beren, weit hinter der Ausbil-

bung ber Azteken und Peruaner in Bolivia und Peru zuruckbleibende Rohheit, welche noch nicht einmal den Uebergang vom Jäger- zum hirtenleben gemacht zu haben scheint.

Die in ben naheliegenden kurzen Zeitraum der letzten zwei Jahrhunderte fallenden Ursprünge der Pflanzungen der Nord-Europäer im gegenwärtigen Gebiete der Vereinigten Staaten sind eben deshalb geschichtlich hell und klar, freilich aber auch nüchtern und den Gebilden der Phantasie nicht den kleinsten Spielraum gewährend. Vor Allem darf bei ihnen nicht an ein die Geschichte in Mythen hüllendes Dunkel gedacht werden, wie es die Ansange der Reiche der alten Belt umgibt und sie bei den Aegyptern, Chinesen, Indiern, Griechen, Römern und selbst noch Angelsachsen in Amerika aber der Azteken und Incas, mit Namen von Fürsten und Helden beginnen läst, die mit der Fackel der Forschung beleuchtet, nichts als Verkörperungen von Göttersfabeln sind.

Nachdem der im Dienste König Heinrichs VII. von England, wo es damals noch keine Seefahrer für lange Reisen gab, stehende Venetianer Giovanni Gabotto, der im neuen Vaterlande John Cabot genannt wurde, ohne weitern Ersolg-schon 1497 die jeht Neusundland genannte Insel, den östlichsten Theil Nordamerikas entdeckt hatte, dauerte es noch sehr lange, dis die daselbst erst von den Franzosen, dann auch von den Spaniern und Portugiesen, zuleht erst von den Engländern betriebene große Fischerei zu eigentlichen Unsiedelungen sührte. Die erste, welche im gezgenwärtigen, nicht aber ursprünglichen Gebiete der Vereinigten Staaten versucht wurde, war eine 1564 auf Besehl Philipps II. von den Spaniern zerstörte, in dem 1512 von Ponce de Leon entdeckten Florida, durch französische Hugeznotten gegründete. Die nächstsolgende stifteten wiederum

<sup>1)</sup> Fur die beiden legtgenannten Boller haben bies die Untersuschungen Riebuhr's und Lappenberg's nachgewiesen.

die Franzosen 1604 zu Port-Royal, jest Annapolis in Neuschottland, worauf dann erst die Englander 1606 in Birginien und 1620 in Massachusetts gefolgt sind.

Betrachtet man mit einiger Aufmerksamkeit die, theils durch die Englander felbft, theils durch andre Bolfer, nam= lich Frangofen, Spanier, Sollander und Schweben, auf bem gegenwartigen Gebiete ber Bereinigten Staaten gegrundeten Niederlaffungen und beren Bewohner in ihrer jegigen Er= scheinung, so bemerkt man balb, wie in ber ganzen geiftigen und gesellschaftlichen Richtung biefer letten noch immer bie Berkunft ihrer, die Pflanzungen ftiftenden Uhnen burchblickt und fich in beren nachkommenschaft wiedererkennen lagt. Wenn man, um geologisch zu reben, bie Englander und beren unverwischbare und unverwischte Borfahren, die Ungel= fachfen, als die Ur= und Uebergangsformationen betrachtet, fo find bie atlantischen Staaten ber Bereinigung als fecun= baire Bilbungen, und bie aus ihnen wieder entsprungenen und kunftig noch entspringenden als tertigire Lagerungen anzuseben, beren Fortzeugung wol erft am Saume bes Stillen Dreans, fo wie in ben tropifchen Nieberungen beis ber, bie neue Belt bespulenden Meere und Mittelamerikas Biel und Grenze finden durfte.

Hier von den 26 Staaten, den beiden Gebieten und dem Bundesbezirke handelnd, wie sie als selbstständige Gliezder des nordlichsten unter den gegenwartigen Bunden amerikanischer Freistaaten auftreten, zerfallen diese bei naherer Betrachtung, in geschichtlicher, ihre Gestaltung bestimmender Hinsicht, in sieben verschiedene Gruppen. Fünf von diesen gehören der alteren Bilbung der atlantischen Staaten an und zwei der jüngeren des Binnenlandes. Diese sieben, bald mehr bald weniger Staatskörper umfassende Gruppen sind:

Erste Gruppe, Neu-Englandische Staaten. Massachus setts, Maine, Neu-Hampshire, Vermont, Connecticut und Rhode-Island. Zweite Gruppe, Pflanzer-Staaten. Birginien, beibe Carolinen und Georgien. Den Uebergang von bie-

fer zur

Dritten Gruppe macht der aus Virginien und Marysland, als damaligem Mittelpunkt der Vereinigung, hersausgeschnittene Bundesbezirk von Columbien. In dies ser dritten Gruppe selbst ist nur das, halb als Pflanzers halb als Handelsstaat dastehende Maryland entshalten, so wie in der

Bierten Gruppe bas, in gar mannichfaltigen Rich=

tungen begriffene Pennsylvanien.

Fünfte Gruppe. Diese, als die lette unter benen ber alteren Staaten, enthalt die drei mit sehr gemischten Unsiedlern besetzten Staaten Neu-York, Neu-Jersey und Delaware.

Sechste Gruppe. Jungere Sklavenskaaten. Sie ents halt die Staaten Kentucky, Tennessee, Florida, Alas bama, Mississpin, Louisiana, Missuri und Arkansas.

Siebente Gruppe. Jungere fklavenlose Staaten. Diese sind Ohio, Indiana, Illinois, Michigan und Wisconfin, hauptsächlich aus der ersten Gruppe entsprungene, wie es die Glieder der sechsten aus der zweiten waren.

Ich werbe jetzt von diesen verschiedenen Gruppen nach ihren Bestandtheilen der Neihe nach reden und nachzuweissen suchen, wie sich auch noch jetzt aus der Eigenthumlichsteit der Bewohner jedes Staates, der Versassungsweise sich gegeben, den Beschäftigungen, die sie vorzugsweise üben, und ihrem gesellschaftlichen Treiben die Gruppe, der sie angehören, und mithin auch die Elemente ihrer Jusamsmensetzung erkennen lassen. Eine solche Nachweisung durste um so weniger überslüssig sein, da sie in Amerika noch niemals, in Europa aber bei Heraushebung der beiden, freilich auffallendsten Unterschiede, des Neusenglanders oder Yanztees und des Virginiers, bloß theilweise versucht worden ist, weshalb mir nun obliegt, durch Vollständigkeit zu ersetzen,

was mir am Farbenglanze der geistreichen Schilderung bes mir zuvorgekommenen Hrn. Michel Chevalier abgehen möchte. Bei der Leichtigkeit und Häusigkeit der Verbindungen in Amerika, so wie bei der vogelartigen Zieh= und Wanderlust seiner Bewohner, durfte aber selbst für diese eine solche Darsstellung nach nicht gar langer Zeit kaum noch möglich und ausschlichen seine. Um so mehr da in Amerika noch Zeiten erhofft werden mussen, in denen man dessen Bewohnern die leicht geänderte Frage des großen Albrecht Haller zur Selbst-anwendung vorlegen durfte,

Sag' an, Umerifa, du Helbenvaterland, Wie ift bein altes Bolt dem jegigen verwandt!

Und doch war es diese Frage, welche unsern großen Geschichtschreiber zuerst zu seiner durch sie eröffneten Schweizerzgeschichte begeisterte. Es kann daher nur freudig bemerkt werden, daß der geistreiche, auch auf deutschen Universitäten ausgebildete Gr. Bancroft') sein Bolk mit Recht für deren Beantwortung alt genug erachtet hat, und muthig an die hoffentlich bis ans Ende zu führende Arbeit gegangen ist.

Ist einst in den Vereinigten Staaten der freilich nicht mehr gar ferne Zeitpunkt völliger Gleichartigkeit ihrer Bewohner eingetreten, dann, aber erst dann wurde es paßlich
sein, wie nur zu oft in Europa geschieht, sie als ein gleichartiges Volk zu betrachten und zu beurtheilen. Bis jeht
sinden sich, troh der Einerleiheit der Sprache, weit größere Unterschiede zwischen dem Bewohner von Connecticut und
dem von Neu-Orleans, dem von Arkansas und von Boston,
von Philadelphia und von St. Louis, als man aus der gemeinschaftlichen Benennung Amerikaner folgern könnte, welche in Inner-Europa eine der Geltung des Ausdrucks Franke
im Morgenlande fast gleichkommende Vielartigkeit der Bebeutung erlangt hat.

<sup>1)</sup> George Bancroft History of the United States, from the Discovery of the American Continent to the present Time. Boston and London, 1834 — 37, 8. 2 Bante.

## Erfte Gruppe.

Religisse und politische Bedrängnisse der schwächeren unter den kämpsenden Parteien waren es, und konnten es allein sein, welche zur Zeit des blutigen Ueberganges aus dem Mittelalter in die neuere Zeit Nordamerika seine ersten weißen Bewohner zusührten. Denn es ist für den an Haus und Hof mit sichtbaren und unsichtbaren Banden gefesselten Nordländer kein kleines Opfer, diesen auf immer Lebewohl zu sagen. So siedelten sich die französsischen Hugenotten auf den Betrieb des damaligen Hauptes ihrer Partei, des Udmirals Coligny, vor 1564 in Florida an, wurden aber bald, durch die in der neuen wie in der alten Welt seindeliche Macht der Spanier, von dort vertrieben, welche, um ihre Rückschr zu hindern, dasselbst die Feste St. Augustin gründeten.

Uehnlich war ber Ursprung bes Staates Maffachusetts, bes altesten und in seiner Entwickelung allen voranschreitens ben Staates unter ben sechs, sich in Ursprung und Bildung nahe stehenden, mit Necht Neu-England genannten Staaten. Diese sind in jehiger Zeit, nach der Ordnung im Bunde, nicht aber ihrer Selbständigkeit, als Glieder desselben, die Staaten Maine, Neu-Hampshire, Vermont, Massachusetts,

Rhode=Island und Connecticut.

Es war unter ber Regierung ber Königin Maria von England, daß viele wohlhabende, unter ihren beiden Vorzgangern zum Protestantismus übergetretene englische Famiztien, in den deutschen und schweizerischen freien Städten Franksurt, Strasburg, Basel und Gens, wo sie ihren Ausentzhalt der Glaubensfreiheit halber genommen hatten, die viel weiter als die bischösliche Kirche in der Entsteidung des Gottesdienstes von außerem Glanze und von Gebräuchen gehende Lehre Calvin's annahmen. Ihre Nücksehr nach England beim Negierungsantritte der zwar protestantischen, aber mit dem ganzen Selbstgefühle einer Tochter Hein-

richs VIII. und einer Königin aus dem Hause Zudor weltliche und geistliche Machtvollkommenheit verbindenden Elisabeth, verlieh ihnen dort das Anschen und den Einfluß von
Märtyrern des Glaubens. In Folge hiervon wuchs ihre
Zahl, besonders in den nörblichen Grafschaften, und sie legten sich wegen vermeinter Neinigung der Kirche und des
Glaubens von der bischöstlichen Würde, den priesterlichen Gewändern, von Kniebeugungen, dem Gebrauche des Kreuzeszeichens, des Kinges bei Verheirathungen ze. den Namen
der Reinen, Puritaner (\*agágoi, Puritans) bei, unter welchem die Mitglieder dieser Glaubenspartei seitdem bekannt sind.

Die glaubenseifrige und herrschgewohnte Konigin feste bald gegen die neue Religionspartei alle ihr zu Gebote fte= hende weltliche Macht in Bewegung, und beren bei ihren Meinungen beharrende Unhanger, benen nur die Bahl gwi= schen Abfall, Berbannung oder Tod gelaffen mard, murben mit ber namlichen Strenge als bie Ratholifen verfolgt. Un bie Spige ber, burch bie Berfolgung und Ausschließung von ber bestehenden Rirche, in ihren Ueberzeugungen nur hart= nadiger und neuerungssuchtiger werbenden Puritaner, von benen die Milberen die Grundfate ber nachherigen Presby= terianer aufstellten, trat im Sabre 1580 Robert Brown. . Er bilbete eine, nach ihm Brownisten genannte Gemeine, welche durch ihren demofratischen, jedem Mitgliede derfelben aleiche Machtvollkommenheit zur Geftaltung ber Rirche ein= raumenden Beift, trot ber heftigften über fie verhangten Berfolgungen, und ungeachtet bes Rucktrittes ihres Urhebers zur bischöflichen Rirche, in fo vollstandigem Ginklange mit bem, balb barnach im englischen Gemeinwesen wie im beutfchen' Bauernkriege jum Ausbruche gelangenben Beitgeifte ftand, daß fie, insbesondere unter ben mittleren und niede= ren Standen, immer gablreicher wurde.

Bei der vorzugsweise unter allen puritanischen Sekten gegen die Brownisten gerichteten Strenge der geistlichen und weltlichen Gerichtshofe versuchten diejenigen unter ihnen,

welche es vermochten, nach dem Regierungsantritte des seiner Vorgängerin gleichgesinnten Jakobs I. (1603), unter der Ansührung ihres Predigers John Robinson, in die damalige Freistätte aller Glaubensbedrängten, nach Holland zu slüchten. Zuerst misglückte dieses, durch die Strenge der Geseite verponte Unternehmen. Ein Jahr später gelang es aber den sich bei Nacht- und Sturm auf einer Haide der Grafschaft Lincoln versammelnden Brownisten, an Bord eines holländischen Schisses zu gelangen. Erst den Männern, und dann auch den, von den nachsehenden Reitern erreichten Weibern und Kindern, die man, heimatlos wie sie seht waren, weder zurückweisen, noch hindern konnte, ihren Männern und Vätern zu solgen. So erreichten sie Umsterzdam, von wo sie nach Leyden zogen und sich dort ansiez delten.

Selbst in Holland waren indeg die Flüchtlinge nicht por bem Bekehrungseifer ihres fruberen Furften gefichert, indem der dortige englische Gefandte die puritanischen Rir= den in Solland zur bischöflichen binüberzuziehen fuchte. Ueberdies fehlten ihnen die, wie es scheint, zur Rraftigung jeter geistigen Ueberzeugung im Menschen unentbehrlichen außeren Drangfale, und unter fremder Bunge und Berrichaft lebend, faben die Browniften nach einem Sahrzehend ihre . Bahl burch ben Tob und burch Beirath ber Jungeren in hollandische Familien abnehmen. Schon fürchteten fie ihre, als Mufter einer Theokratie betrachtete Berfaffung gang ver= schwinden zu feben, als fich ihnen ber Gedanke barbot, ber= felben in bem neuen, bor Rurgem in Birginien von Eng= landern bepflanzten Belttheile, einen bei weitem großeren Wirkungsfreis zu eroffnen. "Der garten Milch bes Mut= terlandes," wie fie fagten, "fruh entwohnt, und in ben Be= ichwerniffen eines fremden Bobens erftartt, fühlten fie fich burch ein enges und beiliges Band zusammengehalten, melches fie verpflichte, Sorge fur wechfelseitiges Wohl, so wie fur bas Bange zu tragen. Es verhalte fich mit ihnen nicht

wie mit andern Menschen, welche kleine Dinge zu entmuthi= gen vermochten, ober bie wegen fleiner Unbequemlichkeiten fich wieder nach ihrer Beimat hinwunschten ')."

Bon biefen Gefinnungen erfüllt, und befeelt von ber Begierbe, welche bamals fo viele mit dem Bestehenden Ungu= friedene nach ber Neuen Belt, wo fie Staatsgebaube auf beffern Grundpfeilern aufzuführen vermeinten, hinübertrieb, fnupften fie ichon 1617 mit ber in London ihren Git habenben Gud-Birginischen Sandelsgesellschaft Unterhandlungen wegen einer Unfiedlung auf ihrem Gebiete an. Im Bertrauen auf die weite, die Rraft ber Regierung schwachenbe Entfernung vom Mutterlande, begnügten fie fich, Die Barte ber ihnen von jener Sanbelsgesellschaft auferlegten Bebingungen überfebend, fogar mit bem vom Ronige Sakob I., ber die Bewilligung ber Religionsfreiheit verweigerte, fatt berfelben erhaltenen Berfprechen, ihrem Gottesbienfte folle nachgesehen werden, so lange sie fich ruhig verhielten.

Mit diefer Ungewißheit ber außerlichen Dinge, ichifften 120 Browniften unter bem Gebete bes am Stranbe fnien= ben Robinson, nachdem sie 1619 mit der Gud-Birginischen Gefellschaft abgeschlossen hatten, nach Southampton in England über, und von bort am 6. September 1620 nach Ume= rifa. Unftatt aber ben Subfonsfluß zu erreichen, an welchem fie fich anzusiedeln beabsichtigten, gelangten fie am 9. November mit ihrem in ber Geschichte Umerikas beruhmt gewordenen Schiffe, ber Maiblume, nach dem Stockfifch: Borgebirge im Gebiete einer gang anbern, namlich ber Nord= Birginischen, in Plymouth in England ihren Git habenben

Sandelsgefellschaft.

Durch die fo weit vorgeruckte Sahreszeit gebrangt, faben bie Schiffsbefatung und bie Musmanderer fich geno: thigt, nachdem fie eine Zeitlang bie, grabe in biefer Gegend

<sup>1)</sup> Hutchinson's History of the Colony of Massachusetts Bay (London, 1765 - 68, 8.) B. 1, S. 4.

außerst felsige und unfruchtbare Kuste untersucht hatten, einen auch zur Niederlassung dienenden Hasen zu suchen. Nicht eher betraten aber die 102 an Bord besindlichen Unssiedler, denen der selbstgegebene Name Pilgrime seitedem geblieben ist, den neuen Boden, als dis sie sich durch Entwersung einer von allen Familienhäuptern, 41 an der Zahl, unterschriebenen Verfassung der neuen Niederlassung dazu vorberreitet hatten. Also für ihr kunftiges weltliches und geistliches Dasein beruhigt und durch Gebet gestärkt, landeten am 11. (neuen Styls den 22.) December 1620 die Pilgrime auf dem Felsen, dem sie, der nordvirginischen Gesellschaft zu Ehren, den Namen Neu-Plymouth gaben, auf welchem noch alljährig am Landungstage Reden gehalten und Erinnerungszestet geseiert werden.

Der angenommenen Verfassung gemäß, gehörte jeder freie Mann, sobald er Mitglied der Kirche war, zur gesetzgebenden Versammlung, der an die Spitze des Gemeinwesens gestellte Statthalter wurde aber alljährlich durch sie, aus deren Mitte erwählt. Auch wurde, vielleicht als Nachahmung der ersten Christen verordnet, daß alles Vermögen und jeder Erwerb gemeinschaftlich sein und kein besondres Eigenthum eines Sinzelnen anerkannt oder geduldet werden solle.

Eine verheerende Seuche, welche kurz zuvor unter den der Niederlassung benachbarten Indiern geherrscht hatte, verschaffte den neuen Unsiedlern ungestörte Ruhe vor diesen. Uuch wurden dieselben bald durch neue Flüchtlinge aus Engsland, sowie 1629 durch die in Holland zurückgebliebenen Gemeindeglieder verstärkt. Dennoch zählte aber die im Mutterlande grade nicht mit günstigen Augen angesehene Niederlassung, als sie nach zehn Jahren zuerst einen Freizheitsbrief von dort erhielt, in Folge der thörichten Gütergemeinschaft, erst 300 Köpse. Da wurde dieselbe im Jahre 1630 ausgehoben, und mit der Entstehung von Eigenthum und Besitz begann die Niederlassung zu wachsen, ja selbst neue Pslanzungen und Tauschhäuser mit den Indiern die

dum Kennebec und Penobscotflusse hin anzulegen. Nachdem aber die benachbarte jungere Niederlassung in der Massachussettsbai, von der ich gleich reden's werde, ihre ältere Schwester bald überslügelt hatte, wurde diese 1692 mit jener vereinigt und bildet mit ihr den gegenwärtigen Staat gleiches Namens.

Die namlichen Urfachen, welche bie Brownisten über das Meer hinüber nach Plymouth genothigt hatten, waren es auch, die Beranlaffung gur Grundung von Maffachufetts (in indifcher Sprache bas Land jenfeits der Berge), querft in ber alfo genannten Bucht gaben. Es schloffen namlich die Mitglieder einer andern puritanischen Gemeinde auf Be= trieb ihres in Dorchester in England stehenden Geistlichen, John White, wenige Sahre nach ber Stiftung von Plymouth, durch bie Ruhe und Gemiffensfreiheit angelocht, beren die Brownisten bort genoffen, einen Berein zur Grundung einer andern Niederlaffung in jener Gegend. Gie erstanden baher im Sahre 1627 von dem Rathe ber fieben Sahre guvor sur Bepflanzung Neu-Englands gestifteten Gesellschaft (The Council for planting, ruling, ordering and governing New-England) eine betrachtliche Lanbstrecke zwischen bem Merrimad und Charlesfluffe. Meift aus einfichtsvollen und vorsichtigen Mannern aus bem Mittelftande bestehend, liegen fie fich ihre Erwerbung 1629 vom Konige Karl I. bestäti= gen, was biefer mit bemerkenswerther Bereitwilligkeit that. Fur ihre funftige Verfassung wurde in bem ihnen ertheilten Freibriefe ein zum erstenmale vom Konige zu ernennenber Statthalter eingesett, und neben ihm 18 Rathe. wurden ben Unfiedlern alle Rechte, beren fie in 2011-England genossen, so wie die Selbstregierung feierlich zugesichert, so= fern felbige nicht ben englischen Gefeten widerspreche. Gleich= Beitig wurde ihnen ftreng befohlen, daß der Gib ber Dbergewalt bes Konigs in geistlichen wie in weltlichen Dingen (Oath of Supremacy), ber Sauptanftog aller englischen Seften, von jedem gur neuen Dieberlaffung Sinuberschiffenden oder sie Bewohnenden unverweigerlich geschworen wer=

ben solle.

Die zuerst 1626 hinübergeschifften und in ben folgen= ben beschwerbevollen Sahren verftarkten Muswanderer, bie ihre Unfiedlung, ber altteftamentalischen Richtung ber Puri= taner ober vielmehr Independenten gemäß, als ein neues Berufalem mit bem Namen Galem belegt hatten, ließen es ihre erfte Sorge fein, am 6. August 1629, als eine religiofe Staatsgefellschaft, einen feierlichen Bund (Covenant) mit Gott und unter fich einzugeben. Gemaß ben, nach ihrem Dafurhalten bierdurch übernommenen Berpflichtungen, wurde aber bie gegen Ertheilung bes Freibriefes versprochene Unter= werfung unter bie bischofliche Rirche vernichtet, beren Litur= gie abgeschafft, Geiftliche burch Sandeauflegung geweiht und eingeführt, und bie eingegangene Berpflichtung, nichts ben englischen Gefeten Bibersprechendes anzuordnen, verlett und fpigfindig umgangen, indem man, um ohne gefetliche Bor= schrift Chen burch die burgerliche Obrigkeit einzuführen, folde jum herkommen werben ließ. Gin Paar angefebene, burch ben urfprunglichen koniglichen Freiheitsbrief mitbelehnte Manner, welche minder rafch und gewaltsam verfahren woll= ten, wurden gleich nach Eingang jenes Bundes auf ein Schiff gefetzt und nach England gurudgeschickt, und zwei Sabre fpater von ber Versammlung ber Freimanner bie mofaischen Gesetze anstatt ber englischen eingeführt.

Aber schon im nachsten Sabre sollte jene gewaltsame Rucksendung auf eine noch umfassendere Weise erwidert werden. Denn die Bedrückungen, denen ein Theil der regiezrenden, in England wohnhaften Mitglieder der Unsiedelungsscheltschaft wegen ihrer puritanischen Meinungen ausgesetzt war, wurden so lästig, daß sie beschlossen, auch nach Amezrika du schiffen und ihren Freiheitsbrief nebst dem Sitze der Regierung dorthin zu verlegen. Eine allgemeine Versammzlung der Mitglieder der Gesellschaft genehmigte den Vorz

schlag, und schon im nachsten Sahre (1630) fegelten, ohne daß man die konigliche Einwilligung in diefer beispiellofen Berhandlung begehrt ober erlangt hatte, 17 Schiffe mit 1500 Auswanderern, beren Ausruftung die fur jene Beit ungeheure Summe von 21,000 Pfund Sterling gekoftet hatte, nach Maffachusetts: Bay hinüber. Beife wurde Karl I. gebandelt haben, hatte er die Ginschiffung biefer und anderer, im Religibfen und Politifchen gleichgefinnter Muswanderer, beren Anzahl in ben zwanzig Sahren vor 1640 auf 21,200 fo wie der Aufwand bafur auf 200,000 Pfd. St. geschatt wird, nicht auf jede mogliche Weise, burch Bulaffung bes Glaubenszwanges beforbert und nothig gemacht, andrerfeits aber erschwert und gehindert. Wie wohlthatig solche friedliche Entladung des elektrifchen Stoffes fur ihn und fein Reich gewefen ware, mag bie angebliche Festhaltung John Sampben's, Dliver Cromwell's und Gir Urthur Baflerig's auf einem be= reits abfahrenden Schiffe erweifen, fo wie bie Ruckfehr Benry Bane's, eines Saupttheilnehmers ber englischen Umwalzung, aus bem feinen Umtrieben zu engen Maffachufets-Bay.

Rund um tie eben genannte Bucht mar es, bag bie zahlreichen Auswanderer Pflanzungen anlegten, ohne fich mit bem bisber allein bebauten, auf einer fandigen Landzunge gelegenen Salem zu begnügen. Unter biefen verschiedenen Pflanzortern war auch bas zuerft nach ben brei Unhohen, bie es einschließt, Trimontaine ober Tremont genannte Bofton, auf einem mit bewundernswurdiger Umficht gewählten, allein burch einen schmalen Damm mit bem festen Lande verbundenen, weit ins Meer hinausragenden Borlande. Genaue Nachricht über diefe Pflanzung fo wie über die ganze Niederlaffung Maffachufetts liefert bas Tagebuch ihres ersten, 1587 in England gebornen Statthalters, John Winthrop. Benige Bolfer haben bas Gluck, eine mit folcher Rlarheit, Ginfalt und Unbefangenheit abgefaßte Geschichts= quelle zu besiten, als biefes von Winthrop, beffen Nachkom= men noch jest zu ben Ungesebenften ber Niederlaffung ge=

horen, für dieselben niedergeschriebene Tagebuch, welches bei ber unverkennbaren Treue und Wahrheitsliebe seines Verfassers einen gleich tiefen Einblick in die öffentlichen und hausslichen Ereignisse des neuen Gemeinwesens, wie in die Besweggrunde der Handlungen seiner Stifter gestattet ').

Unter fo weifer Leitung waren bie Fortschritte ber Die= berlaffung zu Macht, Freiheit und Gelbftfanbigfeit rafch und ber burch die Unruhen im Mutterlande allein möglichen Gunft ber Umftande entsprechend. Bereits fechs Sahre nach Ertheilung bes Freiheitsbriefes (1634) war die Berfaffung vollendet, mit einer Berfammlung von felbstermablten Bertretern ber im Lande gerftreuten Freimanner, welche nicht mehr felbst zu erscheinen vermochten. Alle Gefete, Steuern und Beamte konnten nur burch biefe Berfammlung angeordnet werden. Drei Sahre spåter findet sich, in Folge bes ben germanischen Bolfern eigenthumlichen Geistes ber Innung und Gefellung ber ohnmachtigen Ginzelnen zu frafti: gen Bunden und Bereinen, die erste, freilich nur fur ben gemeinschaftlichen Rampf gegen bie indische Bolkerschaft ber Pequods geschlossene Berbindung der drei Niederlaffungen Plymouth, Maffachusetts und Connecticut. Der gluckliche Musgang diefes zur Nachahmung bes Berfahrens bes auserwahlten jubifchen Bolfes gegen bie Gogenbiener, mit furchtbarer Graufamkeit geführten Ausrottungsfrieges bewahrte den Nugen bes einstweiligen Bunbniffes. Schon vom nachsten Sahre an betrieb Maffachusetts bie Stiftung eines bleibenden Bundes, der 1643 gleich dem ber Bereinig: ten Niederlande, in benen die Browniften fo lange gelebt hatten, unter der Benennung ber Bereinigten Riederlaf= fungen von Reu-England glucklich zu Stande fam. Den=

<sup>1)</sup> John Winthrop Journal of the Transactions and Occurrences in the Settlement of Massachusetts and the other New-England Colonies from the year 1630 to 1644. Edited by J. Savage. Boston, 1825 — 1826, 8. 3mci Bánde.

selben bildeten, ba bas leitende Massachusetts sich weigerte, Rhobe-Island, welches in ihren Glaubensmeinungen etwas Ubweichende und beshalb von bort Ausgetriebene gegrundet batten, mit aufzunehmen, die vier Niederlaffungen Maffa= chusetts, Plymouth, Connecticut und New-Haven. Bon ben Leiftungen für ben Bund hatte bas machtige Maffachusetts awei Drittel, die andern brei zusammengenommen, weniger als ein Drittel aufzubringen. Die alljahrigen Bunbestage, von jeder Niederlaffung beschickt, handelten, ihr Berfahren fo wie ben Bund felbst mit bem bei ber Berrschaft ber Purita: ner unter Cromwell eingetretenen Aufhoren ber Auswande: rungen aus England entschuldigend, bald als unabhangige Macht. Go fchloffen fie 1644 einen Freundschafts: und Sanbels-Bertrag mit bem frangofifchen Statthalter in Ucabien, und 1650 und 1663 mit ber hollanbischen Unfiebes lung in Neu-Pork. Nach ber Berftellung ber Regierung Rarls II. wurde die Entfernung vom theuern Mutterlande als Grund bes Bundes vorgeschützt, und erft Konig Jacob II. fühlte sich 1686 ftark genug, ben freilich ohne Bewilligung ber Krone geschloffenen Bund über ben Saufen zu werfen, ber auch nach feiner zwei Sahre fpater erfolgten Bertreibung nicht wieder erneut wurde.

Nicht früher als im Sahre 1754 versammelten sich, nicht bloß durch die neuengländischen, sondern auch durch alle südlicher gelegenen britischen Niederlassungen beschickt, Absgeordnete derselben zu Albany, zu einem Congresse für gesmeinschaftliche Maßregeln gegen die gesahrdrohende Macht der benachbarten französischen Niederlassungen. Wohl war es des Statthalters Shirley und Franklin's Entwurf, diesen Congress zu einer Vertretung aller Niederlassungen im Parslamente zu benußen. Es misglückte, und die Versammlung hatte bloß als Vorbild zu dem zwanzig Sahre später in Philadelphia zusammengetretenen Congresse gedient, der die Unabhängigkeit vom Mutterlande erklärte und erstritt.

Go wie nun auf bie angegebene Beife Maffachufetts,

von einer schwachen Pflanzung und Niederlassung zum lei= tenden und in jeder politischen und geistigen Richtung voranschreitenden Staate bes Bundes mit bewundernswerther Schnelle und Rraft fich berausbilbend, als Mufter und Reprafentant bes eigenthumlichen, wenn gleich beutliche Spuren ber britischen und angelfachfischen Abstammung an fich tragenden neuenglandischen Beiftes angesehen werden muß, eben fo wiederum Bofton beffen Sauptstadt, als Brennpunkt und Spiegel jenes erften und fraftigften aller feche Staaten Neu-Englands. In biefer, neunzig Sahre nach ihrer Brunbung, an Umfang und Bolkszahl Philadelphia und Neupork ausammengenommen, übertreffenben Stadt ift von fruh an die Triebfeder aller geistigen Thatigkeit der gangen gegenwar= tigen Bereinigung zu suchen, und fie ift es, ungeachtet bie beiden genannten Stadte fie jest doppelt und breifach an Große überragen, gewissermaßen auch in unserer Beit geblie= ben. Alle loblichen und alle nicht guten Eigenschaften bes Charafters der Puritaner, ihre Gottesfurcht, ihre Aufopferung für religiofe, sittliche und politische 3wede, ihre Gorge für Entwickelung aller unmittelbar ins Leben eingreifenden Beifteskrafte bes Menschen, haben fich, vergesellschaftet mit Musbauer, Unabhangigfeitsfinn, ber oft bis gur Schranken= lofigkeit und Unduldsamkeit ging, aufs Bewundernswurdigfte bier zuerst entfaltet und fo jenen Charafter hervorgebracht, der Neu-Englands Bewohner vor allen Bolfern der Erde in gegenwartiger ober vergangener Beit, au ihrem Berufe vollständig entsprechenden, unermublichen Unvflanzern eines neuen Bobens und neuen Welttheiles gemacht bat.

In Boston war es, wo sich 1764 der auf das angelsächsische Selbstbeschahungsrecht und auf ungehemmten Handelsverkehr mit aller Welt sußende erste Widerstand gegen das den einträglichen Schleichhandel mit Spanien und Portugal und mit den fremden westindischen Niederlassungen beschränkende Melassengesetzeigte. Dort trat alsbald der talentvolle James Dtis der Jüngere mit einer darauf bezüglichen Schrift hervor, beren Wirkung, da sie dem dunkeln Gefühle Aller Worte verlieh, fast beispiellos zu nennen ist '). Bon da an blieb ihr Verfasser die Seele aller dortigen politischen Bewegungen und Stürme bis 1771, wo er durch übermäßige Geistesanstrengung in Wahnsinn verfallen, nach Andover gebracht wurde, an welchem Orte er, theilweise hergestellt, im qualvollen Bewußtsein seines Zustandes, einige Jahre später, sich, um nicht die Sünde des Selbstmordes auf sich zu laden, bei einem Gewitter unter die Spige einer von einem Baume herabhangenden Sense stellte und also den gewünschten Todesstrahl auf sich herableitete.

Muf gleiche Weise widersprach Boston zuerst heftig bem Stempelgesetze von 1765 und zwang zwei Sahre fpater bie britischen Bollbeamten zur Abbankung. Dort erfolgte 1768 bie gewaltsame Loschung ber Ladung einer Schleichhandler= Sacht burch bas Bolk, und zwei Sabre barnach floß bier bas erfte Blut bei einem Ungriffe bes Pobels auf die Be= fabung, beren Unführer auf eine ben einheimischen Gefchworenen zur hochsten Chre gereichende Beise von biefen freige= sprochen wurde. Endlich erfolgte hier (1773 und 1774) die bes Safens Sperrung nach fich ziehenbe Bernichtung bes aus England hergesenbeten Thees, beffen Landung man nicht wie in andern amerikanischen Safen zu hindern vermochte. Es handelte sich aber hierbei, wie bei dem erwähnten Schleichhandel, nicht, wie man wohl glauben fonnte, allein um den Gewinnst amerikanischer Raufleute, fondern um die Schirmung bes altenglischen Rechtes ber Gelbitbeschagung, welches bas Mutterland funftlich zu umgeben fuchte, und um ben Wiberstand ber Nieberlaffungen gegen bas von jenem auch auf fie angewendete, unter Cromwell gegebene, und feitbem forgfaltig beibehaltene, gewaltsame Schifffahrtsgefeb,

<sup>1)</sup> The Rights of the British Colonies asserted and proved. Boston, 1764, 8. Sie wurde innerhalb weniger Tage zweimal in der gesetzebenden Versammlung verlesen.

das in Europa Holland allein in offener, und Schweden in heimlicher Fehde zu bekämpfen versuchten. In Boston aber und den mitverbündeten Städten und Niederlassungen sihrte die Aufrechthaltung jener Grundsätze gegen die Untersdrückung unausbleiblich im Frühlinge 1775 zum Anbeginn der Feindseligkeiten bei Lerington und Bunkers Hill, sowie im nächsten Jahre zu Washington's Befreiung der Stadt vom britischen Heere.

Kurzer als bei ber geschichtlichen Herleitung und Entwicklung bes Charakters ber Baimanner (Baymen), wie sich vormals die Einwohner dieses Staates gern nennen ließen, kann ich mich bei dem ahnlichen der drei nachstolgenden Neu-Hampshire, Vermont und Maine fassen, welche früher sogar Bestandtheile von Massachusetts ausgemacht haben und meist von dort aus bepflanzt sind.

Neu-Hampschires erste Ansiedler standen unter der Ansührung eines Kaufmanns aus dem westlichen England, von dem eine Grafschaft auch der neuen Niederlassung ihren Namen gab, und Sir Ferdinando Gorges, eines Freundes und Genossen des bekannten ritterlichen Sir Walter Raleigh, des Stifters der ersten verunglückten Ansiedelung in Nordscarolina. Gorges, damaligen Besehlshabers in Plymouth, Ausmerksamkeit wurde wol vorzugsweise dadurch auf Neusengland gezogen, daß ihm der von einer fruchtlosen Fahrt in jenen Hasen heimkehrende Georg Weymouth, im Jahre 1605, drei von dort entführte Indier als Sklaven zum Gesscheste machte.

Laconia war ber Name, ben die beiden Verbündeten der neuen, schon 1615 versuchten aber erst 1622 zum Dassein gelangten Niederlassung zuerst verliehen. Die eigentsliche Triebseder dieses Unternehmens war aber nicht, wie in dem benachbarten Massachusetts, der Wunsch, eine Freistätte für die Bekenner versolgter religioser und politischer Meis

nungen zu gewinnen, sondern die Gier, durch die in ganz Umerika gesuchten Gruben edler Metalle und durch den Pelzhandel schnell zu Reichthum zu gelangen. Die Verschiesbenheit dieser Zwecke und des endlichen Zieles, bei den Einen auf das Ewige und Unvergängliche, bei den Undern auf das Irdische und Zeitliche gerichtet, war es nun auch, welche eine ähnliche Verschiedenheit der Zusammensehung der ersten Pflanzer nach sich zog. In dieser lag aber wiederum gleiche Ubweichung des Fortschreitens und des Gedeihens.

Diefe Umftande, verbunden mit bem Tode Mafon's, des vermogenoften Stifters der Dieberlaffung, welche er frei= lich niemals betreten hatte, verfetten die neuen, durch Muswanderer aus Maffachufetts vermehrten Pflanzungen in solche Bedrangniß, daß beren Bewohner fich nach wenigen Sahren ber Regierung und bem Syfteme bes letigenannten Staates unterwarfen, mit bem fie bis 1679 vereinigt blieben. Bon da an jedoch unmittelbar unter dem Konige stehend, ver= mehrte fich die aus mehreren protestantischen Geften ge= mischte und nicht wie in Massachusetts ben Independenten allein angehörige, alle abweichend Glaubenden ausschließende Bevolkerung allmatig. Doch geschah bies nur langfam, weil die Niederlaffung, bei bem Befite bes einzigen Safens Portsmouth, von der Natur auf den Landbau angewiesen war. Diefer aber konnte bei ber ermahnten Busammenfetung ber erften, nach Reichthumern forschenden Bevolkerung, und bei ben Rriegsgefahren burch bie aus bem angrenzenben Ranada bereinbrechenden Indier und Frangofen, nur langsame Fortschritte machen. Die Ginwohner wurden bei ber bem Unbau widerstrebenden felfigten Natur bes Bobens, welche biesem Staate ben Beinamen bes Granit-Staates (Granit State) erworben hat, zwar schnell fteinreich, aber in gang anderm Sinne, als fie es wol gewinscht hatten.

Ein wichtiger Zuwachs für Fortschritt der Gesittung durch Uebung der Kunste des Friedens war die 1719 ers folgte Einwanderung presbyterianischer Schotten aus Nords

Irland, welche nicht nur beren volkliche Gottesfurcht, Ausbauer, Fleiß und Genügsamkeit, sondern auch zuerst deren Erwerbsmittel, in Spinnradern und dem Kartosselbaue ins Land brachten, und die Linnenweberei einführten. Ihr schnelzies Gedeihen erregte aber noch so sehr den Neid des alteren, der Jagd und dem Pelzhandel ergebenen Pflanzerstammes, daß die Zulassung neuer Einwanderer mehrere Jahre lang versagt wurde. Erst 1742 wurde die damalige britische Prozinz durch die Abtretung volkreicher Ortschaften von Massachusetts verstärkt, deren Bewohner in einer ganz andern Anssiedlungsschule groß gezogen waren, und breitete sich seitdem, dem hier durch den vorherrschenden Landbau nur etwas gemäßigten neuengländischen Entwicklungsgange entsprechend, westwärts strebend, jenseits des Connecticutssusses und die Nähe des Hudson aus.

Aus den nach der Eroberung Kanadas im Jahre 1760 in ungestörter und rascher Aufeinanderfolge angelegten gabl= reichen neuen Ortschaften westlich vom Connecticut bilbete fich ber Staat Bermont. Lange ein Bankapfel gwifchen ben beiden, jede fich auf alte Berleihungsbriefe ftugenden Nieder= laffungen Neu-hampshire und Neu-Mork, blieb er mabrend bes gangen Unabhangigkeitskrieges in biefem Buftanbe ber Schwebe, dem erft, nachdem Neu-York 1789 feine Unsprüche aufgegeben hatte, zwei Sahre fpater die Aufnahme in den Bund als felbständiger Staat folgte. Die Erscheinung biefes, statt ber Felsgebirge bes Mutterstaates, schonbegrunte Bugel, von benen er feinen Namen zieht, enthaltenben erften, nach erstrittener Freiheit neu aufgenommenen Bundesgliedes ift, bei feiner ganglichen Entfernung vom Meeresufer, vielleicht noch friedlicher und einfacher als die von Neu-hampfhire. Unter allen amerikanischen Staaten haben mich vorzugsweise bie Einwohner biefer, fich langs bes ichonen Champlain: Sees und bes oberen Connecticut binftredenben

Thaler und Hügel mit ihren kleinen, sich höchstens zu ein Paar Tausend Einwohnern erhebenden Flecken und Ortschaften an ein halb schweizerisches Dasein ihrer Bewohner gemahnt. Wirklich gleichen diese tapsern und unermüdlichen Vermonter vorzugsweise einem Hirtenvolke, während in dem benachbarten Neu-Hampshire der Stand des Ackerbauers das Uebergewicht behauptet. In beiden sind aber alle Lebense verhältnisse so wie die Negierungsweise einsach und fast patriarchisch, wohlthuend für den, hier den Wirbeln des amerikanischen Erwerbstriedes entrückten Beodachter, und seltner als in den übrigen neuzengländischen Staaten zur Auswanzberung anregend.

Maine, welches seinen Namen ber Gemahlin Rarls I. ber Konigin Benrietta Maria, gebornen Prinzeffin von Frankreich, wo fie einige Guter in ber gleichnamigen Proving befaß, verdanken foll, hat einen bem ebenbetrachteten Neu-Sampfhire ahnlichen Ursprung. Nachdem beffen Ruften bereits fruber von Frangofen und Englandern befahren, und theilweise auch durch die ersten besetht worden maren, empfing es seine ersten Unfiedler burch ben fur die bischofliche Rirche Englands glubenden Gifer des bereits gedachten Gir Kerdi= nando Gorges. Er hoffte durch biefe Nieberlaffung ber Musbreitung ber Frangofen und ber, mit ben Indiern befreundeten, jenen weit voranziehenden katholischen Glaubens= boten von Kanada und Acadien aus einen festen Riegel vorzuschieben. Bu biesem Behufe lub auch er bie presbyte= rianischen Schotten zur Begrundung einer Pflanzung bier= her ein, welche aber erst funf Sahre spater als die ihre Wohnplate vom Kahne aufs Land verlegender englischer Fifcher, namlich 1628, gur Ausführung fam, und beren Saupterfolg barin bestanden ju haben scheint, baß fie bem jest benachbarten, bamals aber viel weiter reichenden ReuSchottland seinen Namen verlieh. Denn die von einem Freunde Raleigh's zu erwartende romantische, modern ritterzliche Richtung und Begriffe, wie sie einem tapfern, seine Ueberzeugung im englischen Burgerkriege mit dem Tode bezsiegelnden Streiter für die königlichen Rechte der Stuarts, als Häupter des Staates und der Kirche ziemten, paßten schlecht zu der Natur des bewaldeten, nicht gar fruchtbaren Bodens und der selsigen Meeresküste, für deren Ausbeuztung die Puritaner in Massachseitet, in Connecticut und Rhode-Island ganz anders ausgerüstet und befähigt waren.

Lange suchten die fparfamen Ginwohner ber neuen Die= berlaffung die Mittel ihres Beftehens einzig in ber Jagd und im Fischfange, ohne bem Boben, ben fie gleich bem eingebornen Indier ftolg mit Fugen traten, eine Ernte ent= locken zu wollen. Gelbft die 1637 erfolgte Grundung Greters am Pifcataqua, burch ben wegen fogenannter antino= mignischer, eigentlich ftreng calvinischer Meinungen aus Maffachusetts vertriebenen Wheelwright und beffen Unhanger, so wie Ginwanderungen mabrend bes Burgerfrieges, vermuthlich von Bischöflichen, vermochten noch nicht der Dieberlaffung ein festes, auf den Boben, ben felbige einnahm, gegrundetes Dafein zu verleihen. Gie fcmachtete, einigen Rifche und Holzhandel treibend, fort, bis nach Gorges' Tobe. bei ber Unbestimmtheit ber einander widersprechenden gandverleihungen, die Bewohner der verschiedenen Pflanzorte 1652 durch schlaue Ueberredungen des aufstrebenden und um fich greifenden Maffachusetts nach einander zu einem . nicht immer gang freiwilligen Gintritte in beffen Staat bewogen wurden. Der Gifer, mit dem bie Baimanner biese vielversprechende Erweiterung ihres Gebietes betrieben, mar fo groß, daß fie, wenn gleich zu Saufe eben fo ausschließend und undulbsam als früher, bennoch in dem neuerworbenen Land: ftriche ben Bischoflichgefinnten, fo wie ben von Bofton ausgetriebenen Unbangern Bheelwright's, Glaubensfreiheit geftat=

Maine.

51

teten und alfo, wie Cromwell, die Glaubensreinheit der Staatsflugheit unterzuordnen wußten.

Die ben Burgerfrieg herbeifuhrenden Berwurfniffe im Mutterlande, welche bie Gesethosigkeit Maines vermehrt hatten, trugen jest, ba Gromwell, ber Freund ber Indepen= denten, zu benen er felbst gehorte, herrschte, bazu bei, baß diese Unmaßung des sich fast als unabhangig ansehenden Massachusetts unbeachtet und ungeahndet vorüberging. Diefe Bereinigung wahrte bis jum Jahre 1820, wo bas durch Neu-Sampfhire von Maffachusetts geschiedene Maine eine hinreichende Bevolkerung gablte, um, bem Bunfche feiner Einwohner gemäß, als besonderer Staat in ben Bund eintreten ju fonnen. Nichts forderte biefe naturgemaße 26: losung mehr, als die reichlichen Mittel und Aussichten, welche Die weite Musbehnung Maines feinen wenig gahlreichen Gin= wohnern barbieten, die hierdurch trot ber nordlichen Lage. minder als bie Neu-Englander ber anderen Staaten, geneigt find nach bem milberen und fruchtbareren Weften auszu= wandern. Sie ziehen es vor auf dem freilich wenig Ucker= land, aber gablreiche Weiben barbietenden Boben Maines Bu verweilen, beffen mit ben herrlichften Buchten, Ginlaffen und Safen bicht befette Rufte gur Geefahrt zu benuten und langs berfelben eine ununterbrochene Rette ge= werbreicher Fischer= und Schifferorte zu grunden.

Auf diese Betrachtung des im Sonnenspstem der amerikanischen Staaten einen der ersten Platze einnehmenden Planeten Massachusetts mit seinen Monden Neu-Hampshire, Vermont und Maine folgt geschichts- und naturgemäß die der beiden noch übrigen Bestandtheile der ersten Staatengruppe, die von Connecticut und Rhode-Island. Obgleich beide theilweise durch Ausgetriebene oder Flüchtlinge vor Massachusetts Unduldsamkeit gegründet, lassen sie dennoch,

zwar im Augemeinen ben neusenglandischen Charafter an sich tragend, manche, sogleich zu berührende Eigenthumlichkeis

ten an sich entbeden.

Connecticut (ber lange Fluß in indischer Zunge) empfing seinen Namen von dem in seinem unteren Theile dasselbe der Länge nach durchströmenden gleichnamigen Flusse. Von den beiden Pflanzungen Hartford und New-Haven, aus denen dieser Staat, so wie Massachusetts aus Neuphmouth und Massachusetts-Bay zusammengewachsen ist, war jene die altere.

Nachdem namlich die in Neupork ihren Sauptsit ha= bende hollandische Niederlassung Neu-Niederland, schon im Sahre 1633 am Connecticut in bem jegigen Sartford, ein Blodhaus jum Sandel mit ben Indiern errichtet hatte, lie-Ben bie, den religiofen und politischen Magregeln Karls I. gleich feindlichen Lords San und Seal und Brook eine Nieder= laffung burch aus England gefendete Unfiedler grunden und ein Fort an der Mundung des Connecticutfluffes jum Schute berfelben erbauen. Diefes erhielt, zum Bahrzeichen ihrer gleichen Gefinnung und innigen Berbruderung, ben von beiden entlehnten Namen Can-Brook. Die beiden Pairs, welche fich in ber Absicht, hier einen Staat mit erblichem Dberhaufe zu grunden, zuvor an Maffachufetts gewendet, erhielten von diefem durch ben Geistlichen Cotton folgende. gang beffen republikanischen Regierungsgrundfagen entspre= chende Untwort: "Wo Gott irgend einen Zweig eines ebeln und großsinnigen Geschlechtes, mit zur Regierung tauglichem Geifte und Gaben feegne, ba murbe es ein eitler Gebrauch bes Namens Gottes fein, ein folches Licht unter ben Scheffel zu ftellen, und eine Gunbe gegen bie Dbrigkeit, ein fol= ches bei unfern offentlichen Bablen zu vernachläffigen. Sollte es Gott aber nicht gefallen, Ginigen ihrer Nachfom= men folche Gaben, welche zur Dbrigkeit geeignet machen, zu verleihen, wurden wir fie und bas Gemeinwesen mit

ihnen eher dem Vorwurfe und Vorurtheile aussetzen, als sie su Ehren erheben, wollten wir sie, wo Gott dies nicht thut, zu öffentlicher Machtvollkommenheit berufen."

Es ift zweifelhaft, ob biefe Beigerung ober bie im Mutterlande ausbrechenden Unruhen die schon seit 1631 mit bem Landftriche am Connecticut belehnten Ebelleute abgehal= ten haben, fich, wie fie wollten, borthin zu verfügen. Genug, fie gab jeden Gebanken an eine Ueberfiedelung auf, und bie bereits gemachte Pflanzung Sanbrook wurde 1644 burch Rauf mit Connecticut vereinigt. Balb fullte fich biefes burch Muswanderer von Maffachufetts, im Sahre 1635 durch freiwillige, und im folgenden durch die den dortigen theologis ichen Streitigkeiten entfliehenden ftrengen Browniften. Diefe letten zogen, ihren burch Rraft und Beredtfamkeit ausgezeich: neten Prediger Thomas Soofer an der Spige, zahlreiche Diehheerden vor fich hertreibend, unter Gebet und Gefang, ihren Beg burch bie von Europäern noch unbetretenen Bildniffe und Gumpfe nehmend, an die fruchtbaren Ufer bes Connecticut, um bort Butten gu bauen.

Das Wachsthum und Gebeihen bieser, von ahnlichen Pflanzern, wie die ersten Pilgrime waren, gestifteten Niederslassung war so rasch, daß sie schon im nachsten Sahre (1637), noch ehe die Hulfstruppen aus Massachusetts angeslangt waren, allein durch eigne Kraft einen Ausrottungskrieg gegen den machtigsten Stamm der Indier, die Pequods, sührte und glücklich beendigte. Freilich entsprachen auch die Gesehe, welche sich diese Ansiedler gaben, so wie die 1648 in Boston erlassenen, ganz dem Vorbilde beider, den mosaischen.

Schon 1665 wurde der Pflanzort Hartford mit demfunf Sahre nach ihm (1638) durch den Prediger John Davenport und durch Theophilus Cafton in New-Haven entstandenen vereinigt, von dessen strengen, auch auf die mosaischen gegründeten Gesetzen (The Blue Laws), welche 1656

<sup>. 1)</sup> Bancroft a. a. D. Bb. I. S. 417.

im Drucke erschienen, im Laufe dieses Werkes ausschhrlicher die Rede sein wird. Beide Pflanzstädte empfingen die gemeinschaftliche Benennung Connecticut. Zwischen beiden Halften berfelben sind aber noch jetzt die Nechte so gleichs mäßig getheilt, daß selbst die gesetzgebende Versammlung sich alljährlich abwechselnd in Hartford und in New-Haven versammelt.

So klein auch ber, Wurtembergs Umfang nicht errei= chende Staat Connecticut ift, fo lagt fich bennoch in bem= felben ein noch größerer Gifer fur Gottesfurcht und fur Bolkserziehung, für Gewerbsthatigkeit und für Ausdehnung der Unfiedelungen in bisber ungekannte und unbebaute Begenden mahrnehmen, als in allen übrigen Staaten bes Bun= des. Ich will nicht entscheiden, ob in Folge der, seinen Baterstaat Massachusetts übertreffenden Fruchtbarkeit bes Bodens, oder vielmehr durch die Lauterung, welche die megen religiofer Abweichungen bort von neuem ausgetriebenen strengsten Brownisten, die Nachkommen ber alten Pilgrime, Aber die mir allenthalben entgegengetretene erbulbeten. und sich aufdrangende Thatsache steht fest: "die Erblassen= schaft ber Puritaner ift," wie schon Flint febr richtig bemerkt hat 1), "Connecticut mehr noch als Massachusetts zu Theil geworden." Deshalb fluchteten auch nach Rarls II. Throngelangung die brei vormaligen Richter feines Baters, die Generale Whallen und Goffe nebst bem Dberften Dirwell, gu ben gleichgefinnten Independenten in Connecticut. Dort lebten fie viele Sahre verborgen in einer Höhle bei Hartford und in der Nahe von Sadlen. Es wird noch erzählt, daß an einem Sonntage, als alle Einwoh: ner von Sadlen in der Rirche waren, die Indier ploglich das Dorf bedrohten, fo daß die unbewaffneten Ginmohner, hilflos und von ihren Butten entfernt, sich fur verloren

<sup>1)</sup> Timothy Flint History and Geography of the Mississippi Valley (Cincinnati, 1832, 8.) Bb. 2. S. 43.

hielten. Da sei plotisch ein Fremdling mit silbernem Barte in Einsiedlergewande, von gebietendem Aussehn, mitten unzter den Geängsteten erschienen, habe ihnen ihre Zaghaftigskeit verwiesen, und ihnen besohlen den Feind nicht zu erwarten, sondern ihm kühn entgegenzugehen. Darauf habe er sich an ihre Spike gestellt, die Indier angegriffen, allenthalben wo der Kampf am heißesten war, habe man ihn gesehn, und ein glänzender Sieg sei so ersochten worden, nach tesesen Erkämpfung er nicht mehr erblickt ward. Dieser Fremdling war Whalley, den die Dankbarkeit der Einwohner, in einer noch hie und da geglaubten Sage, sur einen zu ihrer Beschützung herabgestiegenen Engel hielt.

Connecticut und Maffachusetts sind es, welche zuerft den Bolksunterricht allgemein gemacht haben. Co wie diefes, als bas machtigere, trop bes schweren Rrieges gegen bie Pequods, 1636 fein Barvard-Collegium fur bobere Studien grundete, wurde von jenem schon 1701 eine abnliche Unftalt im Dales = Collegium gestiftet. Die weitgreifenden Unfiede= lungen ber Connecticuter und Pennsplvanier an ber Oft= Susquehannah 1754, und über vierzig Sahre fpater in Dhio am Gubufer bes Erie-Gees ihren Unfang nehment, insbefondre die letten, haben jenem Staate feinen überaus reichen Schulfonds verschafft. Die Betriebfamkeit ber, bic ganze Bereinigung mit ihren, zu wandernden Krambuben eingerichteten Wagen burchziehenden connecticutschen Saufis rer ist sprichwortlich, ja felbst anrüchig geworden, wie jener vennsylvanische, 1754 von den Frokesen in Albany erschlidene Landerkauf.

Aber auch Lehrer, Glaubensboten und andre zur Sittisgung der Vereinigung und selbst fremder Welttheile beitrasgende Manner und Frauen sind in einer zur Bevolkerung ganz unverhaltnismäßigen Menge aus Connecticut hervorsgegangen und haben bessen Namen hochachtungswürdig gemacht. Dort sinden sich in dessen einer Hauptstadt, in Bartsord mit 10,000 Einwohnern, die unaushörlich sortars

beitenden, größten Schulbucher- und Lehrmittel-Druckereien auf Erben, und in ber andern, nur wenige Meilen entfern= ten, New-Saven mit 12,000 Einwohnern, Die gelehrte Schule bes Staats, Nales-Collegium, fo wie eine große Bahl mannlicher und weiblicher Erziehungsanstalten. Bis an bie außersten Grengen ber Bereinigung bin habe ich bie Ginge= bornen Connecticuts, und vielleicht vorzugsweise unter biefen bie von Middletown, einem Stabten von 7000 Einwoh: nern, als bie gewandteften, thatigften, einfichtsvollften, geiftig, fittlich und religios burchgebilbetften aller Neu-Englander ge= funden. Will man aber biefe, ber Bepflanzung und Gitti= qung Umerikas fo bochft ersprieglichen Fertigkeiten und Gigen= ichaften mit einem ben Neu-Englandern, felbft von ben Bewohnern ber übrigen Bundesstaaten gegebenen Namen bezeichnen, so kann ich nicht verhehlen, daß ich die Connecti= cuter als die Pankees unter ben Pankees fennen gelernt und mich auch diefer Verquidung mit so warmer und werkthatiger Gottesfurcht innig gefreut habe.

Auch Rhobe = Island ist, eben so wie Massachsetts und Connecticut, aus zwei verschiedenen Pflanzungen zu einem einzigen Staate zusammengewachsen, wie es noch sein gegenswärtiger amtlicher Name (Rhode-Island and Providence Settlements) beutlich zeigt. Roger Williams, ein etwa dreißig Jahre alter puritanischer Prediger, der gegen Ende des Jahres 1630, der Verfolgung entsliehend, England verlassen hatte, langte zu Anfang des nächsten in der eben gegründeten Massachsetzsway an. hier aber fand seine, bei ihm allein durch die erlittenen Bedrängnisse zur Klarheit gelangte Lehre von der Heiligkeit der Gewissensfreiheit, und daß die Obrigkeit dazu da sei, Verbrechen zu zügeln, niemals aber Meinungen zu bedrängen, Schuld zu strasen, nicht aber die Freiheit der Seele zu verlehen, gar wenig Unklang. Sie widersprach den Triebsedern und dem Lebensprincipe des

ganzen neuen Staatsgebaubes von Massachusetts, welches ben Genuß burgerlicher Rechte von der Aufnahme in die einzige gedulbete Kirchengemeinschaft abhängig machte.

Nach zweijahrigem stillen Aufenthalte in New-Ply= mouth mabite die von Williams' Tugenden erbaute Ge= meinde in Salem ihn zu ihrem Seelforger. Erot feiner Milbe, welche ihn, ber wegen eines Auffates, worin er behauptete, alle englischen Berleihungsbriefe vermochten nicht die Rechte ber Gingebornen auf ben Boben ber Dieberlaf= fung zu erschüttern, vor die gesetzgebende Bersammlung gela= ben ward, bie Berbrennung ber anftogigen Sanbichrift vor= schlagen machte, wurde er verurtheilt, als er es fur Unrecht erklarte, ben Befuch bes bestehenden Gottesbienftes von Sebem zu erzwingen ober jeden freien Mann zu nothigen, nicht bem Ronige, fonbern bem Staate Maffachusetts Gebor= fam zu schworen. Den Ginwohnern von Salem, welche ibn als ihren Lehrer und Prediger behalten wollten, wurde zur Strafe ein Landstrich abgesprochen. Als dies aber nicht fruchtete, und bloß Ermahnungsbriefe von Williams an alle Gemeinden nach fich zog, ihren Abgeordneten verftandi= gere Berhaltungsbefchle zu geben, wurden bie Einwohner von Salem aller Freiheiten und Rechte beraubt.

Da ward der ungluckliche, aller "Seelen-Unterdruckung" wie er es nannte, feindliche Mann auch von seiner, bisher standhaften Gemeinde verlassen. Seine eigene, anders densende Frau überhäufte ihn in seinem Hause mit Vorwürsen, und als er zu Anfang des Jahres 1636, auf Befehl der gesetzgebenden Versammlung, mit Gewalt nach England zurückgesenden Uersammlung, mit Gewalt nach England zurückgesenden und verbannt werden sollte, entwich er. Mitten in der Strenge eines neuengländischen Winters ward er gezwungen zu sliehen, und wanderte nun durch Schnee und Sis, durch Wald und Sumpf, oft in einem hohlen Baume schlassend, vierzehn Wochen lang, nicht wissend, was Brot noch Bett sei.

Da erbarmten fich bie, beren Rechte Billiams ichon

früher vertreten, deren Freundschaft er gewonnen, deren Sprache und Sitten er zuerst eifrig erlernt hatte, um sie zum Evangelium zu bekehren, des von seinen Landsleuten und Glaubensverwandten Ausgestoßenen. Im Sommer 1636 gründete Williams, auf dem von Canonicus und Miantonomoh, den Häuptlingen seiner Wohlthäter, der sogenannten Wilden, erkauften Boden, mit suns Gefährten, den voll Dank gegen Gottes Vorsehung von ihm Proviedence genannten Pstanzort in der Narragansette Bucht. "Ich wünsche," schrieb er später, "er möge ein Zusluchtsort sur alle Gewissens halber bedrängten Menschen werden."

Bereits zwei Sahre barnach folgten bie, so wie Wheelswright, der Stifter von Ereter und Maine, wegen antinomianischer Streitigkeiten aus Massachusetts verbannten Unshänger der Frau Hutchinson unter William Coddingston, von Williams eingeladen, in die nämliche Gegend. Sie erkauften von den Indiern die benachbarte Insel Uquideneck, der sie, vielleicht auf Upostelgeschichte Kap. 21, V. 1 anspielend, wahrscheinlicher aber noch den benachbarten Holzländern in Neu-Niederland folgend, welche das Giland wegen seiner Färbung im Herbste das rothe (Nood-Eylandt) genannt hatten i), den Namen Rhode-Island verliehen. Hieraus ist dann später die gegenwärtige gleiche Benennung des ganzen Staates hervorgegangen.

Williams war es, der 1637, ein Jahr nach seiner Austreibung aus Massachusetts, seine dortigen Verfolger, deren er in allen seinen Schriften mit Liebe und Uchtung gedenkt, von der Verschwörung der indischen, von ihm abgemahnten Stämme gegen sie benachrichtigte', wodurch der glückliche Ausgang des Kriegs gegen die allein stehenden Pequods herbeigeführt wurde. Dessen ungeachtet weigerte sich das grollende Massachusetts noch sechs Jahre später

<sup>1)</sup> Collections of the Rhode-Island Historical Society (Providence, 1835, 8.) Bb. 3 S. 22.

(1643), zu der Zeit, wo Williams die erste in Nordamerika versuchte indische Sprachlehre herausgab, RhodezIsland mit in den Ungriffs und Vertheidigungs-Bund der neuengsländischen Staaten aufzunehmen. Wiederum durch Wilzliam's Bemühungen erhiclt dieser neue, aus beiden Pflanzorten vereinigte Staat 1652 einen besondern Freiheitsbrief aus England, wohin er zweimal gereiset war, vom Parlamente in dem nämlichen Jahre, in welchem seine gesetzebende Versammlung, in des Stifters Geiste handelnd, zuerst in Umerika das Halten von Sklaven untersagte. Dieser Freiheitsbrief wurde 1663, nach der Herstellung Königs Karl II., von diesem bestätigt und er ist seitdem die Grundsseste Dieses Staates geblieben, in welchem keine Glaubenspartei Vorrechte ansprechen kann.

Unter diesem Grundgesetze ist Rhobe-Island allein unter allen Bundesgliedern der Sucht entgangen, stets neue Versfassungen herzustellen. Es blüht, wenn gleich der kleinste, dennoch der bevölkertste Staat der ganzen Vereinigung, einen weiteren Kreis für die Thatigkeit seiner Bewohner in der Seefahrt und in der Benutzung der Nachbarschaft des größten und volkreichsten aller Staaten, in Neu-York sindend, dessen Hauptstadt von Providence aus, nach wenig stündiger Dampsschiffsahrt erreicht wird.

Dies ist die Entwickelungsgeschichte Neu-Englands und seiner Bewohner, der sogenannten Yankees, welche Benennung vermuthlich den Indiern ihr Dasein verdankt bie den in dem noch bemerkbaren naselnden Tone der Neu-Englander ausgesprochenen Namen derselben (English) also verderbt und sich mundgerecht gemacht haben. Aus ihr geht hervor, wie der Charakter seiner Bewohner sich unter den gegebenen gunstigen und hemmenden Verhältnissen bei einem Volke bilden mußte, das sich den Wahlspruch: Bete und arbeite (Ora et labora), als Lebenszweck vorgesteckt hatte. Gottesfurcht und Thatigkeit haben bort ihre seegensreichen Früchte in Frommigkeit, Reinheit aller Familienverhaltnisse, freigebiger Milbe, Unterricht, Ausdauer, gesehlicher Freiheit und Wohlstand getragen, wogegen die hier oder dort durchebrechenden und auch in der neuesten Zeit sichtbar gewordenen Spuren von Fanatismus, Heuchelei, an Unrechtlichkeit streisender Gewinnsucht und Ungebundenheit keineswegs in Anschlag gebracht werden dursen. Noch vor Kurzem hat sich ein wol unbestochen zu nennender Zeuge, der südecaroslinische Senator Hr. Preston, einer der ausgezeichnetsten und edelsten Männer Amerikas, in Columbia, der Hauptstadt seines Staates, hierüber vor einer vom ganzen Selbstgefühl südcarolinischer Pflanzer erfüllten Versammlung, eben so bezrebt als wahr mit solgenden Worten ausgesprochen.

"Wir im Guben tauschen uns vollkommen über ben Charafter dieses Volks, wenn wir fie uns bloß als Sausirer mit hornenen Feuersteinen und holzernen Muskatnuffen ben= fen. Ihre Rraft und ihr Unternehmungsgeift find auf alle, große und fleine Dinge gerichtet, welche in ihren Bereich fommen. Um Sturg eines Bachleins errichten fie ihre fleine Manufaktur von holzernen Knopfen ober Rammen; fie bepftangen eine fahle Sugelfeite mit Befenreifern, am Fuße beffelben machen fie Befen baraus, und auf die Spige stellen sie eine Windmuble. Go erblickt man an einer ein= zigen Stelle, wie fie fich Luft, Erbe und Baffer bienftbar gemacht haben, daß fie fur fie arbeiten. Bu gleicher Beit schimmert aber bas Weltmeer bis an feinen außersten Rand von den weißen Segeln ihrer Schiffe, mahrend bas Land mit ihren Werken ber Runstfertigkeiten und bes Rugens bedeckt ift."

"Massachusetts ist vielleicht der blühendste der nördlichen Staaten; bennoch führt er nur zwei Naturerzeugnisse aus: Granit und Eis. Durchaus nichts dieser Urt als Fels und Eis! Ulles Uedrige, was Gegenstand seines so einträglichen Handels wird, ist kunstlich, der Hande Werk."

"Alles dies geschieht in einem Landstriche mit raubem Klima und unfruchtbarem Boben, durch bie Willensfraft und die Ginsicht feiner Bewohner. Jedermann weiß, daß das offentliche Wohl fein eigener Vortheil ift. Die Menge der Gifenbahnen und andrer schneller Berbindungsarten fnupft bas ganze Land zu einem gedrungenen Ganzen zusam: men, in welchem bie Erzeugnisse bes Sanbels und ber Preffe, die Bequemlichkeiten bes Lebens und bie Mittel gur Belehrung allgemein verbreitet find, mahrend ber enge Ber= fehr bes Reifens und ber Geschafte alle Menschen zu Rach= barn macht und Gemeinschaftlichkeit bes Rugens und bes Mitgefühles hervorruft. In einem also verketteten Gemein= wefen burchzuckt ein einziger Gedankenblit bas ganze Land mit der ihm allein einwohnenden Schnelle. Die Bevolke= rung wird gleichsam zu einem einzigen Muskelapparate, in bem ein Berg ichlagt und ein Beift alles lenkt."

Diese unermubliche und feine andre Grenze als die bes Raumes anerkennende geistige Thatkraft ift es, welche bie Neu-Englander auch zu den zahlreichsten Unsiedlern im Westen, ber von ihren Pflanzungen wimmelt, so wie fast zu ben einzigen Unternehmern im Guben gemacht bat, wie es bie Stabte Augusta in Sub-Carolina, Neu-Drleans und andre gar deutlich beurfunden. Un ihren Unfiedlungsorten haben fie Mle, ichon um ber Gelbfterhaltung willen, gu regem Wetteifer mit sich angereizt und bewegt, und so wird allmalig bie ganze Bereinigung, am fcnellften freilich in ben neueren Staaten, von ihrem Geifte burchbrungen. Die gange Bevolkerung wird nach und nach, wie es die im Muslande fur alle Nordamerikaner, bort aber nur fur Neuenglander gel= tende Benennung Dankee zeigt, nicht bloß in deffen Dei= nung, sondern auch in ihrem eigensten Innern, wenn ich mich so ausbruden barf, immer mehr vernankeet (yankeefied). Gefinnung und Treiben ber Mankees werben, fo weit es Naturzuftande nur zulaffen, allgemein gultig, wie bereits ber berühmte Bolfsgesang Aller (Yankee Doodle), gleich

der Benenhung Geusen aus einem nur zum Sohne der Neu-Englander erfundenen Liede hervorgegangen ift, mit deffen wenig bekannter Entstehungsgeschichte 1) und Hersehung ich diese Darstellung der ersten und wichtigsten Staaten-

gruppe beschließe.

"Im Unfange Juni 1755 fingen die Truppen der öftlichen Provinzen an, sich in Albany zu bem Rriegszuge bes Generals Johnston gegen bas von ben Frangosen besette Crownpoint zu versammeln. Gine Compagnie ruckte nach ber andern ein, und es hat sich gewiß niemals zuvor ein fo buntes Gemenge von Menschen bei einer folchen Ge= legenheit versammelt, wenn man nicht ein Beispiel bavon in Falftaff's zerriffenem Regimente fuchen will. Der Ernft eines Einsiedlers wurde fich gemildert haben, hatte er bie Ubkommlinge ber Puritaner burch bie Strafen unfrer alter= thumlichen Stadt marschiren und ihre Stellung am linken Klugel bes britischen Beeres einnehmen gesehn. Ginige mit langen Rocken, Ginige mit furgen, Undre wieder mit gar feinen in allen Farben bes Regenbogens, Ginige mit ge= schnittenem Haare wie die Truppen Cromwell's, und Undre mit Peruden, beren Loden anmuthig um ihre Schultern spielten. Ihr Marsch, ihre Musruftung und bie gange Bucht berfelben lieferte bem ubrigen britischen Beere reichen Stoff ber Beluftigung. Die Musik spielte zwei Sahrhunderte alte Weisen und das Gange lieferte ben erstaunten Fremden einen Unblick, an ben fie niemals gewohnt gewesen maren. Unter ben im britischen Beere bienenden Wigbolben befand fich ein zum Staabe gehoriger Dr. Shechburg, ber mit feiner wundarztlichen Renntniß bas Geschick und bie Gabe eines Musikers verband. Sich ben neuen Unkommlingen gefällig erweisend, componirte er eine Melodie und empfahl fie mit viel icheinbarer Ernsthaftigkeit ben Offizieren als eine

<sup>1)</sup> F. X. Martin, History of North Carolina (New Orleans, 1829, 8.) 286. 2 S. 80 ff.





| 2 = 1 2           | 1 1 1         |        | 1.000  | 11.00 | <br>- |
|-------------------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| threat nor boast, | Yankee Doodle | dandy. |        |       | 1     |
| 2 4               | )             |        | 0. 000 |       |       |
|                   | 3             | 3 39   |        |       |       |

Nordamerika's sittl. Zustände, I.

ver berühmtesten Weisen der Kriegsmusik!). Der Spaß fand zum nicht geringen Ergöhen der Engländer Eingang. Bruzder Jonathan erklärte die Weise für schön, und nach weniz gen Tagen hörte man im ganzen Lager der Provinzialtruppen nichts als diese Weise von Nankee Doodle. Der Urhezber dieses Gesanges ließ sich damals wol wenig träumen, daß derselbe, seiner ursprünglichen Bestimmung nach für Leichtsinn und Lachlust ersunden, jemals zu so großen Schickzsalen bestimmt sei. Zwanzig Sahre später begeisterte dieser Nationalmarsch die Helden von Bunkershill, und nach weniger als dreißig marschirte Lord Cornwallis mit seinem Heere, bei der Musik von Yankee Doodle, kriegsgesangen in die amerikanischen Linien.

A Yankee Boy is trim and tall,
And never over fat, Sir,
At Dance, or Frolic Hop and Ball,
As nimble as a rat, Sir.
Yankee Doodle guard your coast,
Yankee Doodle dandy,
Tear not then, nor threat nor boast,
Yankee Doodle dandy.

He's always out on training day, Commencement or Election; At truck and trade he knows the way, Of thriving to perfection. Yankee Doodle etc.

His door is always open found,
His cider of the best, Sir,
His board with pumpkin pie is crownd,
And welcome every guest, Sir.
Yankee Doodle etc.

Though rough and little is his farm, That little is his own, Sir, His hand is strong, his heart is warm, 'T is truth and honor's throne, Sir. Yankee Doodle etc.

<sup>1)</sup> Siche Musikbeilage I.

His country is his pride and boast, He'll ever prove true blue, Sir, When call'd upon to give his toast 'Tis Yankee Doodle, Doo, Sir. Yankee Doodle etc.

## 3meite Gruppe.

Den augenfälligsten Gegensatzu ber eben betrachteten Gruppe ber neuenglandischen Staaten bildet die der Pflanzerstaaten, an deren Spike Virginien leuchtet, wie Massachussetts jenen voranzieht. Dieser Gegensatz ist deshalb auch bereits von meinem einsichtsvollen Vorgänger und theilweisen Mitbesucher Umerikas, Hrn. Michel Chevalier, nicht nur wahrgenommen, sondern auch aufs Geistreichste hervorzgehoben und nachgewiesen worden ), wie ich zur Bestätizgung meiner gleichzeitigen ähnlichen Aufsassung mit Vergnüzgen hier ansühre.

Auf gleiche Weise, wie über die Uransånge von Massachusetts die trefsliche, zuleht am vollständigsten von Hrn. Savage in Boston, einem aus altem Felsen gehauenen würdigen Ubbilde der Vorzeit, herausgegebene Hauschronif Winthrop's vorliegt, eben so hat Virginien ein, mit gleischer Treue den noch nicht erloschenen Charakter seiner ersten Unsiedler bezeichnendes Werk auszuweisen. Dies ist die romantische, an Goh von Berlichingen's, Seb. Schärtlin von Burtenbach's, Bayard's und Gonzalvo de Cordova's selbstversaßte Lebensbeschreibungen oder Chroniken mahnende Erzählung der Neisen und Abenteuer des Hauptmanns John Smith<sup>2</sup>), der, nachdem er die drei Theile der alten

<sup>1)</sup> M. Chevalier Lettres sur l'Amerique du Nord. Bb. 1, S. 161 bis 176.

<sup>2)</sup> The Trve Travels, Adventives and Observations of Captaine John Smith, in Europe, Asia, Africke and America: beginning about the Yeere 1593, and continued to this present 1629.

Welt durchstreift und durchkampft hatte, in dem vierten die erste bleibende Niederlassung der Briten in Virginien grunzbete, und zum Abschiedsgruße von Amerika, dem noch undezseten Theile desselben den bis dahin unerhörten Namen Neu-England, im Gegensaße des von den Franzosen am St. Lorenz gegründeten Neu-Frankreich für immer verliehen hat.

Birginien wurde, nachdem ber von Gabotto ober Cabot Nordamerika gegebene Name Neufundland auf bie jett noch allein so genannte Insel beschrankt worden, ber jungfraulichen Ronigin Glifabeth zu Ehren, ber gange, ami= schen Florida und Kanada oder Neu-Frankreich belegene Ruftenftrich benannt, beffen Entfernung vom Stillen Meere man bamals fur fehr gering hielt. Nachbem ber 1578 von ber Konigin Gir Sumphry Gilbert ertheilte Ber= leihungsbrief fruchtlos geblieben war, ging berfelbe fechs Sahre spater an bessen Halbbruder, ben ritterlichen Gir Walter Raleigh, ben Schuler Colignn's über, bem jener vermuthlich die Kenntniß von beffen fruheren ahnlichen Un= fiebelungsversuchen gum Beften ber Sugenotten in Florida verdankte. Raleigh brachte wirklich auf ben Infeln Dcafofe und Roanofe, im Pamlico: und Albemarle: Sunde, eine Nieberlaffung zu Stanbe. Indeß icheiterte biefer Berfuch, und die schlecht gewählten, im gegenwartigen Nord-Carolina gelegenen Pflanzorte mußten, trot Gir Francis Drafe's großmuthiger Unterftugung, wieder aufgegeben werden.

Nach mehrjähriger Unterbrechung dieser Unsiedelungs= versuche wurde die neugebildete sud-virginische Sandelsgesell= schaft mit dem durch sie zu besetzenden Landstriche vom

From the London Edition of 1629 (Folio). Richmond, republished at the Franklin Press, 1819, 8. 2 Banbe. Es gibt bavon auch einen, vor mehr als einem halben Jahrhunberte erschienenen beutschen Auszug, unter bem Titel: Reisen, Entbeckungen und Unternehmungen bes Schiffs-Capitaine Johann Schmib ober John Smith. Größtentheils aus eignen Schriften beschrieben von Carl Friedrich Scheibler. Berlin, 1782, 8.

34ften bis 38ften ° D. B. belehnt. Die von ihr ausgefen: beten Unfiedler grundeten im nachsten Sabre, nachdem glud: liche Stromungen fie weiter nordwarts als ihre Borganger getrieben, und fie in die bamals entbedte Chefapeaf-Bucht geleitet hatten, an ber Mundung bes Jamesfluffes in biefe, Die gleich biefem, bem Ronige zu Chren, Jamestown genannte funftige Sauptstadt Birginiens. Es bestanden aber biefe neuen Unsiedler keineswegs wie bie breigehn Jahre barnach in Maffachusetts Landenden aus einer eintrachtigen, aus ben an Arbeiten aller Urt gewohnten Standen vorzugsweife gu= fammengesetten religiofen Gemeinte, welche bas irbifche Leiben bloß als ben Weg zu himmlischer Freude angefehn hatte. Ihre Mitglieder waren hauptfachlich durch ben bei Jakob's I. Thronbesteigung mit Spanien geschloffenen Frieden unbeschäftigt gewordene brotlofe Abenteurer und Bagehalfe ber boberen Claffen, an benen jene Beit fo reich war, Die fich in der neuen Niederlaffung, nach dem Beispiele ber Spanier und Portugiesen, schnell burch edle Metalle zu bereichern, bann aber zum Genuffe bes mublos Erworbenen eilig ins Baterland beimzufehren bachten.

Der Erfolg war, wie sich erwarten ließ. Die ersten Ansiedler, 105 an der Zahl, unter denen nur zwölf Landsleute und fünf Handwerker, alle Uebrigen aber Leute von Stande (Gentlemen) waren, so wie die ihnen folgenden auf ähnliche Weise zusammengesehten Verstärkungen würden durch Hunger, Krankheiten, Feindschaft der Wilden und vor Allem durch ihre eigne Zügellosigkeit sämmtlich umgekommen sein, hätte sich nicht unter ihnen ein durch Kraft und Muth außgezeichneter Mann befunden. Dies war John Smith, der 1579 geboren, kaum sechzehn Jahre alt England verließ, unter die kaiserlichen Heere geworfen, mit Auszeichnung in diesen gegen die Türken kämpste, und sich jeht, nach langen Irrsahrten in Europa, Usien und Afrika, als vielgeprüfter und ersahrner Kriegshauptmann dem neuen Unternehmen angeschlossen

nener, durch keinen Unfall gebeugter, wie durch keinen Glückszug überschnellter Geist und sein in Entbehrnissen aller Urt abgehärteter Körper retteten die Pflanzung wiederholt vom Untergange, ihn selbst aber vom Tode, als er erstarrt und kraftlos in die Hände der noch vor ihm zitternden Indier gerathen, von diesen gleich seinen Gefährten geopfert worden wäre, hätte sich nicht die zwölssährige Pocahontas, die zarte und heldenmuthige Tochter Powhaltan's, des Obershauptes der Wilden, zwischen ihn und deren über ihn gesschwungene Keulen geworsen.

Nachdem der durch die Roth Aller, von ihnen an die Spige ber Niederlaffung gestellte Smith vergebens bem Nathe ber mit Birginien belehnten Sandelsgefellschaft geschrieben hatte, "fie follten ihm lieber breißig wohl ausgeruftete Bimmerleute, Bauern, Gartner, Fifcher, Grobschmiede, Maurer und Erbarbeiter jum Ausroben ber Baume, als taufend Auswanderer wie bie bisherigen schicken," wurde er durch bas zufällige Auffliegen eines Pulvervorrathes fo verlett. baß er zur Beilung nach England zuruckfehren mußte. Er verließ bas Land, von welchem er wiederholt erklart hatte, "nichts fei von borther zu erwarten als burch Urbeit," und bas Sahr barauf maren bie in biefer kurzen Zeit von 500 auf 60 zusammengeschmolzenen Unsiedler schon in der Munbung bes Fluffes, um auch biefen Pflanzort zu raumen, als Lord Delaware, ein eben fo milber als hochstehender Mann, mit gabireichen Verstärkungen und Borrathen einlief. benfelben wieder befette und herstellte.

Da kamen die Ansiedler zur Erkenntniß ihres frevelhafsten Verfahrens, ein seierlicher Gottesdienst und Danksest sin die sichtbare Hulfe Gottes wurde (am 10. Juni 1610) geshalten, und Nuhe, Ordnung und Arbeit hielten ihren Ginzug. Anstatt des, hier so wie später in Massachusetts, versberblichen Versuches zur Erhaltung eines Gemeinbesitzthumes Aller, wurde im nächsten Jahre mit dem besten Erfolge Privateigenthum eingesührt. Doch wirkte auch dieser Forts

schritt nicht gleich wohlthätig auf Alle, da viele auf Kosten der Handelsgesellschaft Angesiedelte Abgaben an diese zu entrichten hatten, welche erst 1619 Allen erlassen wurden. Um aber die sich allmälig an regelmäßige Bebauung des Bodens Gewöhnenden zu festen Ansiedern mit Haushalt und Familie zu bilden, wurden in den beiden solgenden Jahren 150 junge und wohlgebildete Mädchen von tugendzhaftem und bewährtem Lebenswandel aus dem Mutterlande in die Pflanzung eingesührt. Der mit Bevorzugung dieser Schuld vor allen übrigen sur die Erwerbung einer Lebenszgesährtin auf diesem Wege zu entrichtende Preis stieg bald von 100 bis auf 150 Pfund Taback '), dem damaligen alleinigen Erzeugnisse, Tauschmittel und Währung der Niederzlassung.

Minder erfreuliche Einfuhren dieses Zeitpunktes waren die 1620 durch die Hollander begonnene von Negerstlaven, so wie der gleichzeitig anfangende Berkauf von englischen Berbrechern nach Virginien, als Dienstleute. Selbst friegszgefangene Schotten, Irlander und Englander, während des Bürgerfrieges von der königlichen Partei, und noch 1685 von den Unhängern des Herzogs von Monmouth, traf ein gleiches Loos. Sehr glücklich war es daher, daß sich in den nächsten drei Jahren 3500 freie Unsiedler, also sechsmal so viel als die Niederlassung 1619 enthalten hatte, aus Engs

land dorthin einschifften.

So wie König Sakob I. gleich zu Anfang seiner Regierung die beiden virginischen Handelsgefellschaften ins Leben gerusen hatte, war es eine seiner letzten Regierungshands lungen (1624), den Freibrief der südvirginischen Gesellschaft einzuziehn und Virginien zu einer sogenannten königlichen, unmittelbar unter der Krone stehenden Provinz zu machen. Dieses Versahren ward, bei der dort wie allenthalben schädlichen Regierung einer wechselnden Körperschaft, so allgemein

<sup>1)</sup> Man vergleiche im Unhange bie erfte Beilage.

für ersprießlich zu beren Gedeihen, ja für nothwendig erachetet, daß weder das sonst so widerstrebende Parlament, noch John Smith, der Gründer der Niederlassung, von demeselben abriethen. Die günstigen Folgen dieser Aenderung blieben nicht aus. Die Niederlassung blübte auf, und sie würde noch zahlreichere Einwanderer aus England gesehn haben, hätte nicht die, schon bei der Gründung angeordnete ausschließliche Herrschaft der bischöslichen Kirche die Bekenner aller andern christlichen Glaubensparteien zurückgescheucht. Freilich bedurfte es nun auch in Folge hiervon, so wie des strengeren Versassungsbandes der englischen Kirche, keiner Entziehung von Bürgerrechten oder Verbannung Undersdenskender, wie selbige gleichzeitig in Massachsetts stattsand.

Die Niederlaffung, welche burch biefe Magregeln ein einiges und geschloffenes Ganze bildete, fuhlte fich trog bes 1642 erlaffenen, vorzugsweise gegen die Hollander gerichte= ten Berbotes, mit bem Mustande gu handeln, fo gludlich, daß beren gesetgebende Berfammlung gegen einen von ber aufgehobenen Sandelsgefellschaft vor bem langen Parlamente gemachten Berfuch, ihre Rechte wieder zu beleben, laut Gin= fpruch that. Sa, als eben biefes bem Ronige ben Gehorfam auffundigende Parlament im nachften Sahre Bevollmach= tigte zur Ginrichtung aller Pflanzungen absendete, weigerte fich Birginien, ohne Ruckficht auf die ihm von diefen angetragenen neuen Freiheiten, ihnen Folge zu leiften. Es erkannte nach Karl's I. Hinrichtung, im Sahre 1649, freiwil= lig beffen Sohn Karl II. als Konig an, und erft brei Sahre barnach, im Fruhlinge 1652, unterwarfen fich die Birginier ber von Cromwell zu ihrer Bezwingung abgesendeten Flotte und Landmacht.

Nach Cromwell's Tobe, und wie einige Schriftsteller behaupten sogar noch früher, wurde Sir William Berkeley, der vormalige königliche Statthalter der Niederlassung, in welcher sehr viele Anhänger des entthronten Fürsten einen sichern Zusluchtsort gefunden hatten, von der geschgebenden

Bersammlung Birginiens wiedereingesetzt und Rarl II. mit Freudenbezeugungen anerkannt. Ginen ichneibenben Gegen: fat bilbete biefe, burch bie politische und religiofe Befinnung der Mehrheit der Einwohner herbeigeführte Unhang= lichkeit Birginiens am Saufe Stuart zu bem puritanischen, von Crommell hochbegunstigten Maffachufetts, bas weber vor noch nach beffen herrschaft von der Regierung bes Mutter= landes mit geneigtem Blicke angesehn wurde, wie es bei ber Freiftatte, welche bie konigsmorberischen Richter Rarl's I., Whallen, Goff und Diron, bort und in Connecticut gefunben hatten, auch wol nicht anders zu erwarten ftand. Selbst nach ber burch bie Staatsveranderung bes Jahres 1688 in England herbeigeführten Thronbesteigung Wilhelm's III. wa= ren beffen erfte Schritte feineswegs gunftig fur Birginien, welches erft unter ber, andre Grundfate befolgenden Regie: rung der Konigin Unna vom Mutterlande aus wiederum mit Borliebe behandelt murbe.

Uenderte sich nun auch in späterer Zeit ber durch bas 1693 von den Mitherrschern Wilhelm und Maria gestiftete bischöfliche Collegium in Williamsburgh, so wie durch bie Eintheilung bes gangen Landes in Rirchspiele nach ben Sprengeln ber mit Grundbesit ausgestatteten berrichenben Rirche genahrte Beift burch neue Unfiedler und beren Ginfluß beträchtlich, bie Grundzuge beffelben blieben bis in ben Unfang bes gegenwartigen Sahrhunderts gurud. Sie find felbst in unsern Tagen erkennbar. Noch im Sahre 1774 bestand Virginien aus 98 bischoflichen Kirchspielen, mit eben fo vielen, unter bem Bischofe von London ftebenden Pfar= rern, mogegen es nur eilf presbyterianische Gemeinden mit Predigern und 48 ohne biefelben gab. Nicht unbillig und mit ben auch in England gemachten Erfahrungen vollkom= men übereinstimmend, fo wie gegenfahlich zu Maffachu= fetts fcheint es zu fein, hiermit Meugerungen gusammengus ftellen, wie die bes Statthalters Berfelen. Derfelbe fchrieb 1671 in feinem Berichte über ben Buftand ber Dies

berlassung: "Ich danke Gott, daß keine Freischulen oder Druckereien hier sind, und hoffe, daß wir sie in den nachsten hundert Jahren noch nicht haben werden. Denn Gelehrsfamkeit hat Ungehorsam und Sekten in die Welt gebracht, und die Buchdruckerei hat sie verbreitet 1).

Bichtiger noch war die Art der Besehung des Landes, vornehmlich des älteren Theiles östlich vom Allegany: Gebirge. Die wenigen und nur kleinen Städte haben sich, theils wol in Folge des Mangels an Häfen, weder zu blühenden Gewerben, noch zum Handel oder gar zu Manusakturen und Fabriken erheben können. Das auch jeht noch spärlich von guten Landstraßen oder Canalen und Eisenbahnen durchzozgene platte Land zählt nur wenige Dörfer oder kleinere, Ortschaften bildende Grundbesiher. Dagegen ist es in große, erst seit der Unabhängigkeit theilbar gewordene Gehöfte und Güter vertheilt, deren Umfang durch den lange ausschließlischen Tabacksbau und die zahlreichen Sklaven nothwendig ges macht wird.

Auf diesen Landsigen halten die Abkommlinge der Casvaliers, oder boch des in Oft-Birginien rein englischen Stammes, in alterthumlichen, im Geschmack des siedzehnten Jahrhunderts aufgeführten Gebäuden, zu benen die Ziegel oft noch aus England gebracht wurden, ihren hof inmitten ber zahlreichen Holzhütten für farbige Sklaven und Dienstleute.

Wein, Buder und Kaffee ausgenommen, ist es die Urbeit dieser Sklaven, welche alle Bedurfnisse bes zahlteichen Haushalts erzielt ober herbeischafft. Des Herrn und ber

<sup>1)</sup> E. Kufahl's Geschichte ber Bereinigten Staaten von Nordsamerika, von ber Entbeckung des kandes bis auf die neueste Zeit (Berelin, 1832 bis 34, 8. drei Bande) Bb. 1. S. 442, ein schähderes, mit Fleiß und Unparteilichkeit abgefahtes Werk, in welchem alle, dem deutsschen Leser nothige Geschichtskenntniß der Vereinigten Staaten zu finden ift.

Seinigen Beschäftigungen find ober waren, wenn fie nicht mit grenzenlofer Gaftfreiheit jeben anftanbigen Reifenben aufnahmen ober bewirtheten, zwischen die aufregende und ermubende Arbeit bes ebeln Baidwerks, ber Bettrennen gablreicher, bier mit Borliebe gezogener Pferbe, nebst ber Ub= richtung dieser als Pagganger (berühmt ift the Planters pace) ober Schnellläufer getheilt. Diefe lette, mit ber Bettluft eng verbundene Beschäftigung nahrt die verwandte, zu ben mit großer Leidenschaft getriebenen Spielen. Die leere noch übrige Beit endlich erfullen bie Berhandlungen ber Politik, bie Bemuhungen fur Bahlen und Memter im Staate ober im Bunde, und bie bier vielleicht allein erft getriebenen staatswissenschaftlichen Studien. In Folge biefer umfaffen= beren und großartigeren Ausbilbung haben die Birginier, bis jum Jahre 1800 ein Fünftel ber gesammten Bolksmenge ausmachend, ein Sechstel ber Unterhausmitglieder bes Congreffes geliefert, und ber Prafidentenftuhl bes Bundes ift in ben fechs und dreißig von 1789 bis 1825 verfloffenen Sah= ren nur vier Sahre lang von einem Bewohner aller ande= ren Staaten zusammengenommen ausgefüllt worben.

So wie sich in der neuenglandischen Staatengruppe gezeigt hat, daß der den Charakter derselben bestimmende puritanische demokratische Geist nicht in dem ursprünglichen und thatenreichsten Staate, in Massachusetts, sondern weit treuer und ungemischter in dessen Sprößling Connecticut ausbehalten und bewahrt worden ist, eben so erscheint die aristokratische Färbung der Gruppen der Pslanzerstaaten gegenwärtig minder deutlich in Virginien, welches noch immer vorzugsweise der alte Besit (the Old Dominion) genannt wird, als in Süd-Carolina, welches theilweise aus demselben hervorging. Beide Carolinen, welcher Name ihnen bald nach 1560 durch französsische Scesahrer, König Karl IX. zu Ehren

verliehen wurde, haben erst in dem Jahrzehnd von 1719 bis 1729 ihre Trennung in die jegigen Staaten Nord: und Sud-Carolina erlangt und ihre Geschichte ist bis zum letzgenannten Jahre eine gemeinschaftliche.

Wenn gleich die jett zu Nord-Carolina gehörigen Infeln des Pamico- und Albemarle-Sundes, wie bereits bemerkt wurde, die Ehre genießen, der erste britische Niederlassungsort in Nordamerika unter Gilbert und Raleigh gewesen zu sein, so wurden sie doch bald von ihren schlecht erlesenen Ansiedlern wieder verlassen. Erst im Jahre 1660 sanden die frühesten Auswanderungen aus Virginien nach diesen südlicher gelegenen Staaten statt. Diese konnten aber, da sich selbige, gleichlausend mit der südwestwarts streichenden Gebirgskette, immer tieser ins Land hinein erstrecken, nur wenig Anziehendes für die aus Virginien Kommenden haben.

Zwei Jahre spåter verlieh Karl II. ben Besith ber bamals vom 31sten N. B. an gerechneten Provinz Carolina an acht Erbeigenthumer vom hohen und niedern Abel, hier wie in allen Staaten außer Massachsetts, mit gleich unsglücklichem, erst spåt wieder gut zu machendem Ersolge. Die für das Gedeihen des hier neu zu bildenden Staates wohlzgesinnten Eigenthumer trugen nun John Locke, dem größten lebenden Weltweisen ihres Vaterlandes auf, eine Versfassung für denselben zu entwersen. So entstand im Jahre 1669 die mit einem vollständigen Lehnssysteme und Majoraten, einem Parlamente, Herrschaft der bischöslichen Kirche, aber auch mit Schwurgerichten und Gewissensspreiheit ausgezüsstete berühmte Verfassung 1). Eben so unpraktisch als die

<sup>1)</sup> Man vergleiche im Anhange die zweite Beilage. Bollsständig abgedruckt steht diese Urkunde in den Werken Locke's, der einer der drei von ihm angeordneten Landgrasen ward, und in The Statutes at Large of South Carolina edited under the Authority of the Legislature dy Thomas Cooper L. L. D. Columbia, 1836, 4. Bd. 1.

fpater entworfenen ahnlichen Schopfungen Rouffe au's fur Corfifa, ober Bentham's fur jeden beliebigen Staat, mußte diefelbe jedoch schon 1693, auf einmuthiges Bitten der Ginzwohner, wieder aufgehoben werden.

Troß der Anseindungen und Angriffe der benachbarten, Carolina als einen Theil des ihnen angehörigen Florida beztrachtenden Spanier und der im Süden der Vereinigung, wie auch unfre Zeit gezeigt hat, weit mächtigeren und zahlzreicheren Indier als im Norden, hob sich die Provinz in Folge der Aushebung der Locke'schen Versassung. Ihr folgte aber bald, da die Erbeigenthümer der Niederlassung weder hinreichenden Schutz noch Beihülse gegen die mächtigen Stämme der Yemasses, der Greeks oder der Cherokees gezwähren konnten, die allmälige Lösung auch dieses hemmenden Bandes. Vollendet ward selbige im Jahre 1729, in welchem Carolina in die zwei, ziemlich naturgemäß geschiedenen Abtheilungen Nordzund Südzarolina zerfällt, beide aber, so wie früher Virginien, zu königlichen Provinzen erhozben wurden.

Nord Carolina, welches, nach Raleigh's fruchtlosen Unsiedelungsversuchen, 1662 die ersten Pflanzer durch die Erbeigenthumer aus Massachletts erhielt, wurde seitdem zahlereicher und fast ausschließlich von virginischen Auswanderern besetzt. Erst später sind zu diesen Iren, Schotten und auch einige Deutsche, besonders Pfälzer, unmittelbar aus Europa gekommen. Bon allen atlantischen Staaten, Georgien ausgenommen, der mindest bevölkerte, nur wenige sehr mittelsmäßige Häsen und keine Stadt von auch nur 5000 Ginwohnern besitzend, hat dieser, im östlichen Theile meist aus Sandboden bestehende, 1700 deutsche Geviertmeilen messende Staat niemals einen bedeutenden Einsluß auf die übrige Bereinigung geübt. Der Charakter seiner, bei dem schwülen

Klima und den großen zerstreuten Besitzungen, niemals sehr regen Einwohner hat sich durch die neuere Entdeckung des bisher nur in den Pflanzerstaaten gesundenen Goldes, welches nicht einmal als Erz, sondern rein in Nestern, Klumpen oder im Sande vorkommt, also geringe Arbeit heischt, vielleicht noch mehr als zuvor, der allein bildenden und stahzlenden Thatigkeit entfremden lassen.

Die erfte Entbeckung des Goldes wurde, wie fast allenthalben, burch Bufall, auf folgende Weise herbeigeführt. Ein Knabe, der Sohn eines unwiffenden aber ehrlichen Beffen, Namens Rieb, ber im Unabhangigkeitskriege als Gol-bat mit bem britischen Heere herübergekommen, nach bem Frieden aber im Lande geblieben mar, fcog im Deadows Bache mit Bogen und Pfeilen nach Tifchen. Bei biefer Sagt traf einer feiner Pfeile auf einen glanzenden Rlumpen ber, nach ber Beschreibung zu schließen, mehrere Unzen gewosgen haben muß. Durch ben Schimmer gelockt, nahm er ben Rlumpen auf und mit sich nach Hause. Der nicht mehr als ber Gohn von Metallen miffende Bater bachte, ber Klumpen konne boch Werth haben, wickelte ihn ein und steckte ibn in eine ber Spalten feiner Butte. Dort blieb berselbe brei Sahre lang zwischen ben Balken steden, bis Ried, zufällig nach Raleigh, ber Hauptstabt bes Staates gebend, von feiner Frau erinnert wurde, ben glanzenden Klumpen mitzunehmen und fich zu erkundigen, ob ihm Se-mand fagen konne, woraus er bestehe. Ried ging zu einem Goldschmied in Raleigh, der ihm erklarte, er bestehe aus Gold, wofur er ihm indeß nur drei Dollar gab. Nach die: fer Entbedung war Ried anfangs beforgt, er konne burch ploglichen Bohlftand Unannehmlichkeiten bekommen ; boch wurde diese Furcht bald durch den Obersten Pfeifer in Concord, einen benachbarten Prediger Namens Love und durch Ried's Schwager gehoben. Alle drei verbanden fich mit ihm zu Nachgrabungen, die, wenn gleich nur schwach be-trieben, da man in jedem Sahre bloß vier bis funf Monate grub, dennoch so erfolgreich waren, daß Golbklumpen bis zum Werthe von 5000 Dollar zu Tage gefordert wurden.1)

Dies ift ber Ursprung ber, jest jahrlich mehrere Millio: nen Dollar Werthes liefernden Goldgruben in beiden Caro: linen und in Georgien. Die reichsten von diesen finden sich in Nord-Carolina, bas uber bie Balfte bes in ber Munge ber Bereinigten Stagten gepragten amerikanischen Golbes feit 1824 geliefert hat. hier behalf man fich bis zum Sahre 1835, gur Bermerthung bes Ertrages, mit Golbmun= gen von funf Dollar, welche ein Sachse, Ramens Becht= Ter, mit feinem Namen, Gewichte, Berthe, Karatigkeit und ber Grube, aus ber bas Gold fammte, bezeichnet, pragte, die allgemein genommen, und wegen ihrer großen Reinheit von der Munge der Vereinigten Staaten in Philadelphia gern eingeschmolzen wurden. Seit bem genannten Sahre ift in Charlotte, in ber Graffchaft Meklenburg in Nord-Carolina, wie in Dahlonehga (richtiger Talauneka, bas indische Wort fur gelb und fur Gold), in ber Graffchaft Bumpkin in Georgien, eine Bundesmungfatte angelegt worben.

Die große, durch die Goldgraberei, diese reiche Fundsgrube für Erwerbslustige und Arbeitsscheue, herbeigeführte buntscheckige Bevolkerung ist kein Segen für das sonst menschenarme, von ihr durchwühlte Land. In einer ameriskanischen religiösen Zeitung (Newyork Observer), deren Urtheil durch das, was ich in Georgien und Sudscarolina, die ahnlichen Verhältnissen unterliegen, vernommen habe, vollskommen bestätigt wird, heißt es wortlich: "Ich kann mir kaum eine unsittlichere bürgerliche Gesellschaft denken, als die in der Bergwerksgegend gesundene. Völlerei, Spielwuth, Schlägerei, Liederlichkeit und jede Art von Laster erreichen dort eine furchtbare Ausdehnung. Viele dieser Leute erwers

<sup>1)</sup> Southern Review (Charleston, 1828 — 32, 8.) Bb. 1, S. 251 ff., eine sehr schäftbare, selbst im Norden ber Vereinigung wenig gekannte, allzufrüh geschloffene Zeitschrift.

ben durch eine Arbeit von brei Tagen in der Woche mehrere Dollar, und bringen bann die übrigen vier in jeber Art von kaster zu. Die Farbigen, die Sklaven sind meist noch am sittlichsten."

Sub-Carolina, wo die ersten vom Norden her vorderingenden Ansiedler sich im Jahre 1670 niederlichen, hat von jeher einen eigenthümlichen und, troß der weiteren Entwickelung durch das südlichere Klima und dessen Erzeugnisse, dem altvirginischen am nächsten stehenden Charakter gezeigt. Um sichtbarsten ist derselbe in der, schon zwei Jahre nach der ersten Ansiedelung des Staates gegründeten Stadt Charelston, der eigentlichen, wenn gleich nicht versassungsmässigen Hauptstadt desselben und der größten südlich des Potomack.

Durch diese Stabt, den einzigen Aussuhrhafen Suds Carolinas, geht bessen ganzer, 1731 schon 200 Schisse befrachtender Handel, hauptsächlich in Folge des 1694 einzgesührten Reisdaues, wozu die Flußuser dieses Staats durch deren langen und langsamen Lauf vorzugsweise geeignet sind. Es dient aber der Handel, in dem, auf dieses Nahrungsmittel, dessen Aussuhr 1720 begann, so wie auf die minder beschwerdevolle Erzeugung der seit 1754 ausgeführten Baumwolle, angewiesenen SudzCarolina, nur zum Auswege sür den Absah der Erträgnisse des Landbaus, der durch die von ihren Sklaven umgebenen Pflanzer, in der gesunden kühleren Fahrszeit, auf ihren zerstreut liegenden reichen Pflanzungen selbst geseitet wird. Diese werden nur im Februar und Ansange März auf kurze Zeit zur Verwerthung der Erzeugnisse verlassen, in der heißen Kahrszeit aber zu einer durch die Sorge für die Gesundheit gebotenen Lustreise nach dem kühleren Norden der Vereinigung.

In dem kurzen Zeitraume bes Zusammenfluffes ber nicht bloß aus Abkommlingen von Englandern, sondern auch

von angesehenen vertriebenen hugenottischen und schweizeri= ichen Geschlechtern bestehenden Pflanzer, im ersten Frublinge ift Charleston, wie noch jest, in Folge ahnlicher Buftanbe, manche Stadte ber oftwarts von Deutschland belegenen flavischen gander ber Git der Freude und der Luft. Diese ift aber keineswegs, wie in andern Pflanzerstaaten, eine bloß Sinnesfreuden suchende. Denn bis vor gar nicht langer Beit besuchten viele subcarolinische Junglinge ihrer Bilbung halber England, Frankreich und bie Schweiz. Bu biefen letten gehort Johannes Muller's Freund, von ihm "ber berrliche Jungling Rinloch aus Gubcarolina" genannt, Berfaffer mehrerer Muffate im ichweizerischen Mufeum, bef= sen Nachkommen noch in Charleston bluben. Much in Deutschland saben wir noch jungst Mehrere, die ihren Weg aus jenem Palmenstaate, die er nicht bloß im Wappenschilde führt, ju unfern Sorfalen fanden und ju ben Fifen unfrer ausgezeichnetsten Lehrer fagen.

Darum erscheint benn auch felbst die Freude in Charleston als eine auf Bilbung gegrundete und burch felbige verfeinerte. Es erzeugt fich bort eine Bilbung fuchende und besitende Gesellschaft, welche bieser Stadt wie Boston eine ariftofratische Farbung verleiht, aber auf Grundbesit fugend, beshalb minder haufig ihre Mitglieder fo wie beffen Gigen= thumer wechselt, als es bei jener Sandelsstadt bes Nordens ber Kall fein muß.

Durch diese Gesellschaft nun, welche nur einen geringen Theil des Sahres in der Stadt zubringt, verbreitet fich beren Beift über ben gangen Staat. Gin Geift, ber wie bie burch benfelben vor wenigen Sahren bei Gelegenheit bes Tarifftreits entwickelte Rraft und Ginmuthigkeit, nebst ber hauptfachlich durch ihn vertretenen Lehre ber Staatenrechte. im Gegensate ber Bunbesrechte barthut 1), biefen Staat und

<sup>1)</sup> Man vergleiche bie britte Beilage im Unbange.

deffen Bewohner zu einem der bemerkenswerthesten und einflugreichsten in der ganzen Bereinigung erhebt.

Diese felbständige Rraft Sudcarolinas ift um fo ard= Ber, ba biefer Staat burch ein weises, im Sahre 1808 erlafe fenes Gefet bem Sauptubel ber amerikanischen Staaten= verfassungen glucklich begegnet ift. Ich meine ber, nicht fittliche und geiftige Rrafte, fondern bloß Bahl-, Deg= und Bagbares als bestehend anerkennenden materialistischen Un= ficht ber neuesten Beit, in Folge welcher bie Bertretung in ben gesetzgebenden Versammlungen bloß burch die Bahl ber Ropfe, nicht aber nach beren Ginfichten und ber haufigften Grundlage biefer, bem Befitthume, bestimmt wird. Der hierdurch in allen übrigen Staaten, ja im Congreffe felbft entstandenen Dienstbarkeit ber Ginfichtsvollen unter ber Berrichaft ber Urtheilsunfahigen, und ber Stabte, ber Gige ber Bilbung und bes Bermogens, unter bas platte Land, hat Subcarolina allein burch jene Magregel zu entgeben gewußt. Es wird bort namlich aus 330,000 Einwohnern nur eine Salfte ber 124 Mitglieder bes Unterhauses, nach bem alle gehn Sahre zu ermittelnben Steuerbetrage ber verschiebenen Bahlbezirke bes Staates, die andre Balfte aber nach ber Ropfzahl aller mundigen weißen Manner, gur ges setgebenden Bersammlung gesendet 1).

So ift durch ein kunstliches Gleichgewicht zwischen den beiden, gleich nachtheiligen aber entgegengesetzen Richtungen, dem Eigennuhe und der Herrschgier, Sudcarolina dahin gelangt, sich eine fast nur wirklich Einsichtsvolle und Urtheilssfähige enthaltende gesetzgebende Versammlung zu sichern, wie sie vermuthlich kein anderer Staat in diesem Maße aufzuweisen hat. Denn selbst Massachusetts kann, trot des dort am meisten und allgemeinsten verbreiteten Unterrichtes, bei

<sup>1)</sup> Rob. Mill's Statistics of South Carolina, including a View of the Natural, Civil and Military History, General and Particular. (Charleston, 1826, 8.) Appendix ©. 24 ff.

einem auf 630,000 Einwohner, eben so viel Mitglieber als bas ganze britische Reich, namlich sechs bis siebenhundert zählenden Unterhause, schwerlich hoffen, in diesem eine Mehre heit wie die eben geschilderte zu gewinnen.

In Folge ber in ben übrigen Staaten geltenben Bahl= gesetze mar benn auch bie Regierung von Massachusetts im Sahre 1835 auf folgende Beife gusammengefett. Der Gouverneur war ein Abvokat, ber Vicegouverneur Buchdrucker und beffen Rath bestand aus fechs Udvokaten, einem Land= mann, einem Urzte und einem burgerlichen Ingenieur. Der Staatssecretair war Udvokat und ber Schabmeister Schiffs: capitain. Der Senat bestand aus 15 Abvokaten, acht Raufleuten, fechs Landleuten, brei Manufakturisten, zwei Sandwerkern, zwei Zeitungsichreibern, einem Urzte, einem Jugenblehrer, einem Geistlichen und einem einzigen gewerb= lofen Manne (Gentleman). Im Unterhause fagen 241 Landleute, 133 Kaufleute und Rramer, 44 Udvokaten, 22 Schiffscapitaine, 31 Manufakturiften und Fabrikanten, 17 Merzte, 12 Beiftliche, acht gewerblofe Leute, funf Gastwirthe, funf Lehrer, funf Feldmeffer und burgerliche Ingenieure, vier Beitungsschreiber, fechs Sandwerker, zwei Berficherer, zwei Beamte, zwei Maschinenmacher und feche, beren Geschaft unbekannt mar.

Im namlichen Sahre 1835 bestand das Unterhaus des Staates Neu-York aus 65 Landleuten, 23 Abvokaten, 21 Raufleuten, zehn Aerzten, vier Handwerkern, zwei Fuhrleusten und nur drei gewerblosen Mitgliebern.

Auch in der Gesetzgebung von Pennsplvanien, aus 23 Senatoren und 100 Unterhausmitgliedern bestehend, waren nur zwei gewerblose, von ihren Einkunften Lebende, was freilich denen, welche den Staat für eine bloße Spinnmasschine halten, als ein wünschenswerther Zustand erscheisnen mag.

Georgien, der jüngste der östlichen Pflanzerstaaten, ist gleichzeitig die einzige unter der Herrschaft des Hauses Hansnover gegründete Niederlassung, und wurde dem Könige Georg II. zu Ehren also genannt. Fames Dglethorpe war es, der 1732 eine Gesellschaft von Privatleuten in England zusammendrachte, in deren Auftrage er in dem dis dahin zwischen Carolina und Florida wüst liegenden Landstriche, kraft eines königlichen Freibriefes, diese Niederlassung stiftete und im solgenden Jahre Savannah gründete. Die durch Arbeitslose und Arme aus England begonnene Pflanzung gedieh bald und breitete sich durch Oglethorpe's große Thätigkeit aus. Auch Salzdurger und undemittelte Deutschenebst schotlischen Hochländern wurden dort angesiedelt. Als aber die Einwohner, gereizt durch das Verbot der die Niesberlassung besiehen Handelsgesellschaft, Negersklaven einzuführen, sich deren Anordnungen widersetzen, gab diese den ihr von der Krone ertheilten Freibrief freiwillig zurück, und so wurde auch Georgien, 1752, zur königlichen Provinz und zum Sklavenstaate.

Der Flor und die Ausbreitung der Provinz stiegen durch diese, Gutes und Boses in sich schließende Maßregel mit jedem Fahre, insbesondre aber durch die 1787 begonnenen Baumwollpstanzungen. Aber der schon aus der Versanlassung der Trennung Georgiens von der Gesellschaft der Eigenthümer erkenndare, rücksichtslose Trieb der Herrschsucht und der Erwerdslust ist auch noch jeht deutlich erkenndar und mit dem Wachsthume der Macht um so viel verderblischer geworden. Das aufsallendste öffentliche Beispiel hiervon ist das gewaltthätige Versahren dieses Staates gegen die, große Fortschritte in der Civilisation machenden und theilsweise zum Christenthume übergehenden Cherokees gewesen. Das Unsehn des für diese gegen den Staat sprechenden Bundesgerichtshoses wurde verachtet und bessen. Spruch blieb, zur ewigen Schmach des damaligen Präsidenten, General Sackson, gänzlich unvollstreckt. Den georgischen

Richtern wurde aber vom Staate untersagt, Klagen der Indier gegen ihn anzunehmen, ihr Land ward durch eine Lottoziehung unter die unverheiratheten jungen weißen Manner vertheilt, und diese Versolgung der harmlosen Indier dis zur Grausamkeit getrieben, als man erst entdeckte, daß auf ihren Landereien Gold gegraben werden konne. Die unter den Indiern lebenden herrnhutischen Glaubensboten wichen der schreckenden Versolgung, methodistische Prediger wurden vor Gericht gestellt, in Folge zu diesem Behuse erlassener Gesetz zur Strafarbeit verurtheilt und ins Zuchthaus gessteckt, die Indier aber am Ende durch Dazwischenkunft der Bundesregierung aus dem Lande getrieben.

Bu biesen öffentlichen Handlungen kommt eine, durch die 80,000 Menschen betragende zusammengelaufene verworsfene Bevolkerung der Goldgegenden, verstärkte Nohheit der nur zur Halfte aus Beißen bestehenden Einwohner, die schon den Uebergang zu dem Zustande der Gesellschaft in

den westlichen Pflanzerstaaten macht.

MIS ein merkwurdiger Gegenfat ju biefem unerfreuli= chen Bilbe, mit bem ich ungern bie Darftellung ber fo viel Großartiges und Edles enthaltenden Gruppe der Pflanger= staaten schliegen mochte, fteht die großentheils von Reu-Eng= landern bewohnte Stadt Augusta am Savannafluffe ba, welche, obgleich fast 20 beutsche Meilen von ber Seefuste entfernt, bennoch burch bie jenem Stamme eigene Betrieb= samkeit ein bewundernswerthes Bild bes Rleißes, ber Musbauer und ber Thatigkeit in biefen fublichen, jum Nichts= thun einladenden Gefilben barbietet, beren heimische Bewohner Gr. Prefton aus Gutcarolina als Kolie bes oben mitgetheilten Bilbes ber Neu-Englander, rednerisch anregend, also schildert: "Wie verschieden ift ber Buftand ber Dinge im Guben. Bier tragt ber Unblid bes Landes bas Musfeben bes Alters und Berfalles. Man fieht feine außern Berbefferungen vor fich geben, nichts geschieht fur die Rach= fommen, Miemand benkt an etwas Unbres als an ben

gegenwartigen Augenblick. Unfer Boben wird jahrlich bis gur hochsten Ertragsfahigkeit in Unspruch genommen und, wenn er erichopft ift, verlaffen, um nach dem jugendlichen Beften zu ziehen. Beil bie Natur verschwenderisch gegen uns gewesen ift, scheinen wir es fur unnothig zu halten, felbst irgend etwas fur uns zu thun. Die Betrichsamkeit und bas Geschick, welche bie unwirthlichen Sugei Neu-Englands in einen Garten verwandelt haben, wurden unter bem herrlichen Klima und bem fruchtbaren Boben bes Subens fast ein Paradics erschaffen. Unfre naturlichen Bortheile geboren ju ben größten, mit benen bie Borfebung bie Welt gefegnet hat, aber uns mangett ber fraftige Beift, fie gu genießen und zu fteigern. Das reiche Erz ift unter unfern Fußen, aber wir graben nicht barnach. Die golone Frucht hangt vom Ufte berab, und wir heben feine Sand auf fie zu brechen. Der Becher voll der foftlichsten Labe fteht vor unfern Augen, und wir find zu trage, auch nur bavon zu nippen. Im Denken, im Schreiben, im Sprechen nehmen wir es mit jedem Bolke der Erde auf, — aber wir thun auch nichts anders als benken, schreiben und sprechen."

## Dritte Gruppe.

Bon dem, nicht nach natürlichen und naturgemäßen Grenzen, sondern 1791 nach dem bei der Abgrenzung aller neueren amerikanischen Staaten üblichen Versahren, als damalige Mitte der Vereinigung, aus Virginien und Marysland in einer mathematischen Figur von zehn Meilen Länge und Breite herausgeschnittenen Bundesbezirke Columbien läst sich nichts Eigenthumliches erwarten. Er trägt ganz den Charakter beider Staaten, denen er entnommen ist.

Ganz anders verhalt fich bies mit Maryland, dem bie britte ber angenommenen Gruppen bilbenden Staate, welsches nur burch Virginiens Undulbfamkeit entstanden, ohne bie von jenem abweichende Zusammenschung seiner Grunder

vermuthlich einen mit dem alteren Staate vollkommen über= einstimmenben Charafter an fich tragen wurde. Grabe bie Mannichfaltigkeit ber Ursprünge ber amerikanischen Staaten ift es aber, welche eine so merkwurdige als wenig bemerkte Berichiedenheit ihrer inneren Bustande hervorgerufen bat und, trot ber scheinbaren außeren Ginerleiheit, ihrer naberen Betrachtung so großen Reiz verleiht. So wie nantich bie neuenglandischen Staaten freien, burch Religionsbedrangniß vertriebenen puritanischen Unfiedlern ihr Dasein verdanken, eben so die Pflanzerstaaten ber zweiten Gruppe von ber Rrone belehnten Erbeigenthumern, auf beren Dieberlaffungen die Religion einen bei weitem minder bedeutenden Ginfluß ausgeübt hat. In Maryland findet man bagegen eine Busammensehung der beiden gedachten Saupttriebfebern ber Auswanderung nach Amerika, einen Erbeigenthumer, und Unfiedler, die aber eben fo wie die von ihm Sinubergeführten wegen feines Glaubens, Gewiffenszwang im Mutterlande erbuldet hatte. Dem hieraus entstandenen Gegensate ver= dankt Maryland feine eben jo eigenthumliche als merkwurdige Geschichte und Ausbildung.

Sir George Calvert, im Jahre 1580 geboren, und Abkömmling eines edeln niederländischen Geschlechtes, wurde, nachdem er sich auf der Universität Orford und durch große Neisen ausgebildet hatte, vom Könige Jakob I. in den Ritzterstand erhoben und als Umtsgenosse seines Freundes Sir Robert Cecil, des Sohnes des großen Staatsmannes Burleigh, zu einem seiner beiden Staatssecretaire ernannt. In dieser durch neue Sekten und Parteien surchtbar bewegten Beit war es, daß Calvert Beruhigung und Frieden gegen den Sturm im Schoose der damals in England streng verfolgten katholischen Kirche suchte und fand. Mit edelm Freimuthe entsagte er 1642, den Gesetzen des Landes gemäß, der von ihm, nach übereinstimmendem Zeugnisse aller Parteien, mit Fleiß, Geschick und Treue bekleideten Minissterstelle, indem er sich zu seinem neuen Glauben bekannte.

Der König enthob ihn seines Umtes, ließ ihm aber, als Zeischen seiner Uchtung, seine Stelle im Geheimenrathe und erhob ihn zum ersten Lord Baltimore.

Der jetzt ber Staatsgeschafte entledigte irische Lord Bal= timore, der schon früher Mitglied der südvirginischen Hanzdelsgesellschaft gewesen war und vergebens eine Unsiedelung auf den rauhen Küsten der zweimal von ihm besuchten Insel Neusundland versucht hatte, wandte, nachdem hierüber zwei Jahre vergangen waren, seine Blicke nach einem andern Theile des britischen Nordamerika, um auch dort eine Freistätte für seine hartbedrängten neuen Glaubensgenossen wo möglich zu ermitteln. Er begab sich im Jahre 1628 zu diesem Zwecke nach Virginien, wurde aber von der dortigen Regierung, welche die bischössische Kirche zur alleinigen erhoben hatte, durch Ausserlegung eines Gides, den er als Kathosisch zu schwören vermochte, von dort weggewiesen.

Da fehrte Lord Baltimore nach England gurud und wendete fich an den Konig mit der Bitte um Berlei= hung ber Gegenden nordlich von Potomack, welche jungft burch Aufhebung bes Freibriefs ber virginischen Sanbelsge= fellschaft an die Krone guruckgefallen waren. Seine Bitte wurde erhort und ber neuen, ber Konigin Benriette Maria ju Ehren, Maryland genannten Niederlaffung von bem regierenden Ronige Rarl I. ein fo umfaffender Freibrief ertheilt, wie er noch keinem der fruheren Erbeigenthumer gu Theil geworden war. Es ift erfreulich zu fehn, wie ber, ben vom Ronige genehmigten Freibrief selbst entwerfende Stifter in bemfelben, mit bem mahren Blide eines Staats= mannes, die Rechte und die freie Entwickelung der kunftigen Unfiedler seinem eigenen augenblicklichen Bortheile voran= felte und jene Urkunde, die bei feinem schon 1632 erfolgten Tobe auf ben Namen feines Sohnes und Erben ausgefer= tigt wurde, zur bemerkenswertheften bis babin fur Umerika erlaffenen machte.

Es enthielt namlich ber als Berfaffungsurkunde bes

fünftigen Staates zu betrachtenbe Berleihungsbrief nicht nur die Bestimmungen einer Bertretung der Ginwohner in ber gesetgebenden Berfammlung, nebst ewiger Befreiung von jeder aus England stammenden Besteuerung, sondern auch, außer ber Entsagung bes Erbeigners auf jedes Recht über Leben ober Besiththum ber Ginwohner, vollkommne Freiheit und Gleichheit aller Burgerrechte fur jebe driftliche Glaubenspartei. So mar, ichon vier Jahre vor dem obengebach= ten ehrwurdigen Roger Williams, ber nicht im Schoofe der katholischen Kirche geborene, sondern in reinster aufopfern= ber Ueberzeugung zu berfelben übergetretene Lord Balti= more eben so bulbsam gegen Undre, als glaubig und fest in eigner Ueberzeugung. Er war, wie Gr. Bancroft rich= tig bemerkt '), "ber Erfte in ber Geschichte ber driftlichen Belt, ber religiose Sicherheit und Frieden in ber Musubung von Gerechtigfeit, nicht aber im Gebrauche ber Macht suchte. Er erbachte zuerst die Berschmelzung volksthumlicher Ginrichtungen mit dem Genuffe ber Gewiffensfreiheit, und ben Fortschritt ber Gesittung burch Unerkenntniß ber Rechtsgleichheit aller driftlichen Glaubensparteien. Die Freiftatte von Papisten war ber Ort, wo in einem abgelegenen Binkel ber Welt, an ben Ufern bis jett kaum erforschter Kluffe, bie milbe Dulbfamkeit eines Erbeigenthumers Glaubensfreiheit zur Grundlage feines Staates machte."

Die Sohne bes Stifters und beren Nachsommen trazten genau in die Fußstapfen ihres Uhnherrn. Im Unfange des Jahres 1634 landeten 200, meist katholische Familien achtbarer Herkunft, unter der Unsührung Leonhard Calzvert's, Bruders des jüngeren Lord Baltimore, nachdem derselbe einen Strich Landes gefunden hatte, den die Indier zu verkausen gewillt waren. Hier ward der erste, nach der heiligen Jungsrau St. Mary genannte Pflanzort gegründet. Die Indierinnen lehrten die Frauen der Unssieder Mais-

<sup>1)</sup> Bancroft a. a. D. Bb. 1, G. 262.

brot bereiten, die Indier unterrichteten die Manner in der Jagd, und vom benachbarten Birginien wurden im ersten Jahre Fleisch und Brot bezogen.

Gleich im nachsten Jahre ward die erste gesetzgebende Versammlung aller freien Manner unter den Einwanderern, deren jeder 50 Ucker Landes als Freilehn vom Eigenthumer empfangen hatte, gehalten, und durch den Fleiß der genügssamen Unsiedler bereits im Lande gewachsener Mais nach Neu-England und Neusundland ausgeführt. Das Vernehmen der Einwohner mit dem Erbeigner, der in den ersten beiden Jahren die damals ungeheure Summe von 40,000 Pfund Sterling auf die Niederlassung wendete, blieb das Beste. So blühte sie unter den Eignern, welche 1642 sogar die Puritaner aus Massachusetts, mit Unerdietung voller Nesligionsfreiheit, zur Unsiedelung einluden, was aber von diesen schnöde zurückgewiesen wurde.

Trotz ber spåten, erst 1652 erfolgten Anerkennung des englischen Gemeinwesens abseiten Marylands, das nach der Hinrichtung Karls I. seinem Sohne Treue gelobt hatte, ers hielt sich die Familie des Erbeigners unter Cromwell in ihren niemals gemisbrauchten Rechten. Erst ein Gewaltsstreich Wilhelms III. nach Vertreibung des, jener trotz der Glaubensgenossenschaft keineswegs geneigten Jakobs II. machte der Herrschaft derselben ein Ende. Gleichzeitig trat aber eine noch weit größere Aenderung des Religionszustanz des ein. Un die Stelle der, durch die ursprünglichen kathozlischen Ansiedler eingeführten allgemeinen Glaubensfreiheit, welche die Niederlassung zu einem Zusluchtsorte für die aus Wirginien vertriedenen Puritaner, wie für die aus Massachussetts verjagten Bischössichen gemacht hatte, trat eine bleibende Umgestaltung.

Schon unter Eromwell hatten die in Maryland eingewanderten Puritaner bort wie in Massachusetts die Quaker verfolgt und, durch den Nückhalt bes Berrschers im Mutterlande gesichert, Strafgesetze gegen die Katholiken durchgesetzt, vie zwar unter Karl II. erloschen, unter Wilhelm III. aber, durch die Erhebung der, damals kaum vier Gemeinden im Lande zählenden bischöflichen Kirche ') zur herrschenden, ersetzt wurden. Jede Trauung, die nicht durch bischöfliche Geistliche geschah, wurde für ungültig erklärt, und Katholiken und Duäker mit gleicher Gewaltsamkeit zum Uebertritte gebracht. Ganz wie in Virginien wurde das Land in Kirchspiele getheilt und diese mit Ländereien und Gefällen ausgestattet, welche Einrichtung denn auch dis zur Selbständigkeit des Staates Maryland bestehn geblieben ist.

Befördert wurde diese Annaherung an die virginischen Zustände durch den 1715 erfolgten Uebergang der mindersjährigen Nachkommen des Erbeigners zur bischöslichen Kirche, deren rechtmäßiger Stamm aber schon im Sohne des übersgetretenen Lord Charles Baltimore, einem wegen Versbrechen und Sittenlosigkeit aus England verbannten Bust:

linge, 1771 in Reapel erloschen ift.

Bollstandig wurden wir, nach dem Gesagten, auch in Maryland wie in Virginien ein Abbild bes Pflanzerlebens und des Mangels an Mittelpunkten des Berkehrs burch große Stadte erblicken, hatte beffen Gefetgebung nicht 1729 die Unlegung ber, bem Grunder zu Ehren Baltimore ge= nannten Stadt erlaubt. 3mar gablte biefe 1752 erft 250 und 1790 noch nicht mehr als 9000 Einwohner. Von ba an aber erhob sich diefer, im Grunde ber herrlichen Chefa= peak-Bucht mit ben Husmundungen fo vieler großer Strome vortrefflich gelegene Plat zu einer großen Sandelsstadt. Gegenwartig ift er nicht allein nachst Neupork ber Saupt= landungsort ber Einwanderer und ber Unfangspunkt ber großen, von hier über Wheeling am Dhio bis St. Louis am Miffiffippi, gur Berknupfung bes Oftens und Beftens gehenden Bundesheerstraße geworben, sondern auch ber aus Marylands Mitteln und Unternehmungsgeiste entsprungenen

<sup>1)</sup> Cheling's Erbbeschreibung a. a. D. Bt. 5, C. 718.

beiben Wege fur die Erzeugnisse und den Bedarf der aufblühenden reichen neuen Staaten im Besten, des Chesapcakeund Ohio-Canals und der in gleicher Richtung verlaufenden Eisenbahn.

Diese aus bem erleichterten Berkehre ber alten und ber neuen Welt hervorgegangenen und felbige wieder fordernden großen Werke haben nicht nur Baltimore rafch zur betracht= lichsten amerikanischen Sandelsstadt nach Neunork und Boston erhoben, fondern auch auf ben Charafter bes gangen Staates wohlthatig guruckgewirkt. In biefem erscheinen neben ber fo viel Edles forbernden virginischen Pflanzernatur und ber Eklaverei, fur beren Aufhebung boch ichon 1789 bier ein Berein zusammentrat, ein großes, ftets wechselnbes Sanbels= und Gewerbsleben, mehrere wohl eingerichtete, bier burch bie katholische Rirche entstandene, aber allen Glaubens: parteien eroffnete Bilbungs= und Unterrichtsanstalten fur beide Geschlechter, und eine Geneigtheit fur Musibung ber in Umerika, Baltimore und Bofton ausgenommen, allenthalben fo fcmerglich vermißten Musit, welche sich bier, im Gegen= fate jener Pflangfatte ber Puritaner, auf wurdige Beife an ben Gottesbienst angereiht bat.

## Bierte Gruppe.

Spåter als alle andre ålteren Staaten der Vereinigung, Georgien ausgenommen, entstand Pennfylvanien, genau so wie die Staaten der dis hieher betrachteten drei ersten Gruppen, ursprünglich die Wurzeln seines Daseins und Wachsthumes aus religidsem Boden ziehend. Dieser Staat, dem, dauernder als allen übrigen Amerikas, ein einziger Mann, nach alterer, morgenlandischer Weise, das Geprage seines Geistes und Gemüthes aufdrückte, war die Schöpfung Wilstam Penn's, des ausgezeichneten, 1644 geborenen Sohnes

des gleichnamigen Udmirals, Eroberers von Jamaica unter Cromwell. Schon auf ber Universitat Orford wurde ber mit außeren Borgugen und Gludsgutern reich begabte Jungling von ber Ginfachbeit und Strenge ber furz zuvor burch G. For gestifteten Glaubenspartei ber Freunde ober Quafer tief ergriffen. Bon feinem, der Richtung bes Sohnes abge= neigten Bater von der Sochschule abgerufen und auf Reifen nach Frankreich, Stalien, Deutschland und Nieberland aeschickt, fraftigte er feine Ueberzeugung von ber Nichtigkeit alles Froischen, wenn es nicht bas himmlische im Muge behalte, burch bas, mas er mahrend berfelben fah, borte, bewunderte ober misbilligte, mas ihn anzog oder abstieß. Er fehrte mit ungeanderten, ja mit noch mehr befestigten Un= sichten zuruck, und wurde vergeblich von seinem Bater nach Irland, zur Bewirthschaftung bortiger Landguter geschickt. Dort wie in England die Lehren feines Glaubens, benen bie Rirchen verschloffen wurden, offentlich predigend, ward er wiederholt ins Gefangniß geworfen, ftets aber bei ber, in allen fibrigen Dingen fein Benehmen auszeichnenden Milbe und Folgsamkeit gegen die weltliche Dbrigkeit von ben Ge= richten freigesprochen. Der Geiftlichkeit, welche ihn burch ben Bischof von London, im Fall er nicht widerrufe, mit lebens= langlicher Einsperrung bedroben ließ, erklarte er aber uner= fchrocken: "mein Gefangniß fei mein Grab."

Mit dem Segen seines völlig versöhnten Vaters, durch bessen Ableben in den Besitz ansehnlicher Einkunfte gelangt, richtete der umsichtige, durch seine bürgerliche Stellung, Geisstesgaben und Bildung höher als seine Mitarbeiter stehende W. Penn, überzeugt, daß bei der nur geringer Abanderungen fähigen Gedrungenheit europäischer Staatsversassungen dort nur wenig für die von ihm ersehnte allgemeine religiöse Gewissensfreiheit, so wie für seine Glaubensgenossen zu hossen sei, bald seine Ausmerksamkeit auf die neue Welt im Westen.

Schon wenige Jahre nach 1664') erstand er beshalb, gemeinschaftlich mit anderen Quakern, einen Theil von Westzerfen als Grundeigenthumer. Bald aber überzeugte er sich, da diese Landschaft theilweise unter dem Statthalter von Neu-York stand, von der Nothwendigkeit der Gründung einer eignen Niederlassung für die Ausführung seiner weit auszsehenden Entwürse.

Buvörderst besuchte er 1677, in Begleitung des Stifters und der Angesehensten seiner Glaubensgenossen, Holland und Deutschland zur Gründung neuer Gemeinden, und weilte eine Zeit lang bei der frommen pfälzischen Prinzessin Clisabeth in Hersord, der Freundin Descartes, die, um der Philosophie zu leben, einen Königsthron ausgeschlagen hatte und deren vor kurzem auch in Deutschland, in dem Leben ihrer ausgezeichneten Nichte, der Königin Sophie Charlotte von Preußen, rühmend Erwähnung geschehen ist.).

Dann kehrte er nach England zurück, wo er ansehnliche ererbte Forderungen an den geldarmen königlichen Schatz benutzte, um sich von der Krone im Jahre 1681 das ganze zwischen Maryland und Neu-Jersey belegene, noch unbesetzte Gebiet verleihen zu lassen, welchem der geneigte König Karl II., Penn's Bescheidenheit Gewalt anthuend, den Namen Pennsylvania gab, da dieser es bloß Sylvanien zu nennen gewünscht hatte.

Gleich nach erfolgter Ordnung bieser Angelegenheit fandte Penn, schon im Mai des letztgenannten Sahrs, fei= nen Verwandten Markham mit dem hochst gunftig abge=

<sup>1)</sup> W. Douglas Summary Historical and Political of the first Planting, Progressive Improvement and Present State of the British Settlements in North America (Boston, printed: London, reprinted, 1755. 2 Bánbe, 8.), ber genaueste americanische Schriftsteleter sagt Bb. 2, S. 270 bloß: Lord Berkley, some years after his grant from Duke of York 1664 u. s. w.

<sup>2)</sup> R. A. Barnhagen von Ensc Leben der Konigin von Preußen Sophie Charlotte. (Berlin, 1837, 8.) S. 6 ff.

faßten konigl. Berleihungsbriefe, nach der zum Theil schon von Quakern aus Weste-Tersey, einigen Hollandern und Schweben bewohnten Gegend am untern Delaware. Er selbst folgte bald mit Vielen seiner Glaubensgenossen nach, in den von ihm bekannt gemachten Bedingungen fur die Ansiedler, mit weiser Maßigung, die Erregung allzu gunstiger Erwartungen sorgkaltig vermeidend.

Raum angelangt, war fein erftes Geschaft, nicht nur früheren Unfiedlern so wie den Indiern auf friedlichem Bege die zu den ersten Niederlassungen benothigten Lande= reien abzufaufen, mas wol auch an andern Orten Rordamerikas geschehen mar, fondern auch von da an in allen Berhandlungen und im Leben mit biefen Redlichkeit, Treue, Benutung des über fie erworbenen Ginfluffes jum Guten berrichen zu laffen und zu entwickeln 1). Daher blieb benn auch bas Undenken bes großen Baters, ben die Delawarer Mignon und die Frokesen Onas (bie Uebersetung ber Bebeutung feines Damens Pen, Feber) nannten, bei ben ber Schrift entbehrenden Indiern noch nach vielen Geschlechtsfolgen gesegnet, wenn gleich icon 40 Sabre barnach und brei Sabre nach Penn's Tobe bas erfte Beispiel ber Ermordung eines Indiers durch einen Weißen in ber Nieberlassung vorkam.

Auf ben erkauften Landereien grundete Penn, nach einem großartigen, spaterhin nicht zu seinem Bortheile abgeandersten, vermuthlich dem von ihm besuchten Mainheim entsnommenen Plane, zwischen dem breiten, tief aus dem Lande herströmenden Delaware und dem wasserreichen Schuplkill, die Stadt der Bruderliebe Philadelphia. Denn sie sollte,

<sup>1)</sup> Peter S. Du Ponceau and J. Francis Fisher Memoir on the History of the celebrated Treaty made by William Penn with the Indians under the Elm Tree at Shackamaxon, in the year 1682. (Philadelphia, 1836, 8.) S. 7. Dies ist die erste, diese Ercignisse, über welche Rannal und Voltaire se viel gesascht haben, kritisch ersäuternde Schrift.

wovon jedoch hinfichtlich Katholiken und Juden Musnahme gemacht werden mußte, mit gleicher Bereitwilligkeit und Freiheit allen Menschen jebes Glaubens und Boltes geoff= net ftehn. In ihr und ber gangen Niederlaffung, beren Ber= faffung Penn mit den Unfiedlern festsehte, follten bie Grund= fabe ins Leben treten, ju benen er fich fchon fruber in feis nen noch vorhandenen Briefen bekannt und weiffagend geschrieben hatte '): "Ich febe Gottes gesegnete Sand in dem Erfolge meiner Geduld und Treue gegen Ihn. Ich bin Beiten hinsichtlich der Urt und des Zweckes der Regie= rung ber Menschen etwas gepruft worben, und es ift baber billig, bag ich eine gerechte und auf ben Grunbfagen bes hochsten Rechtes beruhende (righteous) Regierung in die= fer Proving anordne, damit Undre ein Beispiel baran nebmen. Wahrlich bies ift mein Verlangen, benn bie Bolfer bedürfen eines Borbildes (precedent). - Für die Erwerbung meines Landes schaute ich hinauf zum herrn, und ich ward in mir mehr barauf hingezogen Ihn zu schauen und es Seiner eignen Sand und Macht zu verbanken, als auf irgend einem andern Wege. Go habe ich es erlangt, und wünsche es auch fo zu behalten, bamit ich Seiner Liebe nicht unwurdig fei, damit den Bolfern ein Beispiel vorge= stellt werbe. Dort (in Amerika) ist wol noch Raum zu einem fo heiligen Versuche vorhanden, nicht aber hier."

Bei fo geficherten und Bertrauen gebarenben Grundla= gen, über benen bis ju Penn's, 1718 erfolgtem Tobe fein Beift liebend, fchutend und bie unruhigen Gemuther beschwichtigend schwebte, erhob sich die neue Niederlaffung rascher als alle ihre Vorgangerinnen. Den, wenige Quafer und einige landesverwiesene Miffethater 2) enthaltenben Schif=

<sup>1)</sup> Rob. Proud History of Pennsylvania in North America. (Philadelphia, 1797, 8. 2 Bande.) Bb. 1, S. 169.
2) Ebeling's Erdbeschreibung a. a. D. Bb. 6, S. 45.

fen Markham's und Penn's folgten bald zahlreiche Einwanderer der nämlichen Glaubenspartei. Sie kamen nicht nur aus dem benachbarten Neu-Fersey, wo sie früher Burlington gegründet hatten, sondern auch aus England, wo sie bedrückt wurden, und aus Deutschland, von wo schon 1684 Ansiedler aus Griesheim in der Pfalz und aus der Neichsstadt Windsheim in Franken, unter der Ansührung des Licentiaten Pastorius, Germantown gründeten. So wie sich im Jahre zuwor in England ein Ansiedelungs-Verein für Pennsylvanien (Free Society of Traders to Pennsylvania) gedildet hatte, entstanden jeht ähnliche in Deutschland, zu Franksurt am Main, Duisburg, Bremen, Lübeck, vermuthlich in Folge der von Penn auf seinen früheren Reisen angeknüpsten Verbindungen in unsern Vaterlande.

So wurden also gleich an der Wiege Pennsylvaniens die ersten Fåden des Gewebes und engen Bandes aufgezogen, welches seitbem diesen Staat mit Deutschland verknüpft und ihm von dort aus einen so beträchtlichen Theil seiner Bevölkerung zugeführt hat. Nach den glaubwürdigsten der wenigen ausbehaltenen Angaben kamen 1750, nachdem drei Jahre zuvor schon 20,000 Deutsche in Pennsylvanien gewessen sein sollen, nur 1000 Einwanderer aus Großbritanien dorthin, und dagegen 4300 aus Deutschland, 1752 4317, 1754 siber 5000 aus dem letztgenannten Lande. Schon 1752 rechnete man, wol zu reichlich, unter 190,000 Einwohnern, 90,000, und 1755 unter 220,000 deren Hälfte zu den Deutschen.

Auch bei den Deutschen war der Hauptbeweggrund der Aufgebung ihres Vaterlandes ein religioser. Gin solcher trieb nicht nur, gleich nach Pennsylvaniens Bepflanzung, die meisten deutschen Quaker über das Atlantische Meer, sondern bis zum Anbeginn der amerikanischen Unruhen auch die Glieder andrer Sekten. So wanderten neben den, durch ihren stillen Wandel so einflußreichen, aus allen Standen

gemischten würtembergischen Separatisten 1 1734 schlesische Schwenkselder, im nämlichen Jahre die neuentstandenen Herrnhuter aus der Oberlausit, welche nach einander unter Spangenberg's, Nitschmann's und Zinzendors's Leitung standen, nach Pennsylvanien. Schon 1734 sandten die dortigen Lutheraner Abgeordnete nach Deutschland, um Prediger daher zu erhalten, so wie 1746 die Reformirten, deren Unzahl sich fünf Jahre darnach auf 30,000 belausen haben soll. Ja, es entstanden im neuen Vaterlande, unter den durch Sprache, Sitte, Glauben und Beschäftigungen von den Englischredenden abgesonderten und, dis auf unsre Zeit, die freilich sehr verderbte Sprache bewahrenden Deutsschen neue Sekten, wie die Tunker, welche bei der Tause untertauchten, die Ehelosisseit vorschreibenden Siedentäger z.

Um nachsten unter allen biefen beutschen Geften ftan= ben ben erften Bepflangern bes Landes, ben Quafern, bie Berrnhuter ober mahrischen Brüder, welche 1741 ihren hauptsis Bethlehem grundeten und bort wie in Nagareth. feit 1755 und 1763, zahlreich benutte Erziehungshaufer für Rnaben und Madchen grundeten. Worin fie aber insbesondre mit jenen alteren nahverwandten Stiffern ber Proving qu= sammentrafen und übereinkamen, waren ihre milden, sowol auf Sittigung als religiofe Belehrung gerichteten Bemuhungen um bie Indier, die fie in einst blubenden, spaterbin nicht burch ihre Schuld zu Grunde gegangenen Dorfern versammelten. Es find bie aus ihrer Mitte hervorgegange= nen Glaubensboten und ben Englandern gelieferten Dolmet= fcher, unter benen die namen Beifer, Doft, Beisberger und Sedewelber hell zu uns herüberschimmern, burch welche die Sprachen, Sitten und Beisen ber jest fast erlo=

<sup>1) (</sup>Andr. Streicher) Schiller's Flucht von Stuttgart und Aufenthalt in Manheim von 1782 bis 1785. (Stuttgart, 1836, 8.) S. 6. ff.

schenen Indierstämme zuerst zu Pennsplvaniens und Deutsche lands lehrreicher Kunde gelangt find.

Nicht unmöglich ware es vielleicht gewesen, daß diese Unnäherung der deutschen Unsiedler an die religiösen Sahungen und die gesellschaftliche Thätigkeit der Quaker, da Jene sich überdies fast ausschließlich, mit dem glanzendsten und dem Lande ersprießlichsten Erfolge, den harmlosen Beschäftigungen des durch sie allein in Pennsylvanien fortgeschrittenen Landeund Gartendaues ergaben, späterhin zu einer Verschmelzung geistig, wenn auch nicht sprachlich verwandter Bürger der nämlichen Provinz gesührt hätte. Über es hatten sich unterdeß, die bald nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts, unter der englischen Bevölkerung Aenderungen zugetragen und entwickelt, welche eine solche vielleicht zuträgliche Misschung hinderten.

So hatten nicht nur bereits die Sohne bes Grunders Denn, beffen Glauben verlaffend und gur Sochfirche gurucktretend, das Mistrauen ber burch Senen hergeführten Quafer gegen sich, die Erbeigenthumer ber Proving, rege gemacht. Mit ganglicher Berleugnung ber Grundfage ihres Vaters wurde auch von ihnen schon 1'734 ein der hinter= liftigen Benutung ber zerschnittenen Ochsenhaut bei Rarthagos Grundung vergleichbarer betrugerischer Raufhandel mit ben Delawaren, und 1754 ein abnlicher, nicht zur Ausführung gelangter mit ben Frokesen geschlossen. Ueberdies zeigte sich bald augenscheinlich, mahrend die Quaker mehr durch Abfall zusammenschmolzen als an Mitgliedern wuchfen, die gablreichen Ginwanderer aber andern Glaubensparteien angeborten, daß beren friedfame, auf fleine, familienartige Gemeinwesen berechnete Grundfate fur großere Staaten nicht ausreichten. Gelbst foldes einsehend, gaben baber bie Qua= fer, als um die Mitte des achtzehnten Sahrhunderts die Ungriffe und Ginfalle ber Frangofen und Indier Schritte für die kräftige Bertheibigung bes Landes unausweichlich

machten, freiwillig ihre Site in ber gesetzgebenden Versamms lung auf, um nicht Kriegsmaßregeln genehmigen zu mussen, welche ihrem Glauben widersagten.

Es hatte sich aber auch allmälig im Schoofe eben jener Versammlung ein Geist der Widersetzlichkeit gegen der Quafer und ber Erbeigner ruhige, Die hergebrachte Sitte forbernbe Regierungsweise entwickelt, bem fie, unfabig mit Waffen, wie fie dort geführt wurden, zu streiten, am Ende weichen mußten. Mit Bedauern muß man wahrnehmen, daß bie Saupttriebseder dieser wohlberechneten, gang andre Grundfage als die bisherigen befolgenden neuen Staatsweis= beit ein grade aus ihrer Mitte hervorgegangener und fich . zu ihren Glaubensgenoffen gahlender Mann war. Diefer. mit feltnen Geifteskraften, Kenntniffen, Gewandtheit und Ueberredungsfunft versebene Mann, ber an die Stelle bes, ber Proving ben religibsen Charafter aufbrudenben Geiftes Billiam Penn's eine, die Erde fo wie Sener ben Sim= mel als Ziel und Zwed unfers Dafeins ansehende Richtung fette, war ber ausgezeichnete und in vielfacher Sinsicht boch= zustellende Benjamin Franklin.

Fünf Sahre nach Penn's Ableben, im Sahre 1723, nach vorgängiger Besuchung Englands, als sehr junger Buchdrucker von seiner Geburtsstadt Boston nach Philadelphia sich übersiedelnd, gründete er dort im Sahre 1729 eine wohlgeschriebene und, wie alles von ihm Ausgegangene, klar und gemeinverständlich abgesaßte Zeitung und bemächtigte sich also, gleich von vorn herein, des mächtigsten Hebels politischer Einwirkungen neuerer Zeit. Bon diesem Stützpunkte aus seinen Einsluß bald nach allen Seiten hin versbreitend, fällt gleich in das nämliche Sahr seine erste geistreiche Schrift über Papiergeld, und durch Benuhung einer großen, im solgenden Sahre Philadelphia verheerenden Feuersbrunst, die Gründung der ersten dortigen Löschvereine durch ihn. Das Jahr darauf bewirkte er die Stiftung einer Lesegesellschaft, und ins folgende fällt der Ansang seines, über

25 Jahre lang fortgesetzten, hochst einflußreichen, auch in Europa hochgeschätzten Ulmanachs bes armen Richard.

Von so allgemein nühlicher und anerkannter Thätigkeit sich nun ganz dem Politischen zuwendend, wurde Franklin 1747 von der Stadt Philadelphia zum Mitgliede der von da an völlig durch ihn geleiteten gesetzgebenden Versammelung erwählt. Zehn Jahre später, von ihr zur Wirksamkeit gegen die Familie Penn nach London gesendet, arbeitete er dort sechs Jahre lang für diesen Zweck mit rastloser Thätigkeit, und versaßte, sich mit der Förderung der schriftlichen Angriffe Andrer auf seine Gegner nicht begnügend, während derselben sein geistvolles, aber mit der Lauge der Leidenschaftlichkeit und Ungerechtigkeit getränktes Werk über die bisherige Verwaltung Pennsylvaniens 1), dessen Parteilichkeit schon dem Scharfblicke des fernstehenden Ebeling nicht entgangen ist 2).

Verbindet man mit diesen öffentlich daliegenden Schritzten die zahlreichen Erzählungen in Philadelphia noch lebenzder Zeitgenossen Franklin's, welche so wie sein Verhalten am üppigen Versailler Hose einen tiesen Schatten auf die Sittlichkeit seines Wandels wersen (W. Franklin, der letzte königliche Statthalter Neu-Terseys, war sein unehelicher Sohn), und sein Benehmen als Ugent der Colonie Massachusetts in London, wo er sich durch nicht zu rechtsertigende Kunstgriffe in den Besis der geheimen Verhaltungsbesehle der Minister an den dortigen Statthalter zu seizen wußte, dann sieht man sich genöthigt den in Europa so hoch gehaltenen Franklin, im Guten wie im Bösen, den Verkörperungen des Materialismus des verwichenen Sahrhunderts beizuzählen. Aus jeden Kall wird man sich jedoch hüten

<sup>1)</sup> B. Franklin Historical Review of the Constitution and Government of Pennsylvania. London, 1759, 8.

<sup>2)</sup> Ebeling's Erbbefchreibung a. a. D. Bb. 6, S. 44. Anmerkungen: 46, 93, 98, 162, 169, 199 und 275. Auch Bancroft (Bb. 2, S. 40, Anmerk. 2) fagt: "bes Verfassers Ziel ist nicht Wahrheit, sondern Sieg."

muffen, ihn bem, in antiker Große bastehenden, spiegelreinen Charakter Washington's, bes einzigen großen Mannes, ben Umerika bis jeht hervorgebracht hat, auch nur von Ferne an die Seite zu stellen.

Bu der neuen eben dargelegten, vorzugsweise burch Franklin lebendig und zum Theil fogar herrschend gewordenen Richtung Pennsplvaniens und feiner Bewohner kommt nun noch bas wichtige gleichzeitig in Wirkfamteit tretende Glement beffelben, welches bie Eroberung Pittsburgs in biefen Staat gebracht hatte. Pittsburg, gele= gen im Schoofe unermeflicher, in ben Bereinigten Staaten nur jenseits der Appalachischen Gebirge zu findender Rlope, ber zu jeder Fabrikarbeit unentbehrlichen Bargkohlen, und am Saupte ber Schiffahrt bes schonften Bufluffes bes ungeheuern Miffiffippi-Bedens. Durch biefen Sauptring ber gabirei= chen, feitbem über ben Rucken ber Uppalachischen Gebirge gespannten Retten und Bahnen bes lebhafteften Berkehrs, burch biefen neuen Brennpunkt bes alfo, ploglich vom Rreife zur Ellipse umgestalteten Pennsplvaniens wurden beffen, bis dahin außerst einfache Verhattnisse zwiespaltig und werden es immer mehr werden. Nichtsbestoweniger ift aber bie hemmende Rraft feiner alteren, angebauteren und volfreiche= ren öftlichen Salfte mit ihrer durch die religiofe Richtung ber Einwohner bestimmten Erscheinung in gesellschaftlichen und anderen Berhaltniffen fo groß geblieben, daß dem gangen Staate eine, in betrachtlichem Gegensage zu ben Buftan= ben bes übrigen, ftrebfameren Umerikas ftebenbe Stimmungund Farbung geblieben ift. Gine Farbung, welche ich ben milben, einfachen und unscheinsamen, von ben Quafern gu ihrem Unzuge gewählten Farben vergleichen mochte, und bie trot ber gegenwartigen Geringfügigkeit bes Berhaltniffes ihrer Bahl zur übrigen Bevolkerung bes Staates, wie benn g. B. in Philadelphia unter 170,000 Einwohnern nur 7000 Qua= fer sind, bennoch hauptsachlich von ihnen und ben sich gro-Bentheils an fie anschließenden Deutschen bergeleitet werden

muß. So wirkt ber Einfluß eines edeln und frommen Mannes, wie es Penn unstreitig war, felbst in einem, im gahrenden Werden begriffenen Lande und Volke, wenn auch anscheinend wenig sichtbar, doch noch lange und unaushaltsfam segensreich auf die kommenden Geschlechter hinaus.

## Funfte Gruppe.

In beträchtlichem Gegensate zu ben hier bisher betrachteten Gruppen ber atlantischen Staaten steht die lette berfelben, zu ber ich mich jest wende, die aus den Staaten Neu-York, Neu-Jersey und Delaware zusammengesetzte fünste. Während jene sammtlich rein britischen Ursprungs sind und sich deshalb bei gleicher Abstammung nur durch freilich gar sehr von einander abstechende Verschiedenheiten der sie grunzbenden religiösen und politischen Parteien unterscheiden, wurden die jest zu betrachtenden Staaten sammtlich zuerst durch zwar stamm: und glaubensverwandte Völker, durch die Hollander und Schweden gegründet, zu benen erst später zahlreiche Einwanderungen der erobernden Briten gekommen sind, deren Einsluß aber so überwiegend geworden ist, daß sich nur geringe, indes, wie mir daucht, doch noch wahrenehmbare Spuren jener frühesten Ansieder entdecken lassen.

Die ausgezeichnete, ben Hollandern in der neueren, wie den Phoniciern und Genuesen in der alteren und mittleren Zeit vor allen andern Bolkern eigenthumliche Umsicht und Handelsklugheit, welche sich gleich nach ihrem ersten Auftreten, bei der Wahl ihrer Pflanzorte in Sudamerika, Afrika und Oftindien, so glanzend bewährt hatte, zeigte sich auch in dem nordlichen Amerika. Nachdem 1609 der in hollandischen Diensten stehende Englander Hudson, der Entdecker des gleichnamigen ungeheuern amerikanischen Binnenmeeres, den herrlichen, jeht nach ihm benannten Strom entdeckt hatte und denselben hinausgefahren war, begann schon im solgenden ein gewinnreicher hollandischer Handel dorthin mit

ben Indiern. Wenige Jahre später gründeten sie, an dieser einzigen, so weit hinauf den Sceschiffen zugänglichen Süßwasserstraße der atlantischen Staaten, gleich an den beiden
gelegensten Punkten ihre zwei Hauptniederlassungen, welche
denn auch in Folge dieser einsichtsvollen Wahl beide zu
blühenden Städten erwachsen sind. Die eine von diesen,
Neu-Umsterdam, jeht Neuvork, liegt im Grunde einer der
geschühtesten und schönsten Buchten der Erde, auf der zwischen einem Meeresarme und dem Hudson lang hingestreckten Insel Manhattan, die andre, Fort Dranien, jeht Albany,
wo die Fahrbarkeit des Flusses für Schiffe von einiger
Trächtigkeit gänzlich aushört und jede natürliche Wasserstraße ihr Ende erreicht.

Trot biefer wohlberechneten und umfichtigen Wahl ber beiden Sauptorte, von benen aus fich die Sollander bald, vom Connecticut bis jum Delaware und ben Mohamt bin= auf ansbreiteten, blieb ihre gange Rieberlaffung mehr eine ausgebehnte als eine tief wurzelnbe, wie bie etwas fvater entstandenen neuenglandischen. Denn ihre Grunder waren nicht, wie die ber letztgenannten, aus ber Beimat gebannt und auf die neue Welt als ihr Erbtheil hingewiesen. Eben deshalb waren es auch hauptfachlich Handel und die aus ber Beimat angewohnte Biebzucht langs ber fruchtbaren Marschufer bes letigenannten Fluffes, beibe minber als Uckerban an ben besetzten Boben fesselnd, welche von ben neuen Unfiedlern getrieben murben. Der Sauptstrom berfelben ging aber überdies aus dem Mutterlande nach bem, bamals gro-Bere und glanzendere Aussichten barbietenden Brafilien, wo gleichzeitig ber tapfre Graf Morit von Raffau Balfte jenes Landes eroberte, bas ihnen, mit Offindien wett= eifernd, Edelsteine und Goldgewinn verhieß.

Sobald ber ben Hollandern feindselige Karl II. es ernftlich wollte, ward es daher ben Englandern leicht, ungeachtet ber Rlugheit und Tapferkeit bes letten hollandischen Statthalters Peter Stuypefant, bessen Nachkommen noch in

Neupork bluben, das gange, alle brei Staaten biefer Gruppe umfassende Neu-Niederland fich zu unterwerfen, und so bie Rette der britischen Niederlaffungen im Morden Umerikas, von der kanadischen bis zur spanischen Grenze in Morida. unauflosbar zu schließen. Wie nun Stupvefant im Sabre 1664 durch einen ehrenvollen Vertrag ben die Berrschaft bes Mutterlandes aufgebenden hollandischen Unsiedlern ihr ganges religiofes, volksthumliches und gefellschaftliches Da= sein vom Eroberer sicherte, erhielt sich auch, besonders im Innern bes Landes, in ben an Beibeland und Baigenboben reichen Thalern bes Subson und bes Mohawk, jene bie Beimat bes gegenwartigen Bundes-Prafibenten van Buren, biese berühmt burch bie fruchtbaren German Flats, angestammte Sprache und Sitte, welche bem beutschen Wande= rer freundlich und befreundet entgegentritt. Minder freilich in der, bei der Uebergabe nur 1000 Einwohner gablenden Hauptstadt Neupork, wenn man nicht, bei der bekannten Barte ber hollandischen Pflanzer gegen ihre Stlaven, die in alterer Beit bort haufiger als in irgend einer andern nord= amerikanischen Stadt angezettelten Negerverschwörungen baber ableiten will.

Nach der vielversprechenden Hafenstadt Neuwork floß von nun an hauptsächlich der Strom der gewerbsamen und bald sich dem Seehandel ergebenden Einwanderer, zuerst hauptsächlich Neu-Engländer, welche bei der Eroberung schon die Hälfte der Bevölkerung ausgemacht haben sollen. Diese, nebst spätern Ankömmlingen aus Europa, fast ausschließlich englisch redenden Ansiedler blieben, wenn gleich stets zahlreischer werdend, doch noch lange hauptsächlich nur auf das Gebiet der beiden genannten Hauptsüchlich nur auf das Gebiet der beiden genannten Hauptslüsse angewiesen, da ihre Ausbreitung nach Norden und Westen, mehr als in Pennsylvanien, durch den als Schuhmauer dienenden irokesischen Bund der sechs Stämme und durch die von Kanada her, über die Champlains und OntariosSeen einbrechenden kriesgerischen Franzosen gehemmt wurde. Friedliche Einwanderer,

gleich den 3000, im Sahre 1710 hier Pflanzungen suchenben Pfalzern, oder den schottischen Hochlandern, die ein Menschenalter spater, durch Loughlin Campbell zu gleichem Zwecke hergesührt wurden, konnten in jenen Landstrichen blutiger Fehde keinen Schutz sinden, und erst die Eroberung Kanadas im siebenjährigen Kriege sicherte Neu-York wie Pennsylvanien vor den verheerendsten, allen Unbau störenden Sinfällen.

Schon verdoppelte sich die Bevolkerung der hauptstadt Neupork, in bem erften Sahrzehnd nach bem Parifer Frieden von gehn auf 20,000 fleigend, als ber bald nach beffen Ende ausbrechende Unabhangigkeitsfrieg felbige burch beren Besetzung vom britischen Beere nicht nur sieben Sahre lang von der vor allen sibrigen durch Parteien gespaltenen Proving trennte, sondern biese auch wieder wie vormals gur Bielscheibe aller Ungriffe von der kanadischen Seite her machte. Erst bie ruhigen Beiten feit bem letten Sahrzehend bes vori= gen Sahrhunderts, um beffen Mitte die Indier friedlich ben westlichen Theil bes Staates raumten, eroffneten biese, und insbesondre bas reiche und fruchtbare Thal bes Geneffee ber Bebauung der aus Neu-England schaarenweise herziehenden Unsiedler. Gleichzeitig erblubte ber Handel ber Sauptstadt durch den Absatz ber Erzeugnisse des sich bevolkernden Beftens wie durch die Ginfuhr feiner Bedurfniffe und burch einen über alle Welttheile verbreiteten Frachthandel. Für bas schnelle Reifen aller Diefer Früchte bes Friedens war aber nichts vortheilhafter, als ber 1817 begonnene und nach acht Sahren vollendete große Erie-Canal, ber bie Geen bes Westens, und gewissermagen felbst bas Missiffippi-Beden, vermittelft Neuvorks in Verbindung mit dem Atlantischen Meere setzte und bald zu einer Sauptstraße ber zahlreichen europaischen Ginwanderer wurde.

So hat sich die von 1790 bis 1820 verdreifachte Bevollkerung des Staates Neu-York im folgenden Sahrzehend noch um die Halfte vermehrt, und dessen Metropole in fast gleich schnellem Bachsthume, von 1790 bis 1830, ihre Ginwohnerzahl alle zwanzig Sahre verdoppelt, vom lettgenann= ten Sahre bis 1835 aber um mehr als ein Drittel vermehrt. Bahrend jener Staat durch die reichen Erzeugnisse des eigenen Bobens, wie bes ber westlichen Staaten, auf ber ficherften Grundlage bes Berkehrs ruht, ift biefe Stadt, wenn auch nicht ber größte, doch gewiß ber bewegteste Gewerbsort ber Erbe geworben. Die alle andre Bolker überbietende Banderluft ber Umerikaner und beren nicht minder große Regsamkeit am Aufenthaltsorte haben Neuwork, beffen Safen 1836 vom Auslande 60,000 Auswanderer und für 119 Millionen Dollar Waaren aufnahm, trot ber betrachtlichen Bahl feiner bleibenden Ginwohner, bennoch bas Unfehn bes größten aller vorhandenen Wirthshaufer, einer fur die gange Lebenszeit eingelauteten Messe und eines allwochentlich nur durch ben Sonntag unterbrochenen unermeglichen Sahrmarktes verlieben, von beffen emfiger aber geräuschlofer Saft felbft Londons, Liverpools und anderer großen Sandels= und Gewerbsplate Thatigkeit kein ausreichendes Abbild zu gewähren vermag.

Dies ist der breite und, wo nicht alles tauscht, von Sahr zu Sahr breiter und gesicherter werbende Unterbau, auf bem ber Stadt und bes Staates Neu-York, bei bem abwechselnder Ruhe entbehrenden Ueberschnellen der naturli= chen Entwickelung, zwar oft tief erschutterter, aber boch un= gerftorbarer Glang und Ginflug ruht. Durch ihn ift biefer Staat mehr noch als das ruhigere Pennsplvanien, welchem man nicht unpaffend ben Namen bes Schluffteinftaates (Key-State) so wie Neu-York den des herrscherstaates (Empire-State) gibt, die Ure und der eigentliche Mittelpunkt bes gesammten Bundes geworben. Die andern beiben, glei= ches Ursprunges mit Neu-York theilhaftigen Staaten biefer Gruppe, Reu-Jerfen und Delaware, werden unaufhaltfam in beffen und Pennsylvaniens Rreife hineingezogen. Alle biefe vier mittleren Staaten zusammengenommen find es aber, welchen ber Beruf geworden ift, zwischen ben neuenglandischen und den Pflanzerstaaten, den außersten Gegensfaten der nordamerikanischen Vereinigung, nicht nur physisch sondern auch geistig vermittelnd, das Gleichgewicht des Ganzen son so lange mit machtiger Hand zu halten und zu bestimmen, dis die jugendliche Kraft des Westens, von dem gleich geredet werden soll, auch hier durch den noch unberechenbaren Einsluß dieses neuen Gestirnes ein ganz anderes Ergebniß der zusammengesetzteren Rechnung herbeissühren wird.

Das die Erdzunge zwischen dem Hudson und Delaware einnehmende Neu-Jersen wurde so wie Neu-York frühzeitig von den Hollandern besetzt. Diese sonst so friedsamen Handelsleute traten dort sogar als Eroberer auf, indem sie, ostwarts durch die Neuenglander beschränkt, im Sahre 1655 die vom westlichen Gestade der Delaware-Bucht aus sich auch hier ansiedelnden Schweden ihrer Herrschaft unterwarfen.

Lange zerfiel diese Niederlaffung, nach den beiden selbige einschließenden großen Fluffen, in zwei Balften, Dft Serfen am Subsonufer, und West-Serfen, von zwolf Quafern erkauft, beffen ichon, als beren erften Pflanzort, Burlington am Delaware enthaltend, gedacht worden ift. Beide Salften vertauschten gleichzeitig mit Neu-Pork bie Berrichaft ber Hollander mit der ber Englander, schritten indeg, meift auf altem Meeresboben gelegen, und besonders im oftlichen Theile mit feiner auffallend brandenburgifchen Natur, und ohne einen einzi= gen bedeutenden oder gehorig geficherten Safen, noch lang= samer als jener Staat im Anbaue fort. Denn die 10,000 Einwohner, welche diese Proving im Sahre 1702, beim Uebergange von der Berwaltung der auch hier nachtheiligen Erbeigner, 72 an der Bahl hatte, vermehrten fich in den nachsten vierzig Sahren zwar auf 47,000, mas aber erft ein Siebentel ber nachherigen Bevollerung von 1830 beträgt. Und boch kann man bei Durchwanderung biefes von ber

Natur fo wenig begunftigten Staates, aus welchem bie Inbier jest gang verschwunden sind, nicht umbin bem geiftrei= chen Urzte und Naturforscher Autenrieth Recht zu geben, wenn er ausruft 1): "Was waren wol diese flachen weiten Sandstrecken, wenn der Mensch sie vollig cultivirt hatte? Die Walber waren verschwunden, ihre Thiere ausgerottet, ihre Bogel floben die nackten Flachen, magerer Roggen vertrate die Stelle bes gangen Reichthumes ber Pflanzen, und angstlich für ihre Nahrung forgende unglückliche Menschen vereinigten in fich die Geschichte und bas Gluck bes ganzen Thierreichs, oder waren vielmehr ihr Grab. Jest überzieht ben oben Sand ein Beer von Baumen, beren Mefte noch andern Pflanzen Leben geben, beren Stamme burch andre niedrigere Urten versteckt find. Ihr Schatten erzeugt Sumpfe und Sumpfpflangen, von einer Menge verschiedener Umphibien bewohnt. Sie beherbergen eine große Mannich= faltigkeit von vierfüßigen Thieren und Bogeln. Ueber alles schwebt eine ungahlbare Menge verschiedener Insekten. 3wei Menschenracen felbft, beren eine bie andere bei weiter ausge= breiteter Gultur gerftoren mußte, leben glucklich bei großerer Entfernung. Ihre Sausthiere, die Gewachse ihres Feld= banes helfen jest nur die Mannichfaltigfeit bes Lebenden gu vermehren, fatt wie gewohnlich fie zu zerftoren."

Noch jest ist die aus Abkömmlingen der Hollander, aus eingewanderten Englandern, Schotten (Presbyterianern und Covenantern) und Deutschen bestehende Bevölkerung nicht zahlereich, und dieser Staat enthält keine Stadt von mehr als 10,000 Einwohnern. Diese haben, bei der ruhigeren Entwickelung der quakerischen, schottischen und deutschen Stammgenossen, wie in den inneren Gegenden des Staates Neu-York viel von der herskömmlichen Sitte bewahrend, erst in der neuesten Zeit angefangen,

<sup>1)</sup> Autenrieth's Fußreise durch Neu-Tersen im Sahre 1795 in Begewisch's und Ebeling's Amerikanisches Magazin (Hamburg, 1797, 8.) Stuck 1, S. 155.

sich mit Vortheil auf Manusakturen und Fabriken zu legen. Dies ist aber auch grade der Erwerbszweig, auf den sie, bei ihrer günstigen Lage zwischen den beiden Handelssonnen Neuwork und Philadelphia, so wie bei der dürstigen Aussstattung für Landbau hingewiesen sind, und der auch zukunstig immer mehr dazu beitragen muß, ihr tieseres Ein= und Ausgehen in die neuworkschen Bahnen zu fördern.

Delaware, von dem der scharssichtige Ebeling berreits vor vierzig Jahren sagte '), es sei von allen Vereinigten Staaten vielleicht der einzige, der dem Auge des Beobachters keine hervorstechenden Züge darbietet, nächst Rhodes Island der kleinste Bundesstaat, hat noch nicht die halbe Größe des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin. War aber schon vor einem für Amerika so langen Zeitraume ein solches Urtheil begründet, um wie viel mehr muß dies jeht der Fall sein, wo alle etwanigen früheren Hervorragungen schon abgeglättet sind.

Die Ursache dieses Mangels an Eigenthümlichkeit liegt in den wechselvollen Schicksalen des Landes, in welchem von 1627 bis 1655 schwedische und finnische Kausleute ein Neu-Schweden zu gründen versuchten, die dann dis 1664 den 1630 hier zuerst angesiedelten Hollandern weichen mußten, und in dem genannten Jahre mit diesen, als ein Unhängsel von Neu-Niederland, dem britischen Scepter unterworsen wurden. Doch auch unter diesem dauerten nicht viel geringere Schwankungen fort, welche, nachdem das Land eine Zeit lang mit Pennsylvanien vereint gewesen war, dasselbe seit 1704 in eine besondre könizgliche Provinz verwandelten. Alle diese verschiedenen Grundsberrlichkeiten lieserten zurückbleibende Unsieder, Schweden, Hollander, Quäker und andre Briten. Sie bilden die Urs

<sup>1)</sup> Ebeling's Erbbefcreibung a. a. D. Bb. 5, G. 3.

bestandtheile der Bevolkerung, zu ber noch in diesem nordlichsten aller Sklavenstaaten bie in neuerer Zeit fehr verminberten Karbigen fommen.

Diefe alfo gemischte Bevolkerung ift zum Theil durch bie Ungefundheit bes meift aus fumpfigem alten Meeresboten bestehenden Landes niemals zahlreich geworden und hat, in Umerika unerhort, in ben zwanzig Jahren von 1810 bis 1830 nur um funf auf hundert zugenommen. Bei fo ungunftigen Berhaltniffen und bei ber, ben neujerfenfchen Buftanden abnlichen Lage Delawares auf der Landzunge zwi= schen bem gleichnamigen Strome und ber Chesapeafbucht, in der unmittelbaren Rabe der beiden großen Metropolen Philadelphia und Baltimore, ist es baber auch nicht zu verwundern, daß bie Ginwohner bes Staates fast felbst an beffen Gedeihen verzweifelten. Denn als einen folchen verzweiflungsvollen Berfuch jum politischen Gelbstmorde muß man ben im Sabre 1797 in Delawares Senate fcon burch: gegangenen und nur im Unterhause verworfenen Beschluß ansehen, ben Congreß um beffen Ginverleibung in einen ber benachbarten Staaten zu bitten.

Ist gleich diefer Beschluß nicht zur Ausführung gekom= men, fo find boch beffen Berantaffungen und ber feine Ur= heber belebende Geist die namlichen geblieben, und Delaware entbehrt, durch die Nahheit mehr an Philadelphia gebunden, burch bie Sflaverei aber fich au Baltimore binneigend, in noch weit hoherem Mage als Neu-Jersen, eines bestimmten und mit Eigenthumlichkeit bewahrten Charakters, wie ibn die fleinsten Freiftaaten Griechenlands, Staliens und ber Schweiz in ihrer Gefchichte zeigen, ja wie er felbst bem noch viel kleineren Rhobe-Island nicht abgesprochen werben fann.

## Sechste Gruppe.

Die funfzehn bis hieher einzeln betrachteten Staaten, von benen Bermont allein nicht burch bas Atlantische Meer bespült wird und deshalb auch der Doppelthätigkeit nach Innen und Ausen entbehrt, zersielen bei der bedeutenden Mannichsaltigkeit ihrer Zustände in fünf Gruppen. Die erste und nördlichste von diesen lieserte, wie gezeigt worden ist, im Umfange Neu-Englands die größte und freieste Entwicketung, während die zweite und dritte am südlichsten Ende der atlantischen Küste, in den weit größeren Pflanzerstaaten, einen ganz andern, von den eingeschlagenen Bahnen minder abweichenden Typus an sich trägt. Inmitten dieser polarisch auseinander weichenden Richtungen stehen aber, wenn gleich den Strebnissen des Nordens sich zuneigend, die vier mitteleren Staaten der vierten und fünsten Gruppe, die Zunge der Wage sessthaltend, damit keine der beiden Schalen ein du beträchtliches Uebergewicht erlange.

Bei weitem einfacher sind die Verhaltnisse der eilf westtichen, und nicht aus dem Urgebiete der dreizehn, sich von
britischer Herrschaft losreißenden Niederlassungen gebildeten
Staaten. Zusammen den weiten, jene an Umfange übertrefsenden Westen bildend, aber noch in der Entwickelung bezirssen, lassen sich bis jeht erst zwei Gruppen deutlich unter
denselben wahrnehmen. Die eine, von der hier zuerst gerez
det werden soll, aus Stlavenstaaten bestehend, hat ihre ersten
Unsiedler so wie ihren Typus der ihr deshalb näher stehenz
den Pflanzerstaatengruppe entnommen, während die andre
sich an die, der neuengländischen, sklavenlosen, freieren Ganz
ges einherschreitenden Staaten anschließt, aus denen sie
auch vorzugsweise bevölkert worden ist.

Die Stlavenstaaten des Westens, welche die sechste Gruppe bilden, bestehen aus den sieben sudwarts vom Ohio gelegenen Staaten Kentucky, Tennessee, Louissiana, Missie sippi, Alabama, Missuri und Arkansas, denen man noch das embryonische Gebiet von Florida beigählen kann.

Rentudy, der alteste aller westlichen Staaten, als welcher er bereits 1792 in den Bund aufgenommen wurde, ift auch gewiffermaßen bas Borbild aller übrigen, minbeftens ber fieben zu biefer Gruppe gehörigen Sklavenstaaten gewor= ben. Bon den Indiern Ranstuckee, ber dunfle blutige Grund genannt, weil es, man weiß nicht feit wie langer Beit, bas burch Uebereinkunft ber nordlichen und fublichen Stamme unbewohnt gebliebene, gemeinsame Sagdgebiet berfelben mar, ift nachst Virginien unstreitig ber burch Naturschonbeit ausgezeichnetste aller amerikanischen Bunbesftaaten. Wenn gleich minder reich an wundersamen Naturmerkwurdigkeiten als ber letigenannte Staat, find bagegen feine uppigen Berge, Sugel und Unboben, mit zwischen inne in den schonften Wellenformen fich binftredenden Cbenen, bebeckt mit herrlichen Baumen ohne Unterholz, und von zahllofen, vielgewundenen Stromen, Fluffen und Bachen burchzogen, vielleicht der reizenoste Ratur-Park von solcher Ausdehnung auf Erben. Man benke fich biefe Gartenlandschaft ohne Bewoh= ner, burchichwarmt von gabilofen Seerden von Bifon, Giennen, Sirschen und anderem Wildpret, und es lagt sich begreifen, wie diefelbe ben erften, von ben Alleganns berab= steigenben Entbedern, leibenschaftlichen und unerschrockenen virginischen Sagern, als bas irbische Paradies erscheinen mußte, von dem durch Beife, die in indifcher Gefangen= schaft gelebt hatten, schon einzelne verlorene Sagen über bie Berge herübergeklungen waren.

Die Bewohner Virginiens, deren Abenteuer suchender, der fesselnden Bebauung ihres eignen, bei der herrschenden Ackerwirthschaft allmälig sich erschöpfenden Bodens wenig geneigter Geist bereits früher geschildert wurde, lieserten nehst einigen, meist auch dorther stammenden Gleichgesinnten aus Nordesarolina und Weste Pennsylvanien die Entdecker und ersten Ansiedler Kentuckys. Von ihnen ist der, dort theile weise noch jeht herrschende, eigenthümliche Geist seiner kühenen, offenen, freigebigen, manchmal jedoch die Grenze des

Erlaubten überspringenden Bewohner ausgegangen. Wiel beutlicher tritt berfelbe aber noch jest in den übrigen sechs Staaten dieser Gruppe zu Tage, wo er noch minder durch gefellschaftliche Bande aller Urt gefesselt, aber auch gefanfztigt wird.

Grade um die Mitte des verwichenen Jahrhunderts, im Jahre 1750, sollen die ersten streisenden Jäger aus Virzginien nach Kentucky gelangt sein. Aber erst 1767, nachdem die Entsernung der Franzosen vom Dhio das zwischen diesem und dem Appalachischen Gebirge liegende Gediet, so weit es die jeht allein stehenden Indier gestatteten, dem Unternehmungsgeiste der Weißen offen gelegt hatte, gelangte John Findley aus Nord-Carolina nach Kentucky. Bon ihm ist nur bekannt, daß er den damals bereits vierzigjährisgen, durch seine Erzählungen von dem herrlichen undewohnten Jagdreviere gesockten Boone von den Usern des Vadkin hierher sührte, nachdem er das Land erst viele Jahre pirschend durchstreist, 1775 die Seinigen aus Nord-Carolina herseitete und zwanzig Meilen südöstlich von Lerington, am tinken User des Kentuckystusses, ein besestigtes Haus errichtete, neben dem das blühende Dorf Boonsborough entstanden ist.

Daniel Boone und Simon Kenton, beibe Dirzginier, der eine vom sublichen, der andre vom Nordende, dem Dhio aus, zuerst Kentuch betretend, sind zwei Namen, welche, der Zeit und der Tüchtigkeit nach, als die Vorbilder und Stammväter der zahlreichen, jeht bis ans Dregongebirge und nach Teras vorgedrungenen kühnen Abenteurer des Westens betrachtet werden dürsen. Wol mangelt noch ihren Thaten im Kampse mit dem wechselvollen, gesahrbringenden Klima, mit dem sich selbst überlassenen, üppigen aber verzsumpsten und zum Dickicht gewordenen Boden, mit den Thieren des Waldes und mit den muthvollen und scharssingen, jeden Einbruch und Aussenthalt in dem, eisersüchtig von ihnen selbst nicht besiedelten Gebiete rächenden Indiern

ein treuer und ungeschminkter Erzähler. Wol harren Boone und Kenton, jener an Rraft, Ruhnheit und an Tapfer= feit bem Diomedes, biefer an Gewandtheit und Lift bem Obnffeus vergleichbar, wie benn auch im Leben bes Letteren ein der Entführung der Roffe des Rhefus abnlicher Bug unter die Indier vorkommt, noch ihres homer. Boo= ne's allein hat einer ber großten Dichter neuerer Beit (By= ron's Don Juan Gefang VIII, Strophe 61 - 67) ruhm= lich, wenn gleich mit ber, feine Dichtungen wie fein Leben auszeichnenden launenhaften Willfur gedacht. Aber er hat nicht gefagt, wie diefer fuhne, felbst bes Lefens und Schrei= bens unkundige Mann, nachdem ihm im Lande ber Menschen zu viel, bes Wilbes zu wenig geworben war, nach Miffuri auswanderte, wo er, in feinen alten Tagen gur Sagd un= fabig, an einer seitbem nach ihm benannten Salzquelle (Boone's Lick) auf das sie besuchende Wildpret zu lauern und es zu erlegen pflegte, im Sahre 1818 aber mehr als neunzigiahrig gestorben ift. Bon bem gleich ausgezeichneten Renton, ber erst im vorigen Sahre, am 29. Upril 1837, in der Grafschaft Logan in Dhio gestorben ift, erscholl jedoch, so viel ich weiß, noch keine Runde diesseits bes Utlantischen Meeres.

Darum mogen hier, zur Erkenntniß tes Geistes wie ber Starke bieses noch keineswegs ausgegangenen Geschlechtes ber Helben bes Westens, die mit Buchse, Schießbedarf, Jagdmesser und einer Tasche voll getrockneter Maiskorner bisher nur das Meer als die Grenze ihrer Unternehmungen betrachtet haben, solgende zwei, zufällig ausbewahrte ') Ereignisse Platz sinden.

Robert Benham wurde im Berbste 1779, bei einem unglucklichen Gefechte ber Beigen mit ben Indiern am Gin-

<sup>1)</sup> John A. M' Clung Sketches of Western Adventure: containing an Account of the most interesting Incidents, connected with the Settlement of the West, from 1755 to 1794: together with an Appendix (Maysville, Kentucky, 1832, 8.) S. 170 ff. und 186 ff.

flusse bes Licking in den Dhio, durch beide Husten geschofzen, und siel, da die Hustenochen zerschmettert waren, zu Boden. Glücklicherweise war ein vor Kurzem umgestürzter großer Baum in der Nähe der Stelle, wo er lag, so daß er mit großer Anstrengung zu dessen Krone hinauskriechen und sich in deren Laudwerk verbergen konnte. Die Indier, in eisriger Versolgung der Feinde begriffen, entdeckten Benham nicht, und um Mitternacht war alles still geworden. Um solgenden Tage kehrten jedoch die Indier an die Stelle des Gesechtes zurück, um die Todten zu plündern und sich der Bote, auf denen die Weißen gelandet waren, zu bemächtigen. Benham ließ sie, wenn gleich von Hunger gepeinigt, ruhig vorbeiziehn, weil er fürchten mußte, bei seinem verkrüppelten, seiner Fortschaffung hinderlichen Zusstande, von ihnen umgebracht zu werden.

Um Abend bes zweiten Tages sah er einen Waschbar in seiner Nahe von einem Baume herabsteigen, und schoß ihn, in der Hoffnung auf irgend eine Weise zu ihm hinkrieschen zu können, um dann ein Feuer anzuzünden und ihn zu braten. Kaum war aber sein Schuß gesallen, als er sunfzig Ellen von sich den Schrei eines Menschen hörte. Silig lud er, dort einen Indier erwartend, seine Büchse von Neuem und hielt sich ruhig, um den Feind nahe kommen zu lassen. Gleich darnach hörte er die nämliche Stimme wieder, aber beträchtlich näher, und da er, ohne zu antworten, mit gespanntem Hahne im Anstande liegen blieb, bald darauf einen dritten Nuf der Ungeduld und Noth, der ihn überzeugte, es sei ein Kentuckier. Setzt antwortete er, und beide Theile kamen bald zusammen. Aber so wie Beinham durch beide Hüsten geschossen war, eben so waren dem sich ihm nahenden Landsmanne, im nämlichen Gesechte, beide Arme zerschmettert.

So hatte also jeder von ihnen, was dem Undern abging. Benham, im vollen Gebrauche seiner Urme, konnte leicht seine Buchse laden und Wildpret erlegen, wahrend

fein Freund', Berr beider Beine, bas Erlegte bis zu bem Plate hinzustoßen vermochte, wo Sener lag, und es dann Benn in ber Rabe fein Brennholz lag, pflegte Benham's Leibensgenoffe mit fei= nen beiben Fugen einen Buich auszureuten, ben er allmalig so weit rollen ließ, bis ber Undre ihn erfassen konnte. gegen war Benham genothigt feinen Gefahrten zu futtern und Beiber Bunden zu verbinden, wozu ihre Semden von ihm in Stude gerriffen wurden. Den Wafferbedarf ju verichaffen, bot Unfangs bie großte Schwierigkeit bar, bis Benham feinen Sut nahm, und bem Undern beffen Rand zwischen die Bahne steckend, diesen hieß bis zum Salfe in ben Fluß zu maten, seinen Ropf vorwarts zu beugen, und so ben mit bem Deckel niederwarts gekehrten Sut mit Wasser zu fullen. Hierdurch ward der Gehende in den Stand gefett, fur Beibe Baffer ju ichopfen, welches ber Liegende bann zwischen ihnen vertheilte.

Nach wenigen Tagen hatten beibe Bermundete alle er= reichbaren Wiefel und Bogel getobtet, und Benham fandte nun ben Undern aus, ihm Wildpret in die Schugweite her= gutreiben. Bum Glud wimmelte es in biefen Balbern von wilden Putern, fo daß wenn ber Gine hinging und eine Flucht berfelben auf Benham zutrieb, biefer gewöhnlich zwei bis brei von ihnen erlegte. Auf biese Beise erhielten sich Beide mehrere Wochen, bis ihre Bunden so weit ver= heilt waren, daß fie weiter wandern konnten. Gie ließen fich nun hart an ber Mundung des Liding nieder, fehnlichst auf das Borbeikommen eines fie den Dhio hinabfuhrenden Fahrzeuges harrend, und errichteten bort ein fleines Dbbach, unter welchem fie bis zum November aushielten. Bei beffen Schluffe wurden fie glucklich von einem Boote aufge= nommen und nach Louisville gebracht, wo sie ihre vollige Beilung abwarteten.

Wie die eben mitgetheilte Erzählung die auch in der verzweifeltsten Lage unerschöpfte Geistesftarke zeigt, liefert die

folgende eine Probe von unverwüftlicher Leibesfraft, die an den Kampf des Herkules mit dem Anteus erinnert.

Sieben Indier vom Stamme der Wyandots setzen im Sommer 1782 über den Ohio und richteten in Kentucky große Verwüstungen an, worauf sie sich, nach ihrer Gewohn= heit, wieder auf den Rückweg nach ihrer Heimat begaben. Da machten sich acht Kentuckier zu ihrer Versolgung auf und unter diesen zwei Brüder, Abam und Andreas Poe, von denen jener wegen seiner Ubhärtung und gewaltigen Kraft eben so berühmt als beliebt war. Sie hatten den Pfad der Indier noch nicht lange versolgt, als sie an den Fußstapfen wahrnahmen, daß jene von einem ihrer Häuptlinge geführt wurden, der weit über sechs Kuß hoch, von herkulischer Stärke war, und dem man wegen seines gewaltigen Fußes den Namen Großfuß (Big Foot) gegesben hatte.

Abam Poe außer sich vor Freude, sich mit einem so berühmten Krieger, der noch sünf, ihm wenig an Furchtbarzfeit nachgebende und ihn auf diesem Zuge begleitende Brüsder hatte, messen zu können, setzte die Verfolgung eistigst fort, welche ihn bald an eine Stelle führte, wo der disher am Süduser des Ohio wahrnehmbare Psad der Indier im stumpsen Winkel landeinwärts ging. Hier sieß er einen Augenblick Halt machen und seinen Bruder nebst den Unzdern den Psad verfolgen, während er sexit längs des Flusses, zu der nah belegenen gewöhnlichen Untande vom jenseitigen Ufer sortschlich. Nächst dieser anstangt, sand er beim Heradsschauen von einer überharzenden Klippe zwei leere, anscheiznend verlassen indisch. Kähne, und entdeckte bald, ein leises Gemurre vernehmend, den riesenmäßigen Großsuß, wie er am Ufer unter dem Schatten einer Weide hingestreckt, halblaut mit einem andern Krieger sprach, der neben ihm wie ein Zwerg erschien. Ud am zog sich sorgsältig zurück, zielte und drückte in einer Entsernung von zwanzig Fuß auf die Brust des indischen Häuptlings ab. Über die Flinte verz

fagte, alsbald sprangen beide Wyandots verwundert auf ihre Füße und alle drei starrten einander, aber nur einen Augensblick an.

Abam Poe siblite sich zu sest in das Gebüsch verwifstelt, um durch die Flucht entrinnen zu können. Kühnen Entschlusses sprang er daher in einem Satze von der Höhe herab, und zwar mit solcher Gewalt auf Großfußens von ihm umflammerte Brust, daß Beide von der Gewalt des Falles zu Boden stürzten, mit ihnen aber auch der andre Indier, den Adam beim Herabspringen mit dem rechten Urme unhalset hatte. So lagen alle Drei, als sich gleichzeitig oben im Gebüsche ein scharses Feuern vernehmen ließ, woraus sie schließen konnten, daß auch die Andern im Gesechte seien. Keiner von ihnen hatte aber Zeit, auf das zu merken, was oben vorging.

Unstoß betäubt, so daß dieser beibe Indier niederzuhalten vermochte. Der dazu nothige Kraftauswand war aber so groß, daß er keine Zeit behielt, sein Messer zu ziehen. Großfuß erholte sich schnell und schlang nun, ohne einen Versuch zum Ausstehn zu machen, seine langen Arme mit solcher Gewalt um Adam, daß er, troß seiner Starke, den kleineren Indier sogleich fahren lassen mußte. Dieser sprang nun alsbald in die Hohe, und rannte aus Großfußens Geheiß, dessen Scheiß, dessen zehn Schritte davon liegende Streitart zu holen, um Adam, wähend jener ihn umfaßt hielt, zu tödeten. Dieser nahm alsbald we ihm drohende Gesahr wahr und arbeitete gewaltig sich dem russen Indier zu entwinden, aber vergebens, so daß der kleinere Indier mit erhobener Streitart nahe kommen konnte. Aber auch, nur nahe, denn

Großfuß heulte verachtungsvoll und fchrie feinem Gefährten donnernd indische Worte entgegen, welche, obgleich

als er einen Sieb führen wollte, erhielt er von Ubam einen so gewaltigen Stoß mit dem Sacken, daß er rucklings ins Wasser fiel und die Streitart seinen Banden entsank.

Abam unverständlich, ihm doch einen Aufruf zu erneutem Angriffe zu enthalten schienen. Borsichtig nahte der Indier wieder, die Beine Abam's vermeidend, den er mit der hin und her geschwungenen Art über die Stelle des beabsichtigten Hiebes zu täuschen versuchte, dis er durch einen neuen Donnerruf des indischen Häuptlings gezwungen wurde den Hieb zu führen. Im Augenblicke, wo dieser siel, wußte sich jedoch Abam noch so gewandt zu drehen, daß derselbe, ohne ihn kampfunsähig zu machen, bloß halbslach sein linkes Handgelenk traf, in welches er tief einschnitt.

Gleich nach diesem Hiebe machte Ubam einen so plogstichen und kräftigen Versuch, sich aus des Indiers Urmen loszureißen, daß es wirklich gelang, worauf er rasch den Augenblick des Aufspringens benutzte, eine Büchse zu ergreifen und den kleineren Indier, der aus Furcht, seinen Landsmann zu treffen, bisher selbst nicht losdrücken durfte, nieders

Buschießen.

Raum war aber ber Schuß gefallen, als Abam sich von Großfuß, der nun auch auf seinen Beinen stand, am Kragen und an der Hüfte gefaßt, und gleich einem Kinde, zehn Fuß hoch in die Luft geschlendert fühlte. Er siel auf seinen Rücken an den Rand des Flusses, sprang aber, ehe seine Gegner ihn niederhalten konnte, mit solcher Buth über diese Handhabung sogleich wieder auf die Beine, daß er eine Zeit lang in hartem Faustkampse seinem stärkeren Gegner das Gleichgewicht hielt, ohne daß einer von ihnen sich Zeit ließ, sein Messer Zchnelligkeit und Uebung dem Indier offenbar überlegen, der ihn daher eilig auch wieder umklammerte, worauf Beide mit einander gleich in den Fluß rollten, und nun mit großer Erbitterung darum kämpsen, welcher den Andern unterzutauchen vermöchte.

Jest zeigte fich, bag ber fo gewaltsamer Unstrengungen ungewohnte, burch Ubam's ersten Sprung von ber Klippe auf seinen Magen, noch immer etwas benommene Indier

nicht ferner die früher gezeigte Kraft zu entwickeln vermochte, was Jenen in den Stand setzte, ihn bei der einzigen Schäsdellocke zu ergreifen und dessen Haupt so lange unter das Wasser zu halten, dis er aus dessen nachlassendem Sträuben schließen konnte, daß er zu leben aufgehört habe. Ud am griff nun endlich zu seinem Messer, um seinem Gegner, nach der von diesen Jägern des Westens den Indiern abgelernsten Weise, die Schädelhaut abzuziehen, als dieser, der den Ersäuften nur gespielt hatte, plöhlich aussprang und nun seiner Seits den Andern untertauchte.

Beibe verloren bald in so regem Kampfe ihren sesten Halt im Flußboben und wurden von dessen Strome sortzgerissen, so daß sie sich einander lostassen mußten, um ihr Leben durch Schwimmen zu retten. Seht galt es, wer auf diesem Wege zuerst die einzige, noch am Ufer liegende gezladene Buchse erreiche. Bald zeigte es sich jedoch, daß der Indier hierin Udam überlegen war, der, als er dieses wahrznahm, zur Mitte des Stromes schwamm, um unterzutauchen und so dem Schusse seines Gegners auszuweichen.

In diesem Augenblicke ber Entscheidung zeigte sich Undreas Poe, ber vernommen hatte, fein Bruder fei in hartem Rampfe mit zwei Indiern, auf der oberen Felsklippe, und ein andrer, feinen Tritten folgender Beiger, ber Ubam blutbebeckt vom Lande wegschwimmen fah, hielt ihn fur einen Indier, schoß nach ihm und verwundete ihn schwer in der Schulter. Ubam brehte fich um und rief feinem Bruder zu, ben Indier niederzuschießen, was er jedoch nicht konnte, weil feine Flinte ungeladen war. Aber glucklicherweise hatte auch Großfuß, unter ben verschiedenen Buchsen am Ufer, die von Udam bereits auf ben andern Indier losge= schoffene erfaßt, so daß Beide, er so wie Undreas, nicht schuffertig waren. Wetteifernd, wer von ihnen Beiden zuerft geladen haben wurde, fam Groffuß, ber in der Gile den nach dem Ginschütten bes Pulvers wieder herausgezogenen Ladestock in den Fluß schleuderte, da er ihn wieder holen

mußte, eine Secunde zu spat gegen Undreas, so daß besesen Rugel seine Brust durchbohrte, als er die Buchse bereits angelegt hatte. Er sank vornüber auf sein Ungesicht und das Gewehr entsiel seinen Handen.

Undreas warf nun, obgleich er wenig schwimmen fonnte, auch fein Gewehr zu Boden und bemuhte fich feinem Bruder, um ben er beforgt war, beiguftehn. Diefer aber, entbrannt auf bas Siegeszeichen ber Schabelhaut bes gefallenen Bauptlings, rief feinem Bruder zu, ihn fich nur felbst zu überlaffen und dem todtlich Berwundeten die Ropf= haut abzuziehen, ber aber in gleicher, echt indischer Dentweise, fich mit der letten Kraft in den Strom hinabzurollen versuchte. Undreas, minder voll von folchen Chrbegriffen ber rothen und weißen Wilden, weigerte fich jedoch feinem Bruder zu gehorchen, und wollte lieber den Lebenden retten. Großfuß war es freilich unterdeß gelungen, noch vor bem letten Uthemzuge ins tiefe Baffer zu gelangen, in welchem sein ungeheurer Leichnam, beffen Umklammerung Ubam Poe noch nach langen Sahren schaubernd gebachte, ganz und unberaubt ber Zierde und bes Stolzes bes indischen Rriegers, von ben Wellen bes Stromes bavongetragen murbe.

Uber nicht allein in den Mannern des Westens, auch in den sie begleitenden Frauen erschien in jener Zeit des blutigsten Streites eine Besonnenheit und Seelenstärke, welche dem Beodachter die der Zartheit und Lieblichkeit der Umerikanerinnen, wie den Töchtern Albions, tief einwohnende und, wenn es gilt, auss Glanzendste hervortretende, dennoch aber gemuthvolle geistige Kraft und Starke deutlich verkundet. So wurden, um nur ein Beispiel anzusühren '), ein Jahr nach der Gründung Boonsboroughs, drei junge Mädchen, deren älteste Elisabeth Calloway, erst sechszehn, ihre Schwester und Boone's Tochter aber zwischen dreizehn und

<sup>1)</sup> National Intelligencer 1835, Juni.

vierzehn Jahren alt waren, bei einer Wafferfahrt von funf Indiern überfallen und fortgeführt. Bergebens vertheidigte fich Elifabeth, unerschreckt durch den ploglichen Ueberfall, einem Indier mit einem Ruder ben Ropf spaltend, indem fie gleichzeitig möglichst laut schrie, um in ber Ferne gebort Bu werben. Gie und ihre Freundinnen mußten mit ben Entführern fortwandern. Boll Befonnenheit brach fie auf bem eingeschlagenen Pfabe, um ihren wahrscheinlich nachfol= genden Freunden ben genommenen Beg anzugeben, alle Bweiglein, die sie erreichen konnte, ab und warf fie auf ben Boden. Als aber die Indier, ihre Lift wahrnehmend, fie durch das bedeutungsvolle Legen der Streitart und des Ropfmeffers an ihren Sals dafur mit augenblicklichem Tode bedrohten, warf fie kleine, von ihren Kleidern abgeriffene Fegen und Studchen Bisonfleisch, bas ihnen die Indier gegeben hatten, ju gleichem Zwecke, in dem eilig durchzogenen Balde vor fich bin. Damit ihre Tritte überdies nicht. fpurlos blieben, druckte sie wahrend ber gangen Flucht die hohen Sacken ihrer Schuhe moglichst tief in die Erde.

Es ist erfreulich zu horen, daß so viel Muth und Ausdauer mit Erfolg gekront und alle drei Madchen ohne die geringste Verletzung oder Krankung von dem nachsehenden Boone am dritten Tage befreit wurden, wobei die heldenmuthige Elisabeth, wegen ihrer dunkeln Gesichtsfarbe für eine Indierin gehalten, nur mit genauer Noth dem Nieder-

meheln durch einen ber weißen Verfolger entging.

Wohl mußten die Ansiedler aus starkem Erz gegossen sein, um vor solchen Ereignissen des Tages nicht in die jungst verlassene Heimat zurückzuweichen. Wirklich schrieb auch einer der kühnsten von ihnen, Oberst Flond, dem wir die Erzählung dieses Entsührungsversuches verdanken, am Tage nach demselben: "Ich möchte so gern als Einer wieder zurücksehren. Wenn ich aber jeht das Land verlasse, durste wol kein Mann übrig bleiben, der nicht meinem Beispiele solgte. Denke ich nun an die traurige Lage, in der

dann die wenigen hulflosen Familien sein wurden, so komme ich zu dem Entschlusse, statt schimpflicher Flucht, mein Leben so theuer als möglich in ihrer Vertheidigung zu verkaufen." Und wirklich täuschte ihn sein Gefühl nicht, er siel kurz das rauf unter den mörderischen Streichen der Indier.

Spurlos sind seit jenen Kampsen Indier, Elenne und Bisone, von welchen letten nur noch eine zahme Heerde in Kentucky gehalten wird, aus deren einstigem Tagdgebiete versschwunden. Aber die Nachkommen der kuhnen weißen Tager, denen es so schwer ward Kentuckys Volk zu grunden, leben noch. Wenn gleich außer Stande im Umfange ihres Staates jenes Treiben fortzuseten, haben sie dennoch den Jene beseelenden Geist bewahrt, und blutige Kehde, sowol rechtmäßige, wie sie 1815 Kentuckys Schüken zum Kampse gegen die Briten nach Neu-Orleans hinabsührte, als gewaltzthätige wie in Teras, oder innere, durch stets bereite Selbsthülse und Selbstrache, ist die Ergöhlichkeit der sklavengebieztenden Herren geblieben.

Das bei seiner größeren Entlegenheit später als Kentucky, hauptsächlich von Nord-Carolina, der ersten Ablagerung virginischer Auswanderer, besetzte Tennessee, durch gehüsgelten Boden, Kentucky ähnlich, und auch in seinen Bewohnern nicht von diesem zu unterscheiden, und Weste Tennessee, bessen an den Mississppi stoßende Abdachung bereits zu minder thätiger, wenn auch aus gleicher Gesinnung stammender Lebensweise gesührt hat. Schon seit 1745 den Nordcarolinern bekannt, aber erst ein und zwanzig Sahre darnach besiedelt, wurde auch Tenessee schnellen mit weißen Bewohnern gesüllt, so daß es nur vier Jahre nach Kentucky, nämlich 1796, als selbständiger Staat in den Bund eintreten konnte, und seitdem bereits einen Präsidenten besselben, General Jackson, so wie einen der würdigsten Beissisch des

Bundesgerichts, Hrn. Catron, unter seine Burger zahlt. Mit Tennesses Aufnahme waren aber auch genügende Ablagerungsorte für die Strome der wandersüchtigen Virginier und Nordcaroliner gefunden und es währte von seiner Bilbung an fast ein Vierteljahrhundert, dis die Sklavenstaaten, und zwar vorzugsweise die südlichsten unter diesen, Sudscarolina und Georgien, eines neuen bedurften.

In der Zwischenzeit waren jedoch dem Bunde, durch den Gang der europäischen und der Weltverhaltnisse, Erweizterungen geworden, die ihn um einen gegenwärtig bereits gebildeten, und um einen künftigen Staat vergrößerten. Beide, das nach Ludewig XIV. benannte Louissiana und Florida, waren ursprünglich fremde Niederlassungen, die aber nicht, wie die drei nittleren atlantischen Staaten ähnlichen Ursprungs, durch Eroberung, sondern auf dem friedlichen Wege des Kauses dem Westen einverleibt wurden, dem sie in jeder Hinsicht angehören.

Louisiana war die Entdeckung des kühnen la Salle, der im nämlichen Jahre, in welchem Philadelphia gegründet wurde (1682), zuerst den von den Jesuiten Marquette und Joliet aufgesundenen und dis zum 33sten Breitengrade, wo sie aus Mangel an Lebensmitteln umkehren mußten, befahrenen Mississppi '), von Kanada dis zum mericanischen Meerbusen hinabschisste. Drei Jahre später machten die Franzosen hier die erste bleibende Unsiedelung, und 1717 wurde die Hauptstadt Neu-Orleans von Iberville, am üppigen aber flachen Gestade, des 40 Meilen unterhalb und 150 Meilen oberhalb dieser Stadt, nur durch Deiche zurückgehaltenen Stromes gegründet. Nach Kanadas Ubtretung

<sup>1) (</sup>Thevenot) Recueil de Voyages. Paris, 1681, 12. cin wenig bekannter Nachtrag zu Thevenot's größerem Werke Relations de divers voyages curieuses. Paris, 1663 — 72, zwei Bande in Folio.

an die Briten, für Frankreich werthlos und deshalb den Spaniern übergeben, wurde es von Diesen 1803 jenem zurückgestellt, aber bei ausbrechendem Kriege mit England, damit es nicht in dessen Hande falle, von Buonaparte den Bereinigten Staaten für 15 Millionen Dollar verkauft.

Die zur Zeit bes Raufes nicht viel über 30,000 betra= genden Einwohner Louisianas, sammtlich frangosischer und spanischer Abkunft, haben sich feitbem, burch bie aus ben nordlichen, und insbesondere ben neuenglandischen Staaten, auf diefem, jeder Urbeit reiche Ernten verheißenden Boden berfturgenden Einwanderer, ichon verzehnfacht. Aber unter ihnen ift auch die, 1810 zwei Sahre vor Louisianas Gintritt in ben Bund als eigener Staat, 45 vom Sundert ber Gin= wohner betragende Sklavenzahl auf mehr als die Salfte derfelben gestiegen, wozu noch die zahlreichen freien Farbigen hingutommen. Dies ift die naturliche Folge ber Einwirkung bes morderischen Klimas auf die einwandernden weißen Nordlander, und der zunehmenden Ausbreitung der von die= fen, auf bem zu neun Behntheilen aus reichem angeschwemm: ten Lande bestehenden Schuttboden, angelegten gewinnvollen Buder= und andern Pflanzungen.

Bwei bis jest noch getrennte und manchmal einander abstoßende Elemente der Bevölkerung, das französische und das englisch-amerikanische, begegnen sich also bisher noch im Staate, und vor Allem in dessen sollen 70,000 Einwohner zählender Hauptstadt, dem letzten Zusluchtsorte europäischer und amerikanischer Abenteurer und Glücksritter. Welche Mischung einst hervorgehen werde aus der nur noch gemengten Masse beider, in welcher aber die Amerikaner, allmälig der Zahl und der durch frische Kräste stets erneuten Kührigkeit nach, das Uebergewicht erwerben müssen, ist schwer vorherzusagen. Wohl aber läßt sich erwarten, daß das Erschlassende des Klimas, wie die nur allzu sichtbare Eutsittlichung, durch die hier stärker als irgendwo hervortretenden Folgeübel der Stlaverei, ihren Einsluß auch auf den, in reineren Gesinnungen

aufgewachsenen nördlichen Menschenstamm nicht ganz versfehlen werben. Eine Aussicht, welche ohne die Zuversicht auf höhere, auch diesem anscheinenden Uebel aufbehaltene Zwecke, troh des lachenden Neichthums dieses gesegneten Landes, mit tieser Betrübniß zu erfüllen vermöchte.

Das feit 1821, als Erfat fur zum Theil gar zweifel= hafte Unspruche, von Spanien erworbene Gebiet von Flo= riba ift ber zuerst vom Suge eines Europaers betretene Theil Nordamerikas. Schon 1512 von Ponce de Leon, einem der Gefahrten des Columbus, am Oftersonntage entbeckt und barnach (Pascua florida) benannt, weckte es ben hohen Beift Bernando de Goto's, der in Peru Lorbeer und Reichthum erworben hatte, zu dem fuhnften Rriegs= zuge, ben die neuere Zeit aufzuweisen hat. Diefer roman= tische Bug, über ben wir glücklicherweise die dichterische Erzählung bes Sprofflings ber Incas, Garcilafo be la Bega's 1), so wie die einfachere eines ihm beiwohnenden portugiesischen Edelmannes besiten, ift ben amerikanischen und, trot der herrlichen Poesie jenes Werkes, wie ich furchte, auch vielen europäischen Lefern erst vor Rurzem durch einen Neffen Washington Trving's aufgeschlossen und nach: zuerzählen versucht worden?).

Von Cuba mit seiner, allein mehr als 200 Neiter zahlenden Schaar landend, und wie Cortes den Ruckzug durch die Schiffe hinter sich vernichtend, durchzog Hernando de Soto vier Sahre lang die noch jetzt unnahbaren und undurchdringlichen Buschinseln (Hammocks), Sumpse,

La Florida del Inca Garcilaso de la Vega. Historia del Adelantado Hernando de Soto y de otros Caballeros Españoles y Indios. Madrid, 1723, Folio.

<sup>2)</sup> Theod. Irving the Conquest of Florida by Hernando de Soto. Philadelphia, 1835, 8. Zwei Banbe.

Ströme und Seen Floridas, so wie die gegenwartigen Staaten Georgien und vermuthlich auch Sud-Carolina, wo er den Boden des von ihm so eistrig gesuchten, erst in unsern Tagen entdeckten Goldlandes, ohne dessen Inhalt zu ahnen, mit Küßen trat. Von da an durch Alabama und Mississisppi seinen Weg nehmend, setzte er, nach vierzigtägiger Arbeit, mit Mann und Noß über den von ihm zuerst gesehenen gleichnamigen Strom, dann durch Arkansas, Missuri und Louissiana hinab, dis er tief von Kummer über das Misgeschick seiner sich stets vermindernden Krieger gebeugt, seinen Geist ausgab. Wie Alarich durch die treuen Gothen, ward er von seinen trauernden Kriegern, in deren Abern auch gothisches Wlut rollte, um Mitternacht unter dem Gesange der Priester, in einen Mantel gehüllt in den großen Strom versenkt, und der Entdecker des Mississischen schaes einen Fluthen.

Die Ueberlebenden bauten, nachdem sie noch ein ganzes Jahr lang, von Hunger und Seuchen aufgerieben, in den Steppen und Sumpsen zwischen dem Mississippi, dem Arsfansas und dem Rothen Flusse umhergeirrt waren, sieben offene Barken, auf denen sie in siedzehn Tagen, den Strom hinabschiffend, das Meer erreichten, und nach sunfzigtägiger Fahrt, nur noch 311 an der Zahl, im September 1543 in den mericanischen Flus Panuco einliefen.

Zwei Jahrzehnde spåter versuchten zuerst die französischen Hugenotten, wie früher auf Calvin's und Coligny's Geheiß in Brasilien, so jest in Florida eine Niederlassung zu gründen. Aber wenig geeignet zu ruhigem, allein ein langeres Bestehen sichernden Landbau, mußten die von den Spaniern entdeckten Ansiedler bald vor der Rache des, über die Verletzung des Gebiets seiner Neiche durch keckerische Gräuel, tief emporten Philipp II. entweichen. Die Spanier gründeten aber auf dem Platze der französischen Niederstaffung 1565 St. Augustin, die alteste Stadt Nordamerikas.

Nur wenige Spanier blieben bei ber Abtretung Floris

Bahl bei weitem burch die feitbem eingewanderten Amerikaner übertroffen wird. Aber auch jest, siedzehn Jahre nach
der Besignahme, ist theils durch die Ungesundheit des Bodens, theils durch die grausamen und verwüstenden Kriege
gegen die zur Auswanderung gezwungenen Indier die Bevölkerung noch nicht auf 40,000 gestiegen, und es ist wahrscheinlich, daß das Gediet von Florida länger als irgend ein
anderes Bundesgediet wird warten mussen, ehe es die zur
Bildung eines Staates nothige Einwohnerzahl von 60,000
erreicht hat.

Bon ben vier noch übrigen Sklavenstaaten find zwei bieffeits, zwei aber bereits westwarts bes Miffisppi gelegen. Der zuerft unter ihnen, namlich 1817 in ben Bund einge= tretene ist der aus dem früheren West-Florida gebildete, bis zum mericanischen Meerbusen hinabreichende, noch schwach bevolkerte Staat Miffiffippi. In biefem neuen Staate, an= gefüllt mit Baumwollpflanzungen, auf benen beren Befiger mitten unter ihren Sklaven leben, ohne die übrige Welt zu beachten, gibt es nur eine altere, 1718 von den Frangofen gegrundete Stadt, Natchez, mit etwa 4000 Einwohnern. So flein bieselbe aber auch ift, so vereinigt sie boch zwei ganz entgegengesette Urten von Bewohnern. In der unteren, hart am Klusse gelegenen und beshalb oft vom gelben Fieber heimgesuchten, burch gang Umerita berüchtigten Stadt (Natchez under the Hill) find Ausgelassenheit, Unsittlich= feit, Spielwuth, Mord und Todtschlag zu Sause, mahrend die, auf einer 100 Fuß hoher liegenden Klippe fiehende Dber= fabt (Natchez up the Hill) eine beffere Bevolferung aufzuweisen hat, welche auch eine gefündere und reinere Luft athmet, ber Aussicht auf bas reiche Mississpithal genießt, welches das Kort Rofalie einschließt, wo Uttala, beren Geschichte einst gang Europa entzückte, gelebt und geliebt bat.

Mur zwei Sahre spater als Mississippi war Ulabama, fo wie Jenes, hauptfachlich durch reichen, jungfraulichen Bo= ben suchende Pflanzer aus Carolina und Georgien besett, hinreichend bevolkert, um in den Bund aufgenommen zu werden. In keinem Staate der Vereinigung ift die Ginwohnerzahl, welche 1810 noch 20,000 betrug, zehn Sahre spater bereits auf 144,000 gestiegen war, und sich nach einem gleichen Zeitraume wiederum auf mehr als bas Dop= pelte hiervon vermehrt hatte, fo rafch gewachsen als in diefem. Reiner genießt aber auch wie Diefer, fich burch funf Breitengrade, vom mericanischen Meerbufen bis gur Gebirgs: hohe von 3000 Fuß terraffenartig erhebend, fo durchgangig bes Bortheils eines allenthalben, felbst in ben bie Balfte bes Staates einnehmenden Sichtenhaiden (Pinebarrens), fo überaus fruchtbaren und von gablreichen Fluffen burch= ftromten Bodens. Mit geringer Muhe offnen fich bemfelben Wafferverbindungen mit dem Dhio, Miffiffippi, dem mericanischen Meerbusen und bem Utlantischen Meere, welche bie reichen Baumwolllabungen nach allen vier Weltgegenden zu tragen vermogen. Dem hierdurch rasch gestiegenen Bohl= stande ber Pflanzer, vielleicht auch ber Beimischung von Deutschen, Schweizern und Frangofen zu ben ursprunglichen, burch die Ueppigkeit bes Bobens hergelockten Unfiedlern aus ben öftlichen Sklavenstaaten mag es zuzuschreiben fein, baß fich hier ein, bei ber Jugend bes Staates um fo achtungs: wertherer, ihn vor manchen alteren auszeichnender Gifer für Erziehung und Bildung mahrnehmen lagt, benen bei bem boben Preise ber Landereien betrachtliche Beitrage vom Staate wie von Gingelnen bereits zugefloffen find.

Miffuri, ber alteste ber beiben jenseits bes Mifsissippi gelegenen Staaten, früher ein Theil bes 1803 von ben Bereinigten Staaten erworbenen Louifiana, begann erft 1763, nach seinem Uebergange von französischer zu spanischer Botmäßigkeit, einige Bewohner zu erhalten. Die spanische Rez
gierung rief die, mit dem Uebergange ihres Baterlandes unter britische Herrschaft unzufriedenen Kanadier herbei, und
St. Louis ward nahe am Einstusse des Missuri in den
Mississpingegründet. Von diesem Mittelpunkte aus verbreiteten sich strahlend zahlreiche, wenn gleich kleine Unsiedelungen, hauptsächlich in den reichen Bleibezirken. Uuch hier
führte indeß die Einverleidung in das Gebiet der Vereinigten Staaten das Zuströmen zahlreicher Unsiedler aus den
älteren Staaten herbei, und die 1810 erst 20,000 Menschen
betragende Bevölkerung hatte sich ein Sahrzehnd später
mehr als verdreisacht, und nach einem andern wiederum
mehr als verdoppelt.

Bei solchem Zuwachse erreichte Missuri schon 1819 die zur Bildung eines besondern Staates nothige Einwohnerzahl. Aber nichtsbestoweniger hat die Aufnahme keines andern in den Bund hartere Kampke, sowol im Staate selbst als außerhalb besselben, und insbesondre im Congresse veranlaßt. Es frug sich namlich, ob auch Missuri, welches vermöge seiner Bodenerzeugnisse und seines Klimas durchaus keiner Stavenarbeit bedürfte, versassungsmäßig auch sich den Fluch der Stavenarbeit bedürfte, versassungsmäßig auch sich den Fluch der Stavenei aufladen wolle oder nicht. Leider wurde diese Frage, bei der es auf das seit 1796 kast ununterbrochene Gleichgewicht der Stimmen beider Arten von Staaten im Senate des Congresses ankam, durch die aus Sklavenstaaten stammende Mehrheit der Bewohner Missuris für die Anschließung an diese entschieden.

So trat benn Missuri 1821 als Sklavenstaat in den Bund. Es steht indes bei dem Widerspruche dieser Entsicheidung mit allen naturgemäßen Zuständen und bei der seit jenem Zeitpunkte besonders zahlreichen Einwanderung von Deutschen in diesen Staat sehr zu hoffen, daß die Folgezeit auch hierin eine Aenderung herbeisühren werde. Die

insbesondere auf der Landzunge zwischen dem Mississpie und Missischen Deutschen bilden, nachst den Einwohnern amerikanischer und französischer Abstammung, den zahlreichesten Bestandtheil der Bevölkerung, und ihr Einsluß auf die Hebung des im ganzen Bunde noch auf so niedriger Stufe stehenden Landbaues, auf die, da sie keine Sklavenhånde erheischt, doppelt wohlthätige Getreideerzeugung und auf die Viehzucht durften, unter so günstigen klimatischen Verhältnissen, einst hier eben so segensreich als in Pennsylvanien und Ohio wirken, deren deutsche Einwohnerzahl von jeher so groß und einslußreich gewesen ist.

Der jungfte von allen Sklavenstaaten ift bas erst 1836 in ben Bund aufgenommene, wie Miffuri, nach bem baffelbe burchftromenben Fluffe benannte Urfanfas, nachft Birgi= nien und Miffuri ber großte aller Staaten. Wenn gleich ber von Quebec aus, auf bem Wafferwege hierher gelangte Zonti, vermuthlich ber Bater bes Erfinders der Tontinen, schon 1685. eine Niederlassung in biefem reichen, uppigen, zahllose Sumpfe, angeschwemmtes Land und fruchtbare Steppen enthaltenden Gebiete grundete, so hat sich baffelbe, bei feiner Entlegenheit, boch erft fpat mit Ginwohnern angefüllt. Diefe, großentheils Baumwollpflanzung treibende Bevolke= rung hat fich, bem Mittelpunkte ber Regierung entruckt, nach bem vielfagenden amerikanischen Ausbrucke, jenfeits ber Sonntagsfeier (beyond the Sabbath) liegend, zwischen Alt: und Neu-Merico, bem Mississpi und Missuri, von jeber, und vor Allem feit fie ben Bereinigten Staaten angebort, als eine von ben ursprunglichen spanischen Unfied= tern febr abstechende gezeigt. Es mag baber, zur Bezeich= nung berfelben, neben bem bereits angeführten, ben Stanb ber Grundlage aller burgerlichen Gefellschaft, ber Religion, bezeichnenden Ausbrucke, hier genügen zu erwähnen, bag bie

gefährlichen, allgemein getragenen, burch eine Springseber zum Aus- und Einspringen gebrachten Messer, mit ähnlichem frechen Scherze, Arkansas Tooth-pick) genannt werden.

## Siebente Gruppe.

Wie der Potomack im Often, so macht im Westen der durch den Zusammensluß des Alleghany und des Monongazhela entstehende Ohio die Scheidung zwischen den stlavens haltenden und den stlavenlosen Staaten. Nichts ist daher tehrreicher als die Fahrt auf diesem, mit Necht von den Franzosen, die ihn zuerst auffanden, der Schöne Fluß (la belle rivière) genannten Strome. Von seinem Entstehen dei Pittsburg dis zu seiner Ausmündung in den Mississppi, in einer Länge von reichlich 1100 Meilen, erblicht der Hinzabschiffende auf dem linken User die waldgekrönten, mannichsaltigen Hügel Virginiens, Kentuckys und Tennesses, der drei schönsten Staaten Amerikas, während das rechte bloß die, sich nur wenig erhebenden Anhöhen der drei Steppensstaaten Ohio, Indiana und Illinois auszuweisen hat.

So wie aber das Flußufer der südlichen alteren Staaten, in seiner, von wenigen und sparsamen Unsiedelungen unterbrochenen Waldeinsamkeit, nur Wheeling, Mayswille und Louisville an Stadten von einiger Bedeutung bessitzt, ist dagegen das nördliche, weit jüngeren Staaten angehörige, von einem reichen Kranze zerstreuter Gehöste, lieblicher Dörfer und stets wachsender Städtchen eingesaßt, unter denen Steubenville, Marietta, Portsmouth, und vor allen genannten Cincinnati, nächst Neu-Orleans die größte Stadt des ganzen Westens, die ausgezeichnetsten sind. Verläßt man die User und dringt in das Innere, so haben alle drei Sklavenstaaten, jenseits der Alleghanys, keine Canale, nur eine einzige kurze Eisenbahn von Lexington nach

Frankfort und vernachläfsigte Landstraßen nebst geringer Benutzung ber reichen Gaben ber Natur aufzuweisen, wahrend die nördlichen, und insbesondere Ohio, von bereits
vollendeten oder im raschen Fortbaue begriffenen Eisenbahnen,
Canalen und Landstraßen durchzogen, eine weit zahlreichere,
freie Bevölkerung in sich schließen. Diese, wie man bemerkt
hat, an Kinderreichthum alle übrigen amerikanischen Staaten
übertreffende kräftige Bevölkerung Ohios hauset aber nicht
bloß, wie sonst vorzugsweise der Fall ist, an der Flüsse Lauf,
sondern ist über das ganze Land vertheilt.

Was ist nun die Ursache dieses weiten Abstandes, der, wenn von- geistigen Anstalten für Erziehung, Unterricht, Krankenpflege u. s. w. die Nede ist, noch mehr in die Augen fällt? Weshalb muß auch der oberflächlichste Beobachter darauf geführt werden, hier, wie es die dem gegenwärtigen Bande voranstehende Karte sinnlich zeigt, an der Grenze von Iran und Turan, des Reiches des Lichtes und der Finsterniß, zu stehn? In den nördlichen Staaten herrscht Freiheit, in den südlichen Sklaverei.

Es zeigen sich dem Beobachter bereits in den südöstzlichen und südwestlichen Staaten des Bundes große, mit Nadelholz bewachsene, dort gewöhnlich Fichtenhaiden (Pinebarrens) genannte Ebenen, welche keineswegs mager und unsähig zum Andau, dei der unermeßlichen Fruchtbarkeit des übrigen Landes, daselbst nur für Boden der dritten Güte gelten und deshalb undenutt liegen. In Kentucky gehen diese Fichtenhaiden hier oder da schon in kleine steppenartige daumlose Flächen über. Nordwärts des Ohio und östlich und westlich vom Mississippi dis zum Fuße des Oregongebirges beginnt aber das eigentliche amerikanische Steppenland, welches ein merkwürdiges Seitenstück zur großen süderussischen Steppe bildet, die zwischen dem Pruth, dem Schwarzen, Usowschen und Kaspischen Meere einerz, und Mittel-Rußland andrerseits auf mehr als 21,000 deutsche Geviertmeilen geschäht wird.

Welt, genießt die der neuen noch des Vortheils eines grösperen Wasserreichthumes. Es liegen nämlich von den vier Staaten und dem einen Gebiete der hier betrachteten vierten Gruppe, Dhio, Indiana, Illinois, Michigan und Wisconsin, die drei ersten in einer einzigen ununterbrochenen Steppenflucht vom Dhio bis zum Mississippi. So entsteht eine, von zahlereichen, hauptsächlich in der Richtung von Norden nach Süden strömenden Gewässern und einstigen Abslüssen Binnenmeeres gen Süden durchschnittene Ebene.

Die im Staate Dhio, bem altesten und vorgeschritten= ften ber gangen Gruppe, gur Sochebene werdende Steppe fenkt sich in zwei, nicht mehr als 300 Kuß geneigten Klachen, nordwarts und fudwarts, jum Erie=Gee und Dhio= strome, von denen die lette jedoch, bei ihrem fanfteren 216= falle, betrachtlich langer und großer als die erste ift. Queer burch dieselbe geben, ben Gee mit dem Dhio verknupfend, drei große, theils naturliche, theils kunftlich hergestellte Bafferlaufe und Berbindungen, im Muffingum, bem Scioto mit bem neben bemfelben verlaufenden, über 300 Meilen langen Dhio-Canale, und endlich dem Miami nebst dem Miami= Canale, an den fich eine Gifenbahn bis Sandufen am Erie= See anschließen foll. Bu allen biefen treten aber noch eine vierte und funfte, bereits in der Ausführung begriffene Berbindung der Gewässer bes Nordens und Gubens, burch ben Beaverfluß und durch den Wabash und Erie-Canal, jene im Often, biefe im Westen.

Alle biese bewundernswerthen Werke des menschlichen Unternehmungsgeistes und der Betriebsamkeit sind aber in einer beispiellos kurzen Beit geschaffen worden. Ich selbst bin zufällig mit den beiden, noch keineswegs betagten, ersten in Dhio geborenen Weißen in Berührung gekommen. Maria heckewelder, die noch jeht in Bethlehem in Penn-

Dhio. 133

sylvanien im Schwesterhause lebende Tochter des frommen herrnhutischen Missionars dieses Namens, ist die eine von diesen. Sie ward am 16. April 1781 in Salem, der neun Jahre zuvor am Tuscarawas gegründeten und von ihrem Vater geleiteten Niederlassung bekehrter Indier geboren, welche diese im folgenden Herbste, aus Furcht vor den Graufamkeiten der Umerikaner, raumen, ihre noch auf dem Felde stehende Ernte verlassen und sich nach Detroit unter britisschen Schutz hinflüchten mußten.

Der andere zuerst in Dhio geborne Beige ift Sr. John Robinfon, ben ich in Alleghanytown, ber westlich vom Ulleghann und nordwarts bes Dhio gelegenen Borftabt Pittsburgs, noch auf dem Plate wohnend fand, wo er vor weniger als einem halben Jahrhunderte, im Oktober 1785, bas Licht ber Welt erblickt hatte. Gin englischer Reisender 1) erzählt von biefem fehr achtungswerthen Manne, bag bei einem öffentlichen Gastmahle, dem er beiwohnte, und wobei ihm zu Ehren die Gefundheit bes erften bort geborenen wei= Ben Mannes getrunfen wurde, Jemand bie Bemerkung gemacht habe, barum sei er auch wol eben nicht fehr weiß gerathen. Gr. Robinfon ergablte barauf, balb nachdem fein Bater eine Butte fur bie Seinigen am Dbio errichtet, fei feine Mutter, um Baffer aus bem Strome zu holen, eine fleine Strecke aus ber Berpfahlung gegangen, welche bie Wohnstätte umschloß. Ploblich burch ben Rriegsruf eines in ber Rabe ftebenben Indiers erfchreckt, habe fie auf= schauend ben Sauptling eines benachbarten Stammes erkannt, fei mit moglichfter Schnelligkeit entronnen und habe gludlich die Berpfahlung erreicht. Innerhalb biefer fei fie bann aber auch erschopft zu Boben gefunken. "Balb barauf," fugte Gr. Robinfon bingu, "wurde ich geboren, und die Dunkelheit meiner Sautfarbe murbe stets bem Um=

<sup>1)</sup> J. Power Impressions of America. (London, 1836, 8.) 23. 1. S. 327.

stande beigemessen, daß meine Mutter durch den jungen Inbier erschreckt und verfolgt wurde."

Kaum war, mit der Herstellung des Friedens und der Anerkennung der Unabhängigkeit der Freistaaten, der Ohio, die bisherige Grenze der weißen Andauer, zur Heerstraße derselben geworden und überschritten, so ergoß sich ein Strom von Ansiedlern in dieser Nichtung. So sollen in den Sahren 1787 und 1788 nicht weniger als 30,000 Einwanderer allein bei Fort Harmer über den Muskingum gegangen sein. Noch zahlreicher wurden aber diese Züge, nach dem 1795 vom General Wayne, dem Besieger der seitdem nicht mehr surchtbaren Indier, mit diesen abgeschlossenen Vertrage von Grenville, in Folge dessen, und im nächsten Sahre die Briten, alles Land südwärts der großen kanadischen Seen, gänzlich räumten.

Also ber neuen Wölkerwanderung offen gelegt, stieg die Einwohnerzahl von Dhio, welche zu Anfang dieses Jahrzhunderts erst 45,000 betragen hatte, in den nächsten zehn Jahren auf 230,000, in den solgenden zehn auf 581,000 und im letzten Jahrzehnd auf 937,000. Gegenwärtig aber enthält dieser Staat weit über eine Million, und alle vier Staaten zwischen dem Dhio, Mississppi und den Seen, vor einem halben Jahrhunderte allein von Indiern durchpirscht, über zwei Millionen, Religion und Gesittung als das Höchste anerkennende Menschen.

Nicht leicht gibt es einen, für die Entwickelungsgesichichte ber Bolker merkwürdigeren Gegenfatz, als den zwisichen den beiden Hauptrichtungen zur Begründung des nordsamerikanischen Westens, der nordlichen und der südlichen Strömung, wie ich sie nennen mochte.

Die vorzugsweise aus beiden Carolinen und aus Georgien stammenden Einwanderer in die westlichen Staaten verlassen, wo möglich von ihren Sklaven begleitet, ihre halb erschöpften Pflanzungen, um neue, auf dem noch jungfräulichen Boden der sudwestlichen Staaten anzulegen. So sind

Dhio. 135

aus den genannten alteren Staaten, im Herbste 1834 nicht weniger als 10,000 Familien westwarts gewandert, und im namlichen Sahre sollen in Alabama allein 25,000 Sklaven eingeführt worden sein. Dies wird um so glaubhafter, weil man in den atlantischen Sklavenstaaten nur einen Baum-wollballen von 310 Pfund als Erzeugniß jedes Arbeiters rechnet, während in Alabama und auch in Arkansas und allen neuen westlichen Sklavenstaaten jeder gesunde Sklave das Sechssache, namlich vier bis fünf Ballen von 430 Pfund liesert. Sa, in dem Marschlande der Flüsse soll sich dies sogar bis auf zehn solche Ballen skeleriern.

Mus ben Gebietern biefer Sklaven entspringt bas, fei= neswegs trage und weichliche Geschlecht ber Bezwinger bes Waldes und der Sumpfe, welches trot des erschlaffenden Rlimas, noch die gange Schnellfraft ber, burch die Bearbei= tung ihres kargeren Bobens gestählten nordlichen Umerikaner bewahrt, wenn es gleich in Frage gestellt werden fann, ob ihre bort geborenen Nachkommen sie ererben werden. "Sie find," wie der lange unter ihnen lebende Power richtig bemerkt '), "abgehartet, unermublich, unternehmend, Schwel= gerei und Berfeinerung verachtend, Arbeit suchend, und ftolg auf Entbehrungen, die sie sich und den Ihrigen ohne Noth auferlegen. Sie sind vorsichtig, aber nicht fleinlich und nie: brig. Bon der Vorsehung, wie es scheint, mit herkulischer Rraft und raftlofer Ausbauer eigens befähigt zu bem großen Werke, wozu sie berufen worden, zur Ausrodung ber Wildniß und zur Aufdedung ber Schatze biefes reichen Bobens, werben fie von einem Beifte bes Beitergreifens befeelt, ben fein noch so großes Besithum zu fattigen vermag. Waren fie wie andre Abenteurer in ungesunden Gegenden, barauf bedacht, in nicht zu entfernter Zeit mit den Fruchten ihres Fleißes benfelben zu verlaffen und felbige in ber Beimat in Rube zu genießen, fo wurden biefe neuen Staaten wol lange

<sup>1)</sup> Power a. a. D. Bb. 2, S. 214 ff.

Goldgruben bleiben, welche immer frische, demnächst davonfliegende Schwärme bearbeiteten. Niemals würden sie aber
das werden, wozu die Vorsehung sie augenscheinlich bestimmt
hat, große Länder, mächtige Negierungen und die Wohnung
von Millionen noch ungeborner freier Männer. Sie suchen
die Schäse des Bodens, um sie demselben wieder zuzuwenden, jede neugezogene Furche mit dem Schweiße ihres Ungesichts tränkend. Schöne Wohnungen, Kleider oder Speisen verschmähend, bewohnen sie schlechte hölzerne Häuser,
tragen grobe Kleidung und leben von der einsachsten Kost.
Ihr Stolz besteht darin, einen neuen Morgen Rohrsumpf
angepslanzt, dem Fluß einige Fuß Land abgewonnen, oder
tausend Bäume des Walbes ausgerodet und ihren Haushalt durch ein Paar neue Sklaven oder ein Roß von edlem
Blute vermehrt zu haben."

Beträchtlich verschieden von diesen Bepflanzern bes Subens find die, dem nordlichen fklavenlosen Theile bes Weftens feine kommenden Burger zuführenden Ginmanderer bes andern Menschenstromes. Meift aus bem, fur feinen armen Boden bereits fark bevolkerten Neu-England fammend, kommen sie einzeln oder in jungen, eben verbundenen Chepaaren bergewandert, um im vielverheißenden Weften den neuen Saushalt zu grunden und das Feuer bes aufzurichtenden Berbes anzugunden. Mit ben Ersparniffen bes Mannes und ber Frau wird ber an Fruchtbarkeit zwar bem Suben nicht gleichende, aber Mais und Baizen, die Erzeug= nisse gemäßigterer Eroftriche, reichlich (50 bis 100 Bufhel Mais vom Uder) hervorbringende Boben erfauft und bann bearbeitet. Bald vergilt berfelbe, unerschöpft und wohl durch= feuchtet wie er ift, oft fo fehr, daß die Stachelbeeren noch vor der Reife am Strauche faulen, nicht bloß auf dem Korn= felbe, fondern auch burch Gartenfruchte und burch ben Ertrag ber Beerde bie an ihn gewendete, bei biefem aus= dauernden Geschlechte niemals ablassende Mube. Un die Stelle ber Baumftammwohnung tritt eine Balkenbutte.

Dhio. 137

welche dann wieder einem zierlichen weißgemalten und, wie in der neuenglandischen Heimat, mit grünen Blenden gesichmückten Bretterhause von mehreren Raumen weichen muß. Der herd umgibt sich mit blühenden Kindern, die sorgfälztig zur Schule gehalten und auf angestammte Weise zur Kirche geführt werden, den Aeltern durch ihren fraftigen Beisstand bald erleichternde geistige und leibliche Hülse und Freude gewährend.

In Folge feines rafchen Wachsthumes burch Ginwanberer hat fein Staat ber Bereinigung auch eine fo große Babl von Glaubensparteien und Sekten aufzuweisen als biefer, zum Theil freilich gar wunderliche, wie die von John Smith gestifteten Mormoniten, ober bie beutschen Tunker. In keinem ber neueren ift aber auch die Bahl ber wett= eifernben Unterrichtsanstalten und Bolksschulen fo groß als in Dhio. Nicht bloß die groberen leiblichen Bedurfniffe bes Menschen, durch Feldbau, Gewerbe, ja fogar schon durch bie bier und da entstehenden Manufakturen, werden befriedigt. Much die hoberen, geistigen, finden immer großere Beachtung. Vor Allem geschieht dieses in bem ichon 40,000 Einwohner gablenben Cincinnati, auf bem an ber Grunbflache etwa neun Meilen breiten Delta eines vormals vom Erie-See zum Dhio gehenden großen Fluffes, beffen Grenzen und Mundungen ber fleine Miami, bas jegige Bett bes Danton= Canales und ber Deer-Bach gewesen sind. In biefer Stadt, bem Brennpunkte bes Beftens, beffen Ronigin fie nicht mit Unrecht genannt wird, werden nicht nur alljährig 130,000 mit ihrem Blute ben vorbeiftromenden Bach rothende Schweine geschlachtet und auf ben gablreichen Dampfschiffen, beren ich 30 bis 40 gleichzeitig am Ufer ankern fab, strom= auf= und abwarts versendet, sondern es werden auch 3000 Rinder auf Roften ber Stadt regelmäßig zur Schule gehalten, und fie hat zwei ausgezeichnete bobere Lehranstalten, eine katholische und eine presbyterianische aufzuweisen. Gine betrachtliche Babl lehrreicher Beitschriften und Bicher erscheint in dieser, vielleicht nicht weniger Schriftsteller als Neupork in sich schließenden Stadt, in der ich sogar einige talentvolle Kunstzünger gefunden habe. Sie ist der Mittelpunkt einer, in den atlantischen Staaten gar wenig bekannten, von mir nur durch vielfältige Reisen erkundeten, ziemlich beträchtlichen und viel Neues und Unziehendes darbietenden Literatur des Westens.

Uls nachste Frucht biefer erfreulichen Erscheinungen auffert fich in ber Bevolkerung Dhios ein Stand ber Besittung und Bildung, der jeden vorurtheilsfreien Besucher in biefem neuen Lande freudig überraschen muß. Beforbert wird beren Verbreitung freilich burch die erwähnte Leichtig= feit der Bewegung und Ortsveranderung in diefen Steppen= flachen, die theils kunftlich, theils naturlich ift. 2018 burch ben Boben bedingte Beispiele beider Arten nenne ich ben am fublichen Geftade bes Erie-Sees vollkommen ebenen, von Often nach Westen 160 Meilen langen schnurgraben Beg, vermuthlich ben langsten biefer Urt auf Erben, in bem sogenannten Connecticutschen Schullande, so wie die an Die Stelle früherer Trageplage (Portages) leicht fich feten= ben Canale, wie benn bas alte Gerichtshaus ber Graffchaft Portage in Ravenna so steht, daß von dem auf beffen Dach fallenden Regen ber an ber Rordseite in den Eunahoga, St. Lorenz und ins Atlantische Meer, und ber von ber Gudseite abfliegende in den Mahoning, Dhio, Missif: fippi und in ben mericanischen Meerbufen seinen Weg findet 1).

Uls Grundursache dieser Zustande muß die Zusammenssetzung der Bevolkerung betrachtet werden, denn sie besteht vorzugsweise aus dem in der Vorschule Neu-Englands gebildeten, strebsamsten und entwickeltsten Theile des amerikanis

<sup>1)</sup> Silliman's American Journal of Sciences and Arts Bb. 31, S. 33 und 40, in einem Auffage bes verbienstvollen Arztes und Naturforschere Dr. Hilbreth in Marietta in Ohio.

schen Volkes, zu welchem sehr viele Deutsche (in Cincinnati bilden sie fast ein Fünftel der Einwohner) und Schweizer hinzugekommen sind. Diese ineinander greisenden glücklichen Umstände sind es, welche schon jeht Dhio zu einem so hohen Standorte im Bunde erhoben haben, daß kein Scherblick dazu gehört, mit einiger Gewisheit voraussagen zu können, daß dieser Staat nehst Neu-York und einem sich etwa im Westen zwischen dem Missuri und den großen Seen bildenden, in gar nicht ferner Zukunst dazu berusen ist, die Waage des Bundes, dessen künstige Hauptstadt vermuthlich bereits von den Westen des Ohio bespült wird, mit sester Hand zu halten und dessen, dann hossentlich ruhige Schicksale mit Weisheit zu leiten.

Erfreulich wie die eben gelieferte Schilberung Ohios ift, gilt dieselbe bennoch, wenn gleich bei der größeren Jugend der übrigen Staaten dieser Gruppe, in etwas geringerem Maße, auch von diesen. Denn auch sie sind wie jenes, nicht mit dem Fluche der Sklaverei belastet, der im Westen, wie im Osten, so schwer auf den südlichen Staaten ruht. Auch ihre Bevölkerung besteht gleichfalls größtentheils aus den anregenden Neu-Englandern, zu denen noch zahlreiche Deutsche und einige Abkömmlinge des französischen Stammes gekommen sind.

Von den beiden, zunächst westwarts sich zwischen Ohio und dem Mississpie hinstreckenden, und mit Senem eine ununterbrochene Ebene bildenden Staaten ist Indiana der älteste. Wenn gleich eine, schon im Jahre 1690 entstandene französische Niederlassung, Vincennes am Wabash, den Sig eines katholischen Bischoss enthaltend, ist dieser Staat dennoch beträchtlich jünger als Ohio. Er hatte im Jahr 1800 noch keine 8000 Einwohner, welche sich in einem Menschenalter, bis 1830, auf 350,000 steigerten, ist aber, da dieses

bei seiner westlicheren Lage langsamer als in Dhio geschah, erst 1816 zu einem felbständigen Staate geworben.

Noch spater als in Indiana begann die Entwickelung des feit 1673 von einigen Frangosen bewohnten Illinois, bie erft in der neuesten Beit rascher fortgeschritten ift. Seine überaus gunftige Lage zwischen bem Michigan-See und bem Miffiffippi, der fich fast durchweg als ein naturlicher Canal verhaltende, nur geringer funftlicher Nachhulfe bedurfende Lauf des Illinois, des Desplaines und des Chicago, so wie anderer Fluffe, welche grade burch biefen Staat bie großte innere Wafferverbindung Nordamerikas, von Remork bis Neuorleans, leiten muffen, und endlich die außerordentliche Fruchtbarkeit biefes feuchten und uppigen Steppenbodens versprechen Illinois ein rasches und gesichertes Bachsthum. Wirklich ist auch die Bevolkerung bieses erst 1818 in den Bund aufgenommenen Staates im gegenwartigen Augen= blicke wahrscheinlich schon auf 300,000 gestiegen, und besteht neben ben, auch hier ben Sauptstrom bildenden Reu-Englandern aus ihnen nahe stehenden Neuporkern, aus vielen Deutschen, wol ein Behntel aller Einwohner, und aus eini= gen Frangofen und Briten.

Michigan enblich, die zwischen dem Huronen= und Michigan=See gelegene Halbinsel, mit der zu einer glanzen= den Zukunst bestimmten, altfranzossischen, schon 1670 gegrun= deten Hauptstadt Detroit, an den reizenden Usern des St. Clair=Flusses und Sees, wurde erst 1836 als Staat aner= kannt. Zweiselhaft scheint es jedoch, ob dieser ganze, fast ringsum vom Wasser umspulte und jetzt auch an den Eries See reichende Staat, bei seinem Mangel an Hasen und bei

der geringeren Fruchtbarkeit seines sandigten und hügeligen Bobens, jemals zu großer Entwickelung gelangen wird.

Mit größerer Zuversicht läßt sich dagegen ein Fortschreisten von dem auch erst 1836 gebildeten Gebiete Wisconfin erwarten, das zwischen dem Michigans und dem Oberen See, und im Besitze des oberen Laufes des Mississsppi durch diesen, den Wisconsin und den Fuchssluß, gewiß gar bald eine Wasserbindung gleich der bei Illinois angedeusteten, einleiten, und auf ihr seine großen, zum Theil noch gar nicht erkannten mineralischen Schätze weit hinaus versführen wird.

Biermit endet nach vollendeter Umreise biese geschicht= liche Uebersicht, zu bem 3wecke entworfen, nachzuweisen, wie bie Eigenthumlichkeit jebes Staates ber nordamerikanischen Bereinigung, die Ausbildung bes gemeinsamen Charafters feiner Bewohner, mithin auch beren Leben, burch bie Berfunft und die Artung feiner erften Bepflanzer und ihrer spåteren Nachfolger bestimmt worden ift. Mehr freilich in den abgelegenen, dem Weltverkehre entzogen gebliebenen Theilen ber Bereinigung, minder an ben großen Durchgangsplaten bes Sanbels und ber Wanberung, in ben Staaten Neu-York und Pennsplvanien, ober unter ben jungeren Staaten, bei benen, wo sich wie in Dhio bie verschies benen Stromungen bes Unfiedlerzuges aus bem Often beruhrt, gefreugt und ihre Menschenwellen vermischt haben. Reinen Unspruch macht biese Ueberficht auf ben hoberen Da= men einer Geschichte. Denn bie Geschichte ward schon nach der sinnvollen Mythe der Griechen von der Muse geschrieben, welche aus ber Berbindung bes als Lebensquell anerkannten Beus (von ζάω) mit ber Menschentochter Mne= mofone (bem Gebachtniffe) entsprang. Dem aber, ben ber

Geift des Christenthums erfaßt hat, ist fie, mit gleichem Fuß: tritte über die niedrigen Butten der Urmen und die gethurm= ten Palaste ber Konige fortwandelnd, mehr als biefes. Ihm ift die Weltgeschichte bas Weltgericht. So lautet die Lehre unferes, als Geschichtschreiber gleich großen Dichters. Diese Lehre ift an Alle gerichtet, an die lebenden und an die kom= menben Geschlechter, an die Bewohner ber alten und an die ber neuen Welt, an die Fursten, benen schon ber gemuthvollste Dichter bes Alterthums (Meneibe VI, 620) gurief: Horchet der Mahnung des Rechts und achtet die Gotter nicht gering! wie an bas felbstherrschende Bolk Umerikas, baß es gerecht sei und billig, gegen sich selbst und gegen andre Nationen, benen gleiches Recht bes Befitthumes ein= wohnt wie ihm: bies ist ber alleinige Weg zur wahren Freiheit, ber vom Dienste ber Gunde, die nirgends wohnet als bei Gott 1).

S. Ambrosius.

<sup>1)</sup> Sola apud Deum libertas est, non servire peccato.

## Zweite Abtheilung.

Religioses.



## Zweite Abtheilung.

## Religioses.

Religibse Volkestimmung. - Gangliche Scheidung von Rirche und Staat in Nordamerifa. - Allmaliges Entstehen berfelben aus ber Theokratie der ersten Unsiedler. - Unsichten von der Wohlthatigkeit biefer Scheibung. - Scheu vor Rirchenbesithumern. - Beforberungsmittel der Religiofitat. - Erweckungen. - Berlangerte Gottesbienfte. - Ungstitubl. - Feldgottesbienfte. - Deren hinreifendes und beren Gefahren. - Religiofe Bereine. - Fur Erziehung ber Beiftlichen. -Theologische Seminarien. — Missionsvereine fur In= und Austand. — Undere religiofe Bereine. - Freifirchen. - Urmen-Geiftlichkeit. - Bervorbrechen ber religiofen Gefinnung an allen Orten und in allen Beiten. -Sonntagsfeier. - Deren Rugen in Amerika. - Die katholische Rirche. - Verfolgungen gegen biefe. - Die Bischöflichen. - Bilbung einer amerikanischen bischöflichen Rirche. - Die Congregationalisten. - Die Presbyterianer. - Die Methobiften. - Die Baptiften. - Die Unitarier. - Die Universalisten. - Die Swebenborgianer. - Die Hollan= bifch= und bie Deutsch = Reformirten. - Die Deutsch: Lutherischen. -Die herrnhuter. - Die Quaker. - Die Springer. - Die Rappfchen Nieberlaffungen. - Die Baumlersche Nieberlaffung. - Die Mormoniten.

Dicht absichtlos ist die Ueberschrift der gegenwärtigen Abtheilung dieses Werkes allgemeiner gehalten, und in derselben jede Undeutung vermieden worden, als ob sie eine Darstellung der kirchlichen Zustände und der Glaubensparteien beabsichtige. Zu einer solchen wurde dem Verfasser als einem Laien nicht nur jede Befähigung und Befugniß abgehen, noch wirde er verwegen genug sein zu meinen, er oder irgend einer sei hinreichend aller Individualität so wie aller Vor= oder Nichtliebe entkleidet, um sich ein Urtheil anmaßen zu können, dessen Ausgangspunkt nicht innerhalb des Gebietes dieser oder jener Glaubenspartei läge. Aller dieser Schwierigkeiten ungeachtet, würde ein mit Uebergehung des Religionszustandes entworsenes Gemälde jedes Volkes unvollständig sein, aber in noch höherem Maße gilt dies von dem amerikanischen, dei dem Gottesdienst und Gottessurcht so tief in alle Beziehungen seines Daseins, Lebens und Treizbens eingedrungen sind, daß man auf dasselbe unsers großen Dichters Gleichniß von dem, bei dem Tauwerke der britizschen Flotte, allenthalben und auch durch das kleinste Stückschen hindurch laufenden rothen Faden eben so buchstäblich als freudig anwenden kann.

Wir leben in einer Beit, in welcher ber ungern muffige, und mehr als je von den alten Geleifen, betretenen Pfaden und altgewohnten Bahnen abschweifende Geift des Menschen fich oft auch barin gefällt, allem Ungenommenen widerspre= chende Cape und Behauptungen aufzustellen. In einer fol= chen Beit konnte wol behauptet werden, daß die vom Protestantismus sorgfaltig zu unterscheibende Reformation bem fatholischen Glauben nicht minder ersprieglich und forderlich gemefen fei, als ben Glaubensmeinungen ber Protestanten. Man konnte hierfur mit gar icheinbarem Grunde anführen, daß, als Ruckwirkung ber Reformation, bem aus übergroßer Bewunderung und Freude an den aufgefundenen und allge= mein verbreiteten griechischen und romischen Classifern, in Italien zu Unbeginn bes fechzehnten Sahrhunderts, fo wie auf ahnliche Beife in Deutschland in ber zweiten Salfte bes achtzehnten entstandenen neuen Seidenthume, unter ben Ra= tholifen, burch die wiedererwachte Glaubenswarme, ein Biel gefett worden fei. Daß ferner die im fechzehnten Sahrhunberte erfolgte Stiftung ber Gesellschaft Jesu, welche bie burch Frommigkeit und Wiffenschaft ausgezeichnetften Man=

ner der katholischen Christenheit in sich schloß, und verbefferte Lehrmethoden, zu denen auch die jungst als neue Ersinzdung ausposaunte des sogenannten wechselseitigen Unterrichts gehört '), das glanzendste Zeugniß für jene Glaubenswarme ablege. Daß endlich ein minder ans Licht gezogenes, aber gewiß nicht weniger nühliches, freudig anzuerkennendes Ergebniß der erneuten Glaubenswarme in den seit dem Schlusse bes sechzehnten Jahrhunderts, besonders in Frankreich immer zahlreicher gewordenen, und über die ganze Christenheit versbreiteten Orden, Bruderz und Schwesterschaften werkthätiger und nicht werkheiliger, demuthsvoller Liebe für Kranke, Preßhafte, Arbeitsunsähige, Unterrichtsbedürstige und Gesfangene sich gezeigt habe.

Sollte die eben ausgesprochene, die Entzündung der wieder aufflammenden Feuer christlicher Liebe, aus der Reisdung verschiedentlicher christlicher Glaubensparteien erklärende Unsicht wirklich aufgestellt werden, so würde sie meines Erachtens, vielleicht nirgendwo eine größere Bestätigung erhalten, als in dem religiösen Justande der Bereinigten Staaten von Nordamerika. In keinem Lande der Erde gibt es eine größere Zahl der verschiedenartigsten, sämmtlich vom Urboden des Evangeliums ausgegangenen Sekten und Religionsgesellschaften, und dennoch sindet sich, wie ich mich nach Durchreisung fast aller Staaten des Bundes berechtigt glaube zu sagen, wiederum kein Volk, dem die Gottesfurcht tiesere, sichtbarere Spuren ihres beselsigenden Einflusses aufgedrückt håtte, keines bei welchem der Glaube so sehr als

<sup>1)</sup> Man sche bie Ratjo et Institutio studiorum Societatis Jesu. Romae, 1594. Ferner Jouvency Ratio docendi et discendi, Lugduni, und Ratio et via recte atque ordine procedendi in litteris humanioribus aetati tenerae tradendi. Monachii, 1726. Auch Justius Jahrbücher der Strafs und Besserungsanstalten, Erziehungshaufer, Armensfürsorge und anderer Werke christlicher Liebe. (Berlin, 1829—34) Bd. 2, S. 354 sf.

das höchste, das einzige wahre Gut bes Menschen angesehen wurde, und endlich keines, bei dem trotz der erklarten vollizgen Religionslosigkeit des Staates, dieselbe in solchem Maße zu einer, durch das ganze irdische Dasein verwebten, oft und allenthalben zu Tage kommenden Aber des edelsten Metalles und zum pulstrenden Lebensgefäße geworden ware.

Die Urfache biefer erfreulichen ganglichen Durch= bringung und Schwängerung mit religiofem, bas Irbische und Beitliche an bas himmlische und Ewige knupfenden Geifte wird in Umerika, allgemein und fast einstimmig, in ber volligen Scheidung ber Rirche vom Staate gefucht. Diefe Trennung ber Kirche vom Staate ist begreiflich gar neuen Ursprungs, und durfte bei uns, als ein von frommen Protestanten, zur Sicherung ber ersten gegen die Dbmacht des letten, oder gegen eine muhammedanische Identificirung beider ergriffenes, verzweiflungsvolles Schummittel angesehn werben muffen. Gie ift aber um fo merkwurdiger, weil bie, mehr oder minder die Richtungen aller übrigen bestimmenden neuenglandischen Staaten, und unter biefen wiederum querft Massachusetts, wie in der vorigen Abtheilung gezeigt worden ift, mit einer reinen, bem Borbilbe bes jubifchen Staates möglichst treu nachgeahmten Theofratie begonnen haben.

Der große Vorzug dieser Trennung so oft in feindliche Berührung gerathener Einrichtungen zum Heile des Mensichengeschlechtes besteht, wie ein einsichtsvoller britischer Beobachter bemerkt '), darin, "daß alle Glaubensparteien der Regierung gleich unbekannt sind. Sie mögen in ihrem Innern oder unter einander Zankereien und Eifersüchteleien haben, diese werden doch nicht noch durch das hinzutreten politischen Streites verschärft. Es wird von keinem Mensichen geglaubt, er sei der Regierung minder treu, weil er

<sup>1)</sup> Andr. Reed and J. Matheson Narrative of a Visit to the American Churches by the Deputation from the Congregational Union of England and Wales (Newyork, 1835, 8.) 286. 2, ©. 81.

beim Gottesbienfte ber Ueberzeugung feines Gewissens folgt. Reiner wird erhoht, und beshalb auch fein Undrer erniedrigt, Reiner hat ausschließliche Borrechte, und mithin kann sich Niemand beklagen. Die Regierung beunruhigt Reinen, und fie wird beshalb auch von Reinem beunruhigt. Reine Partei wird burch Beschützung hochmuthig, und feine wiederum unzufrieden gemacht. Alle kommen barin überein, feine Gunft, feine Bewilligung, feine Steuer zu begehren, und Mlle muffen gufrieden fein, weil feine gewährt wird. In Diesem Punkte hat die Regierung ihren Bortheil wohl ge= fannt, und halt ihre Bersprechungen aufs Ruhmlichste, fie hat hierdurch ihr Soch leicht und angenehm gemacht, ihren Pflichten bie Balfte ber Schwierigkeiten, und mehr als bie Balfte der Berantwortung entnommen."

Jener Uebergang von der Theokratie zum graden Gegenfabe berfelben ift jedoch in allen Staaten nur febr all= malig erfolgt, und hat in ber festesten Burg bes fruheren Buftandes, in Maffachusetts, mehr als zwei Sahrhunderte gebraucht, um einen volligen Sieg uber biefelbe ju erringen. Es hatten namlich bie Pilgrime und die ihnen folgenden Independenten festgesett, jede Ortschaft folle eine Rirche mit einem durch bie Ginwohner befoldeten Prediger haben, und nur ein Mitglied Diefer Rirchengemeinschaft konne ber Burgerrechte theilhaftig werden.

Diefe Gesethe fuhrten jedoch bald zu einer doppelten Reihe von Uebeln, welche man kirchliche und burgerliche nen= nen konnte. Von den Uebeln im Schoofe der Rirche, Die ihre Wirkung mehr auf die Glaubenslehre außerten, fagt Br. Baird, ein eben fo frommer als fcharffichtiger amerikani= scher Missionar in Paris, in seiner kurzen und lichtvollen Erorterung bes Berhaltniffes ber Rirche und bes Staates 1):

<sup>1)</sup> L'Union de l'Église et de l'État dans la Nouvelle Augleterre, considerée dans ses effets sur la Religion aux États-Unis. Par un Americain. (Paris, 1837, 8.) S. 29.

3war schlossen sich anfangs viele anftandig lebende, aber ber Frommigkeit entbehrende Menschen heuchelnd an die Rirche, nur um fich bie beren Mitgliedern gewährten burgerlichen und Staatbrechte gu fichern, und bie biefes nicht wollten, wurden in ihrem Innern erbittert. Schon feit 1646 murs ben von Taufenden unterzeichnete Bittschriften an die gefehgebende Versammlung der Proving und an bas Parlament eingereicht, in benen um Genuß der Burgerrechte ohne die Festhaltung ber Rirchengemeinschaft gebeten murbe. Ja, bie Geiftlichkeit und bie in den Jahren 1657 und 1662 gehaltenen Synoden faben sich, wollten fie die Rirchen nicht von ber Mehrzahl verlaffen febn, genothigt zu geftatten, bag auch Getaufte, Die nicht formlich in Die Rirchengemeinschaft aufge= nommen waren, also nicht erweckte Christen, befähigt sein follten, ihre Rinder taufen zu laffen, und felbst aller firchli= chen und mithin auch burgerlichen Rechte ju genießen (Halfway Covenant).

Bu biesen die Strenge der Glaubenssatzungen bis in den Grund erschütternden Misstanden kamen nun noch andre, weniger aus geistigen als aus sächlichen Quellen entspringende Uebel. Es traten nämlich bald zu den ursprüngslichen Gründern des Staates nicht minder eifrige und fromme Ansiedler, während die Kinder und Nachkommen der Pilgrime, mit dem Aufhören religiösen Druckes, ansingen lauer und flauer in ihrem Anschlusse an die Kirche zu wersden. Diese, nebst denen welche die Bekenntnisse andere Sekten vorzogen, oder die allem Religiösen abgeneigt waren, bildeten zusammengenommen eine flarke Partei gegen die alljährige Besteuerung Aller, für einen gleichgültigen oder gar seindlichen 3weck.

Schon nach einem halben Sahrhunderte sah sich die gesetzgebende Versammlung von Massachusetts aus den anzgegebenen Gründen genöthigt, zu gestatten, daß die jährliche Kirchensteuer nicht mehr ausschließlich den puritanischen Kirzchen zusließen solle, sondern daß der Schaumeister der Kirche

jedes Sprengels, gemåß der etwanigen Erklärung jedes Einzgesessen, er bestimme seinen Steuersatz der Kirche einer anzdern Sekte, gehalten sein solle, ihr diesen alljährig auszukehzen. Aber auch dieses, die Besteuerung für kirchliche Zwecke erleichternde Zugeständniß reichte bald nicht mehr aus. Der Widerstand gegen sie wurde in allen Staaten immer größer, und selbst in Neu-England, wo Rhode-Island allein, Roger Williams Grundsähen treu, sie niemals eingesührt hatte, hat dieselbe abgeschafft werden mussen. Dies geschah in Connecticut schon vor zwanzig Jahren, und 1833 in Massachusetts, dem letzten wie dem ersten Staate in Feststellung einer Steuer, deren Aussehung auch dieses Band zwischen Staat und Kirche vollskändig zerriß, wie es die öffentliche Meinung schon lange begehrt hatte.

Seitbem herricht nun durch alle Bereinigte Staaten der Grundsatz der völligsten Freiheit hinsichtlich des Unschlusses an irgend eine Glaubenspartei und der Aufbringung der zur Feier des Gottesbienstes erforderlichen Mittel.

Bei dem Unschluffe jedes Einzelnen an eine der bestehenden Rirchengemeinschaften ber Congregationalisten, Presbyterianer, Baptisten und Methodisten wird aber ein betrachtlicher Unterschied zwischen ber Rirche und dem Rirch= spiele gemacht. Bur Rirche (Church) werden nur Dieje= nigen gezählt, welche erweckt ober wiedergeboren find. Bum Rirchfpiele (Parish) ober gur Gemeinde (Congregation) gehoren aber Alle, die fich jum Gottesbienfte beständig in einer und ber namlichen Ortofirche einer ber vier genannten Parteien versammeln. Die fogenannten Rirchen mablen bie Prediger, Die aus allen zum Gottesbienfte Beitragenben Busammengesetten Gemeinden konnen aber bie Beftatigung ber getroffenen Wahl verfagen, und die Rirche muß bann jur Bahl eines Undern ichreiten, beffen Genehmigung wieber von ber Gemeinde abhangt. Much konnen die Rirchen kein Eigenthum besitzen, wohl aber bie, allein als Korper= ichaften anerkannten Gemeinden. Das Rirchengebaube

(fabrica ecclesiae) so wie die kirchlichen Grundstücke gehoeren der Gemeinde, die auch den Gehalt des Predigers seste seit, die innere Ausschmückung gehort aber der Kirche, so wie auch die Kirchenstühle und Sitze, als Privateigenthum betrachtet, von ihren Besitzern verkauft werden konnen.

Wollte der Staat, sagen die Vertheidiger der alleinigen Aufbringung der gottesdienstlichen Bedürsnisse durch die Gemeinden, die Erlegung irgend einer Kirchensteuer von Denzienigen verlangen, die die Religion zwar gering achten, aber doch noch nicht genug ereifert sind, um sie zu bekämpsen, so würden sie sich alsbald zusammenthun und als Partei gegen dieselbe erheben, die Glaubenlosen oder Ungläubigen würden thätiger werden, und es würden allenthalben Verssammlungsorte für irrige Lehrmeinungen entstehen.

Much die Unnahme von Gelbbewilligungen bes Staates für Kirchenbau oder Gottesbienst wird für unverträglich mit ber herrschenden Unficht gehalten. Sie wurden, fagt man. Pflichtverfaumniß und Gleichguttigkeit gegen bie Religion unter dem Bolke befordern, wie benn auch wirklich in Ranada der Fall vorgekommen ift, daß die Bewohner von Ort= schaften, gleich nach ber Entziehung jahrlicher Buschuffe ber Regierung, ben vollen Gehalt ihres Predigers, ober ben gur Unstellung eines zweiten nothigen Betrag unterzeichnet und zusammengebracht haben 1). Auch wurde bei der gesetlichen Gleichheit aller Glaubensparteien jede Bewilligung an bie die Eifersucht ber andern erregen und verberbliche 3wiftigkeiten erzeugen, welche ber driftlichen Liebe und Berträglichkeit widerfagen. Geschahen biefe Bewilliqungen aber nach ber Kopfzahl jeder Partei, so wurden neben der schwie= rigen Ermittelung berfelben, Biele genothigt fein, fur einen von ihnen irrig gehaltenen Glauben beizutragen. Sollte aber Die bloße Mehrheit ber Stimmen fur Die Unnahme bes herrschenden Glaubens eines Staates entscheiben, fo wurde

<sup>1)</sup> Reed and Matheson a. a. D. Bb. 2, G. 249.

die Kirche bald ber Obmacht bes Staates untergeben werben und genothigt fein, ben Geboten irgend einer politischen Partei angehörigen und für diese wirkenden Staatsmannern und Regierungsmitgliedern zu gehorchen.

Selbst bem Besite von Eigenthum burch bie Rirche ift man in Umerika abgeneigt. Der ungenannte Berfaffer einer wohlgeschriebenen Schilderung Neu-Englands außert sich hieriber alfo 1): "Einige Rirchen besigen hinreichendes Bermogen, ben Prediger zu erhalten, und es wird baher ber Gemeinde feine Steuer auferlegt. Diefes Bermogen ent= sprang meift aus Bermachtniffen, beren Erblaffer ber Soff= nung lebten, baburch ber Predigt bes Evangeliums Ewigkeit zu verleihen. Aber ichon jett werden diese Gelber in nicht wenigen Fallen gur Erhaltung eines Glaubensfpftemes verwendet, das demjenigen grade entgegengesett ift, welches die Geber aufrecht zu erhalten beabsichtigten. Gin andermal ift das Bermogen die beständige und fruchtbarfte Quelle von 3wistigkeiten zwischen ber Rirche und ber Gemeinde gewesen. Wieder in andern Fallen hat das Bolk, weil es bei ausrei= chendem Vermogen nicht aufgerufen wurde, fur Erhaltung des Evangeliums Opfer zu bringen, feine warme Theilnahme an beffen Beilsanftalten verloren. Da fie ibm nichts koften, halt es felbige fur werthlos. Diefe, ber Gewohnheit fur Die Erhaltung bes Evangeliums in ihrer Mitte beizutragen. entfremdeten Gemeinden find oft, anstatt für milbe 3mede freigebiger als andre zu fein, die unthatigsten und unwirk: famften für felbige im gangen Lande gewefen."

"Die Falle, in denen Gelder für religibse Zwecke sich als einen Segen erweisen, sind so selten, daß seit vielen Jahren die Meinung entschiedener und fast allgemein geworden ist, daß Kirchen, ja selbst wohlthatige Vereine weit besesten, sich für ihre Erhaltung auf die Frommigkeit jeder

<sup>1)</sup> New England and her Institutions. By one of her Sons (Boston, 1835, 8.) ©. 79 ff.

Geschlechtsfolge zu verlassen, als von bleibendem Vermögen abzuhangen. Versiegt jene Quelle des Verlasses, so hilft auch dieses nichts. Versiegt sie aber nicht, so ist es fur die Kirche weit besser, daß die Mittel des vergangenen Geschlechts auch für dessen Bedürsnisse verwendet, sein Eiser aber nicht durch Festlegung des Ausgebrachten gelähmt werde."

"Die Meinung, daß je mehr fich bie Religion fur ihre Erhaltung auf die Freunde des Erlofers verlaffen muß, befto beffer fei es fur fie, ift hier ftark, und wird taglich ftarter. Bir wünschen keine stehende Rirche (Church establishment). Bir wunschen nicht, daß unfre Geiftlichkeit besondre Borrechte oder reiche Bermachtniffe besitze, um im Pompe ihres Umtes oder ihrer Macht zu prunken, denn wir glauben, daß politische Gewalt und ein fürstliches Ginkommen Versudungen barbieten wurden, benen zu widersteben, fast uber menschliche Kraft geht. Obgleich viel Gutes durch den von ber Erfahrung fruberer Zeiten geleiteten driftlichen Prediger geschehn konnte, wenn er jene Macht und jenes Bermogen mit Bergenseinfalt zur Forderung ber Sache bes Beilandes anwenden wollte, fo fürchten wir bennoch ihm felbige anzuvertrauen, damit er nicht verleitet werde dem Geiste ber Welt nachzugeben und die mubselige Selbstverleugnung eines Dieners Jefu Chrifti bei Seite zu feben. Wir munichen, daß feine Gefandten Manner voll Glauben und Undacht, voll Selbstverleugnung und Arbeit seien. Wir wunschen in ihnen Manner zu erblicken, welche ihre Studien und ihre Beerden lieben, Manner die gewillt find schwer zu arbeiten und viel gu bulben, um Seelen zu erretten. Wir wunschen Manner von ftarkem Beifte und mannichfaltigem Wiffen zu febn, welche alles was fie besigen, zu den Rugen Jesu legen, und auf der Rangel wie im Winkel der Butte, ihn den Gefreuzigten predigen. Solche Manner kommen nicht oft aus Bohnungen, geschmuckt mit der Pracht des Boblstandes ober ben Wahrzeichen ber Macht. Gie find Manner, welche mit Nahrung und Rleidung zufrieden, als gute Streiter

Christi bereit sind, Mihseligkeit zu ertragen. Die Zahl solscher Geistlichen nimmt beständig zu. Da die Wahrheit die einzige Vertheidigerin der Lehre bleibt, ist die Geistlichkeit zu fleisigem Studiren und zu unablässigem Eifer genöthigt. Sie können keine Behauptung aufs Gerathewohl hinwersen, ohne zu deren Erweise aufgerusen zu werden. Sie sind durch stetigen Einsluß von Außen gezwungen, die Gegenstände welche sie abhandeln dis ins Kleinste zu durchschauen. Das Volk ist gewohnt, Gründe nicht aber Behauptungen zu forzbern, und der Prediger der gern gehört sein will, muß mit starken Gründen bewehrt, und bereit sein, Einwürsen zu begegnen."

Welche Schatten und Schlagschatten dieser nur die Lichter auftragenden Darstellung zur Seite geselt werden mussen, um sie zu einem treuen Bilde zu machen, bedarf sur den einsichtsvollen Leser keiner Erläuterung. Die auch hier, wie bei der Losreißung der Kirche vom Staate gewagte Umkehrung aller naturgemäßen Verhältnisse springt nur allzudeutlich aus der, selbst in der mitgetheilten Schilderung angedeuteten Stellung des Schülers über den Lehrer, der Gemeinde über den Prediger hervor, so wie aus der auch in Neu-England bitter beklagten Visitation und Verhörung der Geistlichen durch die Laien ), welche zu so hohem Beruse gelangt, auch ihres Untheils menschlichen Dünkels und Hochzmuthes nicht entbehren.

Urtheilt man nun nach den bereits wahrgenommenen Wirkungen und Erfolgen, welche diese Lehre von der vollizgen Scheidung der Kirche vom Staate, und von der Erhalztung des Gottesdienstes durch die Glaubigen, bei allen christlichen Parteien bis jeht gehabt hat, so sind dieselben wahrshaft staunenswurdig. Um größten und wundergleichsten freis

<sup>1)</sup> New England u. s. w. a. a. D. S. 68 ff.

lich an ihrer Geburtsstätte, in Neu-England, und bei ben von dort ausgegangenen Congregationalisten, den nahvers wandten Presbyterianern, Baptisten und Methodisten, während über die Theilnahmsosisseit der Resormirten und Luther rischen deutschen Stammes von Jenen geklagt wird. Der wohlthätigen Einslüsse einer Hierarchie entbehrend, wie sie bie katholische, ja theilweise auch noch die englische Kirche besitht, haben jene Sekten sie durch andre, von ihr entsehnte oder weiter ausgebildete Einrichtungen zu ersehen versucht. Die wichtigsten unter diesen sind die sogenannten Erwekstungen (Revivals), die verlängerten Gottesdienste (protracted Meetings), die im Freien gehaltenen Feldgotteszbienste (Camp Meetings) und die Vereine sur religiöse Zwecke, Bildung von Geistlichen und Glaubensboten im In- und Auslande.

Erweckungen im allgemeinen Sinne des Wortes, wie es jeht gebraucht wird, wollen fagen 1), daß eine Kirche in einem beschränkten und vergleichungsweise kurzen Zeitraume in ihrem Frömmigkeitsgesühle beträchtlich erneut wird, und großen Zuwachs aus den glaubenlosen oder nicht werkthätizgen Christen erhält. Ihnen geht gewöhnlich unter den Glänbigen ein Zustand der Muthlosigkeit voran, während gleichzeitig Unglaube und Sünde in der Nachbarschaft zugeznommen haben. Einige wenige Christen, die sich besserre Tage entsinnen, auch vielleicht der Prediger, reden hierüber. Sie beschließen, gemeinschaftlich durch Gebet eine Aenderung zu erslehen, einer wirkt auf den andern ein, es werden noch andre Mittel angewendet, und so entsteht die sich immer weiter verbreitende und Andre in ihren Bereich ziehende Erzweckung.

Durch besondre Veranlassung entstanden, sind Erwekkungen in Neu-England zuerst vor einem Sahrhunderte, im Jahre 1734 zu Northampton, wo Jonathan Edwards

<sup>1)</sup> Reed and Matheson a. a. D. Bb. 2, S. 10.

als Prediger stand, wahrgenommen worden, und sie haben sich von da über das ganze Land, und selbst nach Pennsylvanien, Neu-Fersey, Ohio, und bis nach Kanada hin versbreitet. Um allgemeinsten scheinen dieselben im Sahre 1831 stattgefunden zu haben. Oft sind sie ein Wiedererwachen der Eindrücke, welche durch die religiöse Erziehung, und durch die von Kindheit an mitgeseierten täglichen Familienandachten, wenn gleich einstweilen im Hintergrunde der Seele schlummernd, urplöstlich ihren Einsluß auf die von der Glaubenswärme der Umgebenden Hingerissenen wiedergewinnen.

Auf die Belebung solcher Eindrücke wird nun von den Geistlichen wie von den Gläubigen, die stets den Eintritt von Erweckungen erwarten, auf jede Weise hingearbeitet. Insbesondre in den mehrtägigen Gottesdiensten, die aus abwechselnden Predigten, Gebeten und Gesängen der Prediger und Gemeinden bestehen. Außerdem aber in oft wiederholten Aufforderungen der Prediger an deren Glieder, zum Heraustreten und Niederseten auf den Angststuhl (Anxious Seat).

(Anxious Seat)

Trok der Wiedergeburten und Besserungen, welche vielsfältig aus Erweckungen ohne solche, neue Maßregeln (new measures) genannte künstliche Aufregungen hervorgegangen sind, gestehen die ruhigsten und gemäßigtesten Beobachter einstimmig das Gesahrvolle derselben ein '). Die verlängerten Gottesdienste sind bis zu einer Dauer von vierzig Tasgen ausgedehnt worden, so daß die Geduld und Erregbarkeit Aller erschöpft wurde, denn das Gebet ist seiner Natur nach, wie der als gemüthvoller Dichter berühmte schwedische Bischof Tegner mit Recht sagt: "eine religiöse Interjection, es ist der Lapidarstyl des Gesühls, und verliert gewöhnlich

<sup>1)</sup> Reed and Matheson a. a. D. Bb. 1, S. 203 unb Bb. 2, S. 30-50, unb F. A. Cox and J. Hoby the Baptists in America; a Narrative of the Deputation from the Baptist Union in England, to the United States and Canada (Newyork, 1836, 8.) S. 467 ff.

an Tiefe, mas es an Breite gewinnt"1). Der ber Beichte nachgeabmte Ungstftuhl führt feinerseits, ftatt zu einer mohl= thuenden Entlaftung des schuldbelabenen Gewiffens in ben versiegelten Busen bes fraft hoherer Bollmacht basigenden Beichtigers, ju einem ungescheuten, offentlichen Bekenntniffe vor ber Versammlung aller Derer, von benen geachtet und geliebt zu werden, am meiften von Jedem gewunscht werden muß, und die keineswegs zu dessen Entgegennahme berech= tigt find.

Da ereignen fich benn, bei ben gablreichen, von Ort gu Ort reisenden, allenthalben auf Erwedungen, beren Bahl bie Beitungen bekannt machen, hinarbeitenden jungen und uner= fahrenen Erweckungspredigern (Revivalists), Borfalle wie ber nachstehende: "In Neunork war ein vierzehnjähriges Mabchen ber Einladung gefolgt, fich unter die Bahl berer zu begeben, bie mit fich sprechen zu laffen wunschten. Der Prediger trat nach einer hochft erschutternden Predigt, mit einem ihn begleitenden Schreiber zu ihr, ihren Namen und ihre Untworten aufschreiben zu lassen. Er fragte, ""Sind Sie auf Gottes Seite ober bes Teufels?"" Gang von Schmerz überwaltigt, konnte fie mit gesenktem Blicke, in Thranen schwimmend, nicht antworten. ,,,, Mun, fo fchreiben Sie fie benn auf in bes Teufels Buch,"" rief ber Prediger bem Schreiber zu. Bon bem Augenblicke an verlor bas Mab= chen ben Verstand, und pflegte nachber in ihrem Wahnsinne selbst ihre Unglücksgeschichte zu erzählen?)."

Unmittelbar an die verlangerten Gottesbienfte Schließen fich bie, gleich jenen, aus bem Streben nach Forberung von

<sup>1)</sup> Ef. Tegner bie Rirche und Chule Comebens in ben beiben letten Sahrzehnden, mit besonderer Beziehung auf bas Stift Berjo. Mus bem Schwedischen von G. Mohnite (Stratfund, 1837, 8.) S. 50.

<sup>2)</sup> C. Colton Thoughts on the Religious State of the Country, with Reasons for preferring Episcopacy (Newyork, 1836, 8) S. 44.

Erweckungen hervorgegangenen Feldgottesbienfte. Ihre erfte Beranlaffung mag wol die Roth gewesen sein, indem ein in neu angefiedelten, schwach bevolkerten Gegenden reis fender Prediger, fur bas jum feltenen Gottesbienfte aus wei= tem Umfreise versammelte Bolf, fein hinreichend großes Ge= baube finden konnte, und baber feine Kangel, und mit ihr Die aus dem Stegreife gebildete Gemeinde, ins Freie verfette. Bei dem Erwedenden, Belebenden und Unziehenden, was ein folder Gottesbienft, aus ben alltaglichen, profais ichen Umgebungen und Beschäftigungen Berausgeriffener, unter bem Berrlichsten, mas Umerika aufzuweisen bat, ben riefigen, weithin ihr ichirmendes Laubdach breitenden Balb= baumen, und über diefen, bem in tropischem Dunkelblau, bei Tage vom Sonnenftrable, bei Racht von Sternenglang und Mondschein funkeinden Simmelszelte haben mußte, hat man ibn auch in denjenigen Gegenden beibehalten, wo an Bahl und Große vollkommen ausreichende Rirchen gu finden find. Ja, es gibt befonders in ben fublicheren Staaten Gegenden, in benen folche Feldgottesbienfte ftebend geworden find und zur Commerszeit alljahrig im Balbe gehalten werden, wo Rangel nebst Geruft fur bie Prebiger, Gigbante und gur Schlafftatte bienenbe Gezelte und Buben ber Bewohner ber Umgegend ftets unverruckt bleiben, und wenn die Befiger fie nicht felbst benuten, an Undre vermiethet werden.

Auch diese Gottesdienste im Freien, welche bei der oft beträchtlichen Entsernung ihrer Theilnehmer mehrere Tage währen, bestehen wie die verlängerten, die sie an Hinreis Bungskraft noch übertreffen, aus abwechselnden Predigten, Unreden, Gebeten und Gesängen. Den ganzen Tag über wird das Bolk, beim Unheben jedes neuen Gottesdienstes, durch Hörnerklang zu demselben zusammenberusen. Wahrshaft zauberisch ist aber die Abendandacht nach Sonnenunters gang, bei der helle Beleuchtung oberhalb der Hängter der im Mittelpunkte auf dem Gerüste versammelten, selbst begeissterten Prediger herabstrahlt, einzelne Lampen über der Ges

meinde glanzen, und diese von einem Kranze hellprasselnder hoher Feuersausen von Nadelholz eingeschlossen wird. Nach diesem, die malerischsten Bilder der in solchen Umgebungen von Andacht durchbrungenen, in Geberden, Ausrufungen und Worten ihren Gefühlen Luft machenden Menge liefernden, oft tief in die Nacht verlängerten Gottesdienste zieht sich Alles zurück, die Besitzer von Schlashütten in diese, wähzrend minder Glückliche als neue Hamarobiten, auf Zeltwazgen die sie hergesührt haben, eine kurze Ruhe genießen, der schon vor Sonnenausgang der Ruf des Horns zur Morgenzandacht ein Ziel steckt.

Ein anschauliches Bilb biefer, in allen Theilen ber Bereinigten Staaten mahrend ber guten Sahrszeit gehaltenen Feldgottesbienste liefert ber schon oft angesuhrte Dr. Reed, ein eben so besonnener als verständiger presbyterianischer Geistlicher aus England, in der Schilberung des nachstehenzden, in seinem Beisein in Virginien stattgefundenen Ereigznisses ').

Wie man sich im Walbe dem Plate des Feldgottesdienstes näherte, erblickte man unter den Bäumen eingepserchte Pferde, und neben diesen die mit Pserden oder Ochsen bespannt gewesenen Wagen aller Urt, hier und da
von einem Neger gewartet. Dann ging man durch ein groses Balkenhaus, welches denen, die nicht auf andre Weise
dafür gesorgt hatten, Wohnung und Rost darbot. Aus diesem Hause heraustretend, erblickte man nach allen Richtungen
Neihen von Hütten aus Fichtenholz, zwischen denen man
hier und dort noch ganze Bäume stehn gelassen hatte, und
die ein Viereck von 180 Fuß Länge und Breite einschlossen.
Im Mittelpunkte desselben war das Gerüst errichtet, welches
etwa zwölf dis vierzehn Prediger zu fassen vermochte. Hinter
diesem Gerüste lagen auf der Erde Baumstämme, strahlensormig
nach dem Walde hin, zu Sigen für die Schwarzen bestimmt,

<sup>1)</sup> Reed and Matheson a. a. D. Bb. 1, S. 187 ff. und 195 ff.

die am Ende der Strahlen auch einige Schlashütten hatten. Un der Vorderseite des Gerüstes lief ein Geländer um die ersten sünf oder sechs Sithänke, und schloß einen Raum ein, den man den Altar nannte, hinter dem dann wieder andre Sitreihen aus Baumstämmen verliefen. Innerhalb und außerhalb des Viereckes sah man allenthalben Eichens, Walnuße und Nadelholzdäume vom herrlichsten Buchse, von denen die inneren, nach Entsernung des Unterholzes, gleich den schönsten Pseilere und Säulenbündeln unsere gothischen Dome dastanden, und ihre hohen unberührten Kronen in einander flechtend, ein der Baukunst unnachahmliches Laubzach bildeten, durch welches der blaue Himmel und die glänzzende Sonne stellenweise oder gebrochen hindurchschimmerten.

Eine von ihm, an dem beschriebenen Plate, nach vor= hergegangenem Fruhgebete und Morgengottesbienfte gehaltene Predigt schildert Gr. Reed also: "Mir lag nun noch ob ju predigen. Ich kann nur fagen, bag ich es ernstlich und freimuthigerthat. Ich fuhlte bald, daß ich die Ausmerksam= feit und bas Bertrauen ber Gemeinde hatte, und bies gab mir wiederum Gelbstvertrauen. Sorgfaltig war ich bemuht, als es der Gegenftand gestattete, im Borbeigehn, meine Misbilligung alles garmenden und aller Ausrufungen auszu= bruden, und wirklich fand mahrend meiner Predigt nichts dergleichen ftatt, sondern es war vielmehr eine zunehmende Aufmerksamkeit und Stille über bas Bolk gebreitet. Die Mittheilungen und Mufforberungen, welche ben Schluß meis ner Predigt bilbeten, fielen mit fichtlich immer großerer Starte auf die Gemiffen und die Gemuther. Die Meiften lehnten fich vorüber, um bas Gefagte zu faffen. Biele ftan= ben auf, mabrend Undre von Schmerz übermaltigt, als woll: ten fie fich ber Beobachtung entziehen, niederfanken, Mues aber vollkommen ftill war. Leife fiel bie Thrane, und leife erschauerte ber Gunder. Ich endete. Reiner ruhrte sich. Ich blidte um mich nach ben Geiftlichen, daß einer von ihnen einen Gefang aufgebe. Reiner fah mich an, keiner

regte fich. Jeden Augenblick wurden Schweigen und Stille feierlicher und überwältigender. Setzt konnte man bie und da aus dem Stillschweigen ein unterdrucktes Schluchzen auftauchen horen. Balb war es aber nicht langer zu unterbrucken, alle Quellen bes Gefühls sprangen auf, und man vernahm vom Volke wie von den Geiftlichen einen allge= meinen Rlageruf, wahrend die gange Verfammlung auf die Rnie fank, als begehre fie, daß jemand ihr vorbete. Sch stand auf bas Pult gelehnt, gleich dem Bolfe überwältigt. Da erhob fich ber bie Feier leitende Geiftliche, fchlang feine Urme um meinen Sals, und rief: "Bete, Bruber, bete! Sch furchte Viele von meiner Beerde werden gur Linken bes Richters ersunden werden! D bete, Bruder, bete fur Uns!"" Darauf warf er fich mit feinen Brudern auf ben Boben, um mit zu beten. Ich hatte mehr ober weniger als Mensch fein muffen, um in biefem Augenblicke ein Gebet auszuspre= chen. Auch war es unnothig, benn Alle waren in biefer Stunde Kurbitter vor Gott, mit unaussprechbaren Thranen und Weinen und Mechzen."

"Sobald ich wieder im Stande war, meines Gefühles Berr zu werden, versuchte ich es ein lautes Gebet zu fprechen. Meine gebrochene Stimme erhob fich allmalig über bas unruhige Weinen des Volkes, und nach und nach nahm es ab, daß fie boren und fich ber gemeinsamen Furbitte anschließen konnten. Mis es aufhorte, fant die Berfammlung auf. Wir erschienen einander als ein verandertes Bolf. Reiner schien geneigt ben Plat zu verlaffen, und boch fuhlte Reiner Rei= gung zu ben gewohnten Undachtsubungen. Giner ber Meltesten forderte die Verfammlung auf, da viele fonst Uner= weichte von der Wahrheit ergriffen ju fein fchienen, es moch= ten Diejenigen, welche von bem empfangenen Gindruck Beugniß abzulegen wunschten, fich mit ihm im Gebete fur ihre eigne Seligkeit vereinigen und niederknien. Augenblicklich, wie von einem Geifte erfullt, fant bie gange Berfammlung auf die Knie. Es ist viel, aber nicht zu viel zu fagen, daß das vorgesprochene Gebet der Gelegenheit gleich stand. Als das Bolk sich wieder erhoben hatte, wollte einer der Brüder sie anreden, ich aber dachte, nichts könne so heilfam sein, als sie ihren eignen Betrachtungen und Gebeten zu überlassen, und ich wagte es zu bitten, er moge die Verssammlung lieber entlassen."

Das Maßhalten in ber Feier und Meußerung ber beis ligsten Gefühle, welches ber besonnene Erzähler bei biefer Belegenheit zeigte, fehlt leider nur zu oft ben Urhebern und Leitern folcher Erwedungsmittel, als es bie verlangerten und Die Feld-Gottesbienfte find. Die Sauptflippe, an ber biefe Leiter und Ordner gewohnlich scheitern, ift bas in 3mang ausartende Sinarbeiten auf augenblickliche, fichtbare, beshalb aber auch nicht nachhaltige Wirkungen, burch die bis über bie Spannfraft und Erregbarfeit ber Gemeinde binaus verlangerten Undachten. Bei ben Felbgottesbienften fommt hierzu noch, trot der oft getroffenen weisen allgemeinen Unordnungen fur Bucht und Sitte, in bevolferten Gegenden, bas Berzustromen muffiger ober minder ergriffener Buschauer und Theilnehmer, von benen jene felbige als ein Schaltspiel, diese aber als ein moglichst oft wiederholtes Rauschmittel betrachten.

Die wichtigsten Mittel zur Erzeugung, Erhaltung und Berbreitung ber religiosen Gesinnung und Thatigkeit sind bie zahlreichen Vereine fur die Bilbung von Predigern, Aussendung von Glaubensboten und andre fromme 3wecke.

Die Erziehung und Bildung von Predigern geschieht in ben Bereinigten Staaten schon seit langerer Zeit in ben verschiedenen Universitäten und Collegien, deren bedeutenosse ich hier nenne. Von diesen besitzen die Unitarier die alteste und begabteste in Cambridge in Massachusetts, die Congregationas

liften bagegen die Collegien in Undover eben baselbst und bas in New-Saven in Connecticut. Die Presbyterianer haben bie Unffalt in Princeton in Neu-Jersey, und die Seminare in Muburn im Staate Neu-Mort und bas Lanesche in Dhio, mabrend bie Bavtisten die Brownsche Universität in Providence in Rhobe-Asland und bas Geminar in Samilton im Staate Neu-Dork besigen. Die Bischoflichen haben bas Columbias Colleg in ber Stadt Neupork, Die Sollandifch=Reformirten bas Seminar in New : Brunfwick in Neu = Jerfen , Die Deutsch-Reformirten eins in Dork, und die Deutsch-Lutheris fchen eins in Gettysburg, beibe in Pennsplvanien. Aber nicht zufrieden mit biefen Unstalten, von denen ich bier nur bie großeren genannt habe, find gablreiche Bereine bei bem, burch bes Landes ichnellen Unbau, ftets machfenben Bedarfe ju bem namlichen Werke gufammengetreten. Gie haben in ber furgen Beit ihres Bestehens bereits eine weit betrachts lichere Bahl von Predigern ausgesendet, als jene Collegien und Geminarien zusammengenommen.

Der thatigfte und wichtigfte ber eben gebachten Bereine ift die ursprünglich der Glaubenspartei der Congregationali= ften, jeht aber auch theilweise ben Presbyterianern angeho= rige, fogenannte Umerifanifche Erziehungsgefell= schaft (American Education Society), welche auch eine eigne Zeitschrift für ihre 3wecke herausgibt. Gie besteht feit 1815, und ihr Zweck ift, fabige und fromme Junglinge gum geistlichen Stande zu erziehen. Sie hat fich enthalten, zu Diesem Behufe felbst eine Bildungsanftalt zu errichten , fonbern gibt ihre Boglinge in die genannten Seminarien und Collegien, benen fie die Unkoften ihres Unterrichts und ihrer Befostigung erfett. Sedoch wird hierbei mit ber größten Sparfamteit verfahren, die jungen Leute muffen fich bemuben, einen Theil ihrer Erhaltungskoften felbst aufzubringen, wo= burch in ben letten gehn Sahren, vermittelft ihrer Urbeiten, 173,000 Dollar erworben wurden. Ueberhaupt werden biefe Erhaltungskoften nur als ein Darlehn angesehn, bas fie, ins Amt gelangend, spater, wenn nicht besondre Umstände einen Erlaß ber Schuldforderung begrunden, wiedererfegen sollen. Bon 1825 bis 1836 wurden auf biese Weise über 26,000

Dollar wieder zurückgezahlt.

Mit einer Einnahme von ungefahr 66,000 Dollar, hatte im Jahre 1836 die Gesellschaft 1125 mehr oder wes niger vorgerückte Zöglinge, bereits in 153 Unstalten, für die theologische Laufbahn vorbereiten lassen, und 1835 700 im Umte stehende Prediger seit ihrer Gründung ausgebildet, überzhaupt aber 2258 Studirende in diesem Zeitraume unterstützt. Von den 600, in den ersten zwanzig Jahren ihres Bezstehens ausgebildeten Predigern waren 50 Missionare im Auslande, 200 bis 300 wurden auf gleiche Weise in den Vereinigten Staaten von der Missionsgesellschaft sur Inad beschäftigt, 20 gaben literarische und religiöse Zeitschrifzten heraus, und die Uedrigen standen dei verschiedenen Gemeinden. Im Jahre 1834 wurde ein Sechstel aller Ordinationen und Einsührungen in das Umt eines Seelsorgers Zöglingen dieser Gesellschaft zu Theil, deren Wirksamkeit in beständiger Zunahme ist.

Die Presbyterianer haben für ihre Glaubensgenoffen, schon seit 1820, einen ganz ähnlichen Verein (Presbyterian Education Society). Dieser, mit ber Amerikanischen Erziehungsgesellschaft eng verbundene Verein hatte 1834, bei einer Einnahme von 20,000 Dollar, 436 im Amte stehende

Prediger geliefert.

Die früher der regelmäßigen Erziehung und Ausbildung ihrer Prediger abgeneigten Baptisten befaßen im Jahre 1834 einen Berein für diesen Zweck in Massachusetts (Northern Baptist Educational Society), der 105 Prediger im Amte und 71 Zöglinge in 21 verschiedenen Anstalten hatte. Ein zweiter, von der nämlichen Partei ausgegangener (Western Baptist Educational Society) stand im Begriffe ein Erzziehungshaus für diesen Zweck in Kentucky in der Nähe von Sincinnati am Ohio zu gründen.

Un protestantischen eigentlichen theologischen Seminaren, beren Zöglinge großentheils durch die genannten Vereine erhalten werden, besaßen die Bischösslichen im Jahre 1834 zwei mit 120 Studirenden, die Congregationalisten drei mit 210 Zöglingen, die Presbyterianer sieben mit 395, die Baptisten drei mit 98, die Unitarier eins mit 31, die Hollandisch-Reformirten eins mit 24, die Deutsch-Reformirten eins mit 24, die Deutsch-Reformirten eins mit 20, und die Deutsch-Lutherischen drei mit 30 bis 40 Studirenden. Die Theilnahme am Gedeihen dieser Seminare ist so allgemein, daß seit 1823, auf Einsabung der amerikanischen Erziehungsgesellschaft, alliährig am letzten Donnerstage im Februar, mindestens in Neu-England, ein Betz und Fasttag für dieselben von den Gläubigen gehalzten wird.

Die Erhaltung dieser Seminare geschieht, wie die der Bereine, meift burch freiwillige Beitrage, ba die wenigsten Boglinge im Stande find, etwas fur ihre Erziehung ju gab= Ien. Mit welcher Singabe und Aufopferung Diefe Beitrage oft zusammengebracht werben, zeigt ber Fall eines chriftlichen Raufmannes Cobb aus Bofton, ber 1798 geboren, ein und zwanzig Sahre alt, Geschäfte anfing. Balb barauf beirathete er, und stellte ichon zwei Sahre barnach folgende merkwurdige, bei feinem fruben Tobe unter feinen Papieren gefundene, von ihm unterzeichnete Verschreibung aus: "Durch die Gnade Gottes will ich niemals mehr als 50,000 Dollar im Bermogen haben. Durch bie Gnabe Gottes will ich ein Biertel bes reinen Gewinnstes meines Geschaftes fur milbe und religiose 3wecke verwenden. Sollte ich jemals 20,000 Dollar befiten, fo will ich die Balfte meines reinen Gewinnstes, bei 30,000 Dollar brei Biertel beffelben, und bei 50,000 Dollar bas Ganze hergeben. Go ftehe mir Gott bei, oder gebe es einem treueren Bermalter, und fete mich bei Seite."

Dieser mit ruhrender Frommigkeit abgefaßten Urkunde fam der Aussteller, mahrend der vierzehn nach derfelben

erlebten Jahre, treutich nach, und gab baher, als er einst beim Bücherabschlusse fand, daß er 7500 Dollar über 50,000 besitze, diese ganze Summe dem, schon zuvor oft und reichtich von ihm bedachten theologischen Seminare der Baptisten in Newton in Massachusetts, zur Gründung einer neuen Professur<sup>1</sup>).

Bunåchst an die ebengedachten Bilbungsanstalten sür protestantische Geistliche reihen sich die Vereine für die Aussbreitung des Glaubens, welche durch den Wetteiser der verschiedenen Sekten, in unserm Zeitalter der beschleunigten Verbindungen, zu einer mit ihrer Dauer im umgekehrten Verhältnisse stehenden Ausdehnung gelangt sind. Sie sind theils sür das, sich schnell nach allen Nichtungen hin ansbauende ungeheure Inland, wo die zerstreuten Ansiedler, insbesondre im Mississippischale, noch nicht zahlreich und begütert genug sind, Gemeinden mit angestellten Predigern zu bilden, theils fürs Ausland.

Ein sprechendes Gemalde des bedauernswerthen geistlischen Nothstandes dieser, in den Wildnissen vereinzelten, nach Berkundigung des Evangeliums und Anschluß an die Kirche dürstenden christlichen Familien liefert folgende Erzählung des Dr. Reed von einer solchen, die er in besseren Zeiten in England gekannt hatte, und jeht bei Coburg in Obers Kanada angesiedelt fand 2).

"Bahrend diese Familie in irdischen Dingen voll Entzfagung und Hoffnung auf die Zukunft war, ist ein Umstand für sie der Quell ungemischter Betrübniß, namlich ihre relizgiose Verlassenheit. Die Mutter fühlt, wie eine Christin in solchen Fällen fühlen sollte, und es schien ihr ein wahrer Trost zu sein, mir alle ihre Bekümmernisse anzuvertrauen. Sie beschrieb mir die Leere, welche ihnen der Sonntag mitbringe. Keine Kirche liegt naher, als das zwei deutsche

<sup>1)</sup> Cox and Hoby a. a. D. S. 380 ff.

<sup>2)</sup> Reed and Matheson a. a. D. Bt. 2, S. 223 ff.

Meilen entfernte Coburg, kein Fuhrwerk ift ba, sie bingubringen, und felbst wenn fie es zu erreichen vermochten, fein fur fie ober ihre Rinder paglicher Unterricht. Gie blickt auf Diefe, und ihr Berg bricht bei ber Musficht, baf fie aufwachsen ohne Erfullung ber Gebote ber Religion, ohne bas Beiligthum ber Rirche. Wohl kommen fie mit einigen Nach= baren am Sonntage in einer fleinen, nicht weit entlegenen Balkenhutte Busammen, fingen und beten und lefen in ber heiligen Schrift, aber fie empfindet die weit geringere Bahr= scheinlichkeit, hierdurch die Aufmerkfamkeit ber Jugend zu erregen und Einbruck auf ihr Gemuth zu machen, als burch bie Predigt eines glaubigen und liebevollen Dieners Christi gefchehen fonnte. Sie gittert, ihre Rinder mochten gleichaul= tig, ja vielleicht ben beiligen Geboten feindlich werden, und ben guten alten Weg vergeffen, auf bem ihre Boraltern wandelten. Mit überftromenden Mugen und bem bewegend= ften Ernfte fagte fie mir: ""D, wenn die Chriften in Eng= land nur unfre Lage, und bie von Taufenden um uns ber, fennten, mahrlich fie murden nicht ruben, bis fie gotterfullte Manner zur Predigt des Evangeliums an uns abgesendet hatten. Wenn fie ben Schmerz einer Mutter fennten, ihre Rinder ohne die dem Chriften gegebenen Gnadenmittel auf= wachsen zu fehn, wurden sie da nicht fur uns mitfuhlen, wurden fie uns ba nicht Bulfe fenden?"" Gie fchloß mit einer beweglichen Aufforderung an den Erzähler, ihre flebent= liche Bitte in England erschallen gu laffen, und er hat treu= lich Wort gehalten.

Die von den Congregationalisten im Jahre 1826 gestiftete Inlandische Miffions : Gesellschaft (American Home Missionary Society) hatte bei Anbeginn ihrer Thåtigkeit 104 Prediger des göttlichen Wortes in ihrem Solde, und im eilsten Jahre derselben schon 810, von denen 76-4 in den Vereinigten Staaten, 22 in beiden Kanadas und 24 in dem besonders ins Auge gesasten Frankreich arbeiteten. Es wurden in diesem Jahre (1836) 5933 Gemein:

den von ihr unterstützt und ihre Ausgabe betrug 100,000 Dollar. Schon zwei Sahre früher gehörten zu ihr 1050 Gemeinden, 40,000 Sonntagsschüler und 12,000 Bibels vereinsschüler.

In regem Wetteifer mit dem ebengedachten Vereine stehen die inländischen Missionsgesellschaften der Methodisten mit 144 Missionen, 32 Lehrern und 940 Schülern, die der Baptisten mit 93 Stationen, und ähnliche kleinere andrer Sekten. Sie versehen die zahlreichen Neudauer des Westens mit stehenden und reisenden Predigern, und haben auch auf die Indier ihr Augenmerk gerichtet. Unter diesen Letzen sind die Baptisten und Methodisten bisher die thätigsten gewesen. Indes hat es keiner von beiden Parteien bisher gelingen wollen, gleich den von Kanada ausgegangenen und ausgehenden katholischen Missionaren, Gesittung und Ansiedelung der umherschweisenden Indier Hand in Hand mit deren Bekehrung zum Christenthume gehn zu machen, und jene dem verderbenden Genusse und Einslusse des Brannts weins zu entfremden.

Sorgfaltig jedes neue, noch unbearbeitete, ihrer Thatig= feit Raum bietende Felb erspahend, und die Mittel gu ihrem Zwecke ftets in ber religiofen Gefinnung und Bohl= thatigkeit ihrer Glaubensgenoffen findend, haben unter ben aufgezählten Bereinen bie Baptiften noch vor Rurgem in Maine eine gang eigenthimliche Miffion eingerichtet. Gie ift unter ben im Binter auf vier Monate, gum Solffallen in die bickften Balbungen gefendeten Arbeitern, die bort, von ber übrigen Belt gefchieben, bis jum Fruhlinge haufen muffen. Diefen predigte ein, in jene Wildniß mandernder Miffionar fieben Wochen lang, jeden Abend, mit Ausnahme von breien, und feine aufmerksamen Buborer wollten am Schluffe jenes Beitraums feine Bablung fur bie ihm gereichte Roft annehmen. Bu gleichem Zwecke wird jest eine Mission für die Floger auf ber Sufquehannah errichtet, Die von Phila: belphia zu Auß wieder nach West-Pennsplvanien gurucktehren, und vermuthlich bald eine gleiche fur das rauhe Gesichlecht der Kielleute auf dem Mississppi und seinen Zuflussen bis hinab nach Neu-Orleans.

Als den Uebergang von den heimatlichen zu den auständischen Missionen der Amerikaner bildend, kann man die von den Gesellschaften der Matrosenfreunde (Seaman's Friend Societies), für ihre eigenen, wie auch für fremde, meist Englisch verstehende Matrosen angestellten Schiffsprediger betrachten. Im Jahre 1835 waren Schiffsprediger dieser Bereine in zehn amerikanischen und etwa acht ausländischen Häfen, nämlich in Canton, den Sandwichseilanden, Havre, Marseille, Smyrna und einigen andern.

Unter ben Miffionsgesellschaften im engern Sinne bes Worts, namlich benen furs Ausland, ift ber 1810 von eini= gen, fich zu folchem Berufe vorbereitenden Studenten errich= tete Rath ber auslandischen Missionen (Board of Commissioners of Foreign Missions) ber alteste, thatigste, und wird wie die amerikanische Erziehungsgesellschaft von den verbundenen Congregationgliffen und Presbuterignern geleitet. Im Jahre 1834 unterhielt biefe Gefellschaft, mit einer Jahres: einnahme von 152,000 Dollar, 25 Missionen mit 75 Stationen, an benen 102 Prediger, wovon sieben Merzte waren, fo wie neun in ihren Diensten befindliche Merzte, 39 Lehrer, Gehul: fen und Drucker an 14 Preffen, nebst 161 Frauen und 39 eingeborne Lehrer und Gehulfen arbeiteten. Schulen erhalt fie 474, mit mehr als 37,000 Schulern. Es gehoren 2500 Rirchen zu ihrem Berbande, und fie gibt eine Miffionszeitschrift und viele religiofe Schriftchen in fremben Sprachen beraus.

Auch die übrigen Glaubensparteien haben zum Theil Missionsvereine fürs Ausland, unter benen der der Baptisten, mit 25 Stationen und 14,000 Schülern, der thätigste zu sein scheint. Bei diesem waren 1834 außerdem noch 112 Lehrer und Boten angestellt, zu deren Zahl auch der bekannte Missionar Dr. Judson im birmanischen Reiche gehört. Etwa 40 von ihnen sind Eingeborne der beschickten Gegenden, und

funf Druckpressen im Gange. Bei der im gedachten Jahre in Nichmond in Birginien gehaltenen Versammlung faßte die Gesellschaft den wol etwas kühnen Beschluß, für das nächste Jahr 100,000 Dollar aufzubringen, und die ganze Welt, an allen Orten wo Ausssicht auf günstigen Erfolg sei, mit Missionaren zu beschicken.

So wie diese verschiedenen Missionsvereine, wetteifernb, alle Rrafte zur Erfullung bes großen Miffiffippithales mit ihren Boten anstrengen, von benen 400 allein durch brei ber genannten Glaubensparteien erhalten werden, eben fo hat auch umgekehrt ber jugendliche Westen, gleich bem Banianenbaume Indiens fortzeugend und fortwurzelnd, eine Miffionsgesellschaft für die übrigen Welttheile gebildet. Geit bem Sahre 1831 besteht namlich in Pittsburg eine von ben Congregationaliften ausgegangene Weftliche auslandifche Miffionsgesellschaft (Western Foreign Missionary Society), aus bem Lande stammend, wo vor einem halben Sahrhunderte noch fein von ben Bereinigten Staaten bergefendeter driftlicher Prediger zu finden war. Es geben alfo von einem Plage, beffen 2000 Meilen vom Meere entfernte Lage einen europäischen Safenbeamten, ber ein von borther einlaufendes Seefchiff einklariren follte, in bas großte Er= ftaunen verfette, jest von einem nicht bloß nach Bergangli= chem burftenden Gifer getriebene Glaubensboten nach Rord-Indien, West-Ufrika und Judaa, Giniges von ber ewigen Schuld bes Abendlandes gegen bas beilspendende Morgenland zu löschen und abzutragen.

Schon hat ein einziger Zweig der ausländischen Missionen, nämlich die oftindischen, einen solchen Umfang erreicht, daß die für beren Bedarf auf Umerika gezogenen Wechsel im März 1836 in Sincapore im Courszettel eigens notirt wurden.

Es schließt sich an diese sammtlichen protestantisichen religiosen Erziehungs : und Missionsvereine noch die seit 1816 bestehende Amerikanische Bibelgefell:

Schaft mit ihren Tochtern und 3weigen. Ihre Sahrebein= nahme betrug 1836 99,844 Dollar, und ihre Ausgabe eben so viel. Der neunorksche Zweig hatte 1,919,000 und ber philadelphiasche 221,000 Bibeln drucken laffen. Ferner Die 1825 gestiftete neuvorkiche Umerikanische Traktaten= gefellschaft, ber schon 1814 eine in Bofton vorange= gangen war. Diese hatte 1836 eine Einnahme von 31,000 Dollar, jene bagegen eine von 130,000. Es waren in Bofton 869 verschiedene Bekanntmachungen ber Gefellichaft erschienen, und 230,000 Banbe berfelben, in Allem 97 Mil= lionen Druckseiten von ihr in Umlauf gefett worben. Ginen besondern Zweig dieser letten Gesellschaft bildet ber Erat: tatenverein fur bie Beforderung von Ermedun= gen (Revival Tract Society), beffen Name feinen 3med ausspricht. Much gehort hierher noch die Gefellschaft fur Ginfcharfung bes fiebenten Gebots (Seventh Commandment Society). Desgleichen bie auf religibsem Boben wurzelnde, gegen ben Rrieg gerichtete Friedensgefell= ichaft (Peace Society), beren 1815 entstandene Borlau= ferin, die neunorkiche Friedensgesellschaft, die erfte tiefer Urt in ber Welt gewesen ift. hiermit schließe ich biese lange Reihe von Bereinen, da die zwar auf gleicher Grundlage rubenden, aber mehr rein wohlthatigen Gefellichaften, gu benen auch die Ruchternheitsvereine gehoren, in einer andern Abtheilung dieses Bandes betrachtet werben.

So wie alle hier aufgeführten religiösen Vereine, aus sehr kleinen und scheinbar unbedeutenden Unfängen, zu mächtigen und weit schattenden Bäumen erwachsen sind, eben so auch eine andre, England, noch mehr aber Umerika nöthige, gleichfalls von dort übers Meer eingewanderte religiöse Einrichtung. Es hat sich nämlich durch die dem protestantischen Gottesdienste eigenthümliche, der Unhörung von Predigten angepaßte Einführung von Kirchengestühlen, und

des kauflich erworbenen Eigenthumsrechtes gewisser Inhaber an Sigen in diesen, ergeben und herausgestellt, daß die Urzmen und Unbemittelten, zwar nicht dem Rechte, aber der Sache nach, von bequemer Besuchung des Gottesdienstes ausgeschlossen wurden. Mehr noch als in England ist diezses in Amerika der Fall gewesen, wo die nur durch Beiträge der Gemeinden erbauten und von diesen besessen Kirchen ihren Raum unter die Zahlenden vertheilten, wodurch dann in den größeren, so rasch wachsenden Städten des Landes oft der Zahlreichste Theil der Andachtigen keinen Sitplat im Gotteshause sinden konnte.

Diesem schreienden Uebelftande zu begegnen, traten im Mai 1830 in Neuwork, auf Untrieb eines Hollandisch-Reformirten und eines Presbyterianers, einige Freunde gufam= men, und beschloffen, neben ben 135 Gotteshaufern, welche biefe Stadt damals enthielt, noch eine fogenannte Frei= firche (Free Church) ju errichten, in ber alle Plate ohne Bezahlung offen ftehn follten. Gie beriefen fogleich einen Prediger an Dieselbe, und eroffneten im September bes ge= bachten Jahres die erfte Freikirche in ben Vereinigten Staaten, anfangs mit 16 Mitgliedern, und als beren Bahl flieg, mit Singufugung einer Sonntagsichule. Binnen Rurgem wuchs die Menge ber Befucher diefer Rirche in bem Mage, baß in ber namlichen Stadt 1832 noch eine zweite, 1833 eine britte, 1834 eine vierte Freikirche eingerichtet werben mußte, zu benen jest mahrscheinlich eine schon lange vorbereitete funfte und fechste hinzugekommen find. Muger ben Sonntagsschulen, hat man mit biefen noch Bibelclaffen (Bible Classes) und religiofe Buchersammlungen verbunben, um fur bie Bor= und Ausbildung ber kunftigen und gegenwartigen Gemeinden allseitig zu forgen. Alfo bat fich bemnach, fur die religiose Bildung und Erziehung ber hulf= lofen und verlaffenen unterften Schichten ber burgerlichen Gefellschaft eine ber Berwilderung und Zugellofigkeit ent=

gegenarbeitende Einrichtung gestaltet, welche nebst der zuerst in Boston durch die Unitarier versuchten Unstellung einer eignen Armengeistlichkeit (Ministry of the Poor), von der späterhin geredet werden wird, gewiß zu dem Segensvollsten gehört, was für jenes Land geschehen konnte, und was mit den nöthigen Abanderungen, im protestantischen Europa baldigst nachgeahmt zu werden verdient.

Grund und Burzel von allem diesem ist aber die relisgiose Gesinnung des Bolkes. Eine Gesinnung, welche im Vaterhause beginnt, durch das Beispiel genahrt, sich entsalztet, den Jüngling auf die Schule begleitet, wo bereits Erweckungen, Betstunden u. s. w. gefunden werden, von dort aus aber in alle Verhaltnisse des selbständigen Lebenswandels, aller Orte und Zeiten übergeht.

In ben alteren Staaten bricht biefe warmende und leuchtende, aber nicht verzehrende Flamme verstandigen Wir= fens ohne hinreißende Begeisterung, nicht allein in den bis= ber beschriebenen Unstalten, sondern auch in den zahlreichen öffentlichen Versammlungen für religiose Zwecke hervor. Ueber Die Borzüge dieser vor den englischen, welche einst ihre Borbilder gewesen sind, druckt sich Dr. Reed, ber umsichtige Beurtheiler beider Bolfer, also aus 1): "Sie stehen in keiner Sinficht unter unfern Versammlungen in Briftol, Liverpool und Manchester, und übertreffen sie vielleicht in einigen Dingen. Sie haben weniger Sprecher, aber bafur auch we= niger außerliche, unpaffende und schwulftige Rednereien. Bei uns mag mehr Darlegung von Talent, mehr schöngerundete Rede gefunden werden, aber bafur ift auch bei ihnen weni= ger Wortgeprange, weniger Spielerei und feine Leichtfertig= feit. Gie versammeln fich wie Manner, die ein ernstes Ge= schaft vorhaben, und entschlossen find dies auf eine mann= liche und ernste Beise abzumachen. Daber schauen sie mit

<sup>1)</sup> Reed and Matheson a. a. D. Bb. 1, G. 42 ff.

Berwunderung und Mitteid auf die Budringlichkeit Desjeni= gen, ber fie bei folder Gelegenheit burch Wortspiele, Scherze und Schönrednerei zu belustigen suchen wurde. Die Spreder heischen vielleicht mehr Beit als in England, um fich vorzubereiten, aber sie verlassen sich darum nicht mehr auf Das Riebergeschriebene, und obgleich mit weniger Geberben, erwecken fie barum boch eine gleich große Theilnahme. Diese Theilnahme außert sich zwar nicht wie bei uns, durch ftarke und horbare Zeichen, bis Einem ber Ropf weh thut; vielmehr habe ich in allen Versammlungen nur einen einzigen folchen Husbruch erblickt, und biefer wurde von dem ftrengen Vorsiter icharf niedergebruckt. Sat aber ber Redner einen wurdigen Gegenstand, und ift er felbst besselben werth, fo wird er, indem er ihn bem Ausspruche bes Bergens anem= pfiehlt, finden, bag er zu einem Bolke fpricht, bas an feinen Lippen hangt, und mit verftebendem Lacheln, mit ftillen Thranen, und mit ber, alles zusammengenommen, bochften Chrenbezeugung gubort, namlich mit lautlofer Stille, tief und erhebend wie die Stille bes Simmels."

Un allen Orten, sagte ich, gibt sich dieser religibse Sinn kund. So ist es wirklich. Un benjenigen Orten, wo bei und die sonst verponten sundigen Raubnester der Glückspieler gebaut und beschückt werden, in den Badern, sindet man in Umerika in dem ersten und besuchtesten von allen, in Saratoga, statt derselben ein religibses Gasthaus, wohin seinem Namen entsprechend, alle Christlichgesinnten gezogen werden. Dort kehren alle Geistliche ein, und dort wird auch täglich Hausgottesdienst gehalten, dem nicht nur die meisten Gaste des Hauses, sondern auch Viele aus andern Gasthöfen beiwohnen. Eben so werden aller Orten sogenannte Nüchternheitshäuser (Temperance Hotels) gesunden, in denen kein geistiges Getränk gereicht wird.

In ben neueren Staaten fpricht fich ber namliche Geift, in bem aufs Fruhefte fur bie Errichtung von Rirchen und

Schulen forgenden Gifer, bei Unfiedelung und Grundung neuer Wohnorte aus. Go wird von Granville, einem Rlecken in Dhio, erzählt, daß, als es zuerst von einigen Unfiedlern aus Neu-England gegrundet wurde, Diefe bamit begannen, gleich nach ihrer Unfunft auf bem Plage, gleich ihren Borfahren, ben Pilgrimen, ben Beiftand Gottes für Die Wahl einer Ruhestatte in ber Wildniß zum Genusse feiner Segnungen mit Gebet zu erfleben. Unfangs blieben fie mit ihren Kindern Nachts auf den mitgebrachten Wagen, und das erfte bleibende Gebaude, welches fie errichteten, mar eine Kirche. Sie haben bort die einfachen und frommen Sitten ihrer Boraltern bewahrt. Sie geben Alle zur Rirebe, und 400 von ihnen gehören zum Abendmahlsverbande. Alle Jahre werden 1000 Dollar von ihnen fur religiofe Unftalten aufgebracht. Gin schlichter Mann, der fich niemals ben Hufwand fur Schaufel, Bange und Storeifen am Ramine ge= stattete, gibt jahrlich 100 Dollar auf folche Weise aus. Ihr gegenwartiger Prediger ift thatig, und fehr glucklich in ber Sorge fur feine Beerde. Jede Woche versammelt er einmal bie Bewohner eines ber Bezirke, in die er feinen Sprengel getheilt hat, um fie zu unterrichten. Bon ber gangen Ge= meinde hat er ein alphabetisches Berzeichniß, jeden Namen neben einen bestimmten Tag im Jahre geschrieben, und an bem festgesetten Tage versammeln sich Alle in der Rirche, um fur Den, beffen Ramen auf benfelben fallt, ju beten. In allen Bezirken hat er Auffeber ernannt, die bas gange Sahr hindurch, unter gewiffen Ueberschriften, Die Aufführung eines Jeden anmerken, worüber fie ihm bei Sahresschluß einen vollständigen Bericht abstatten. Diese Berichte verlieft er von der Kanzel mit den Namen, und fügt bie dazu ge= borigen Ermahnungen bei, worauf er dann eine neue Sahredrechnung bes Sittenzustandes beginnt. Go weiß benn Jeder, daß über ihn berichtet wird, und diese kleine Ge= meinde, in der weder Wille noch Rraft gur Widerfetlichkeit

du finden ist, unterliegt also einer strengen Sittenzucht. Trunkenbolde, Chebrecher und Sabbatschander sind bort nicht du finden, und nach dem letten Berichte gab es dort nur eine einzige Familie ohne Hausandacht.

Diese nicht gebotene, sondern aus der Bolksgesinnung hervorgehende, und deshald selbst die englische noch übertrefsfende Sonntagsfeier ist es, die den Ankömmlingen vom Festlande Europas ohne Durchgang durch das vermittelnde britische Reich, vielleicht hie oder da, fremd und befremdend entgegentritt. Reine der dortigen Erscheinungen läst sich jedoch vielleicht unter so verschiedenen Gesichtspunkten betrachten als diese.

Wenn die Betrachtung des menschlichen Daseins als Prüsstein für und als Uebergang zu einem bessern Zustande die würdigste, und, wie wir hossen dürsen, auch die richtigste Anschauung seines Zweckes ist, so scheint nichts natürlicher, als die Ansehung mindestens eines Tages in der Woche für den Gottesdienst und die Erhebung zur höheren und überssinnlichen Welt, während die übrigen sechs von der Beschafzung des irdischen Bedars in Anspruch genommen und außegefüllt werden. Darum kann es aber freilich nicht, wie die sich die Strenge des jüdischen Sabbats zum Ziele sehenden Amerikaner zu glauben scheinen, für Sünde erachtet werden, auch einen Theil des mit vollem Rechte der Verehrung Gottes geweihten Tages, nach der kirchlichen Feier, dem Ansschaen und dem erlaubten Genusse seiner Werke in der Natur zu widmen.

Unbequem, ja störend, wie dem Europäer, der die aufsgestellte Ansicht der Sonntagsseier für die richtige hält, deren Ausdehnung und Verschärfung auch erscheinen mag, es wird derselbe dennoch das Ehrenwerthe anerkennen müssen, was in ihr liegt, wenn er deren geschichtliche Ueberlieserung erwägt. Wenn er sindet, daß der das ganze Volk immer gewaltiger durchdringende neuengländische Einfluß von den Puritanern ausging, welche ihm Gestalt und Leben verliehen

haben: von den Nachkommen der Pilgrime, die nachs bem sie in der strengen Decemberkälte des bereits hereingebrochenen und immer drohender werdenden nordamerikanisschen Winters, im Dunkel, Sturm und Negen einer Freistagsnacht, auf einem offenen Boote in eine Meeresbucht bei Plymouth hineingetrieben waren, und den Sonnabend mit Herstellung ihres Fahrzeuges und Zurüstungen zur ersten Landung verbracht hatten, den ganzen folgenden Sonntag in Gebet und Ruhe auf den Wellen blieben, erst am nächsten Morgen zur Ausrichtung ihres großen Auftrages schritten ih, und auf dem Felsen landeten, dessen Auchstücke in zahllosen amerikanischen Häusern als theure Familienkleinode ausbeswahrt werden.

Aber nicht bloß in biefer geschichtlich überlieferten und hoberen Bedeutung muß die amerikanische Sonntagsfeier bem unbefangenen und gerechten Beobachter naturgemäß und ehrwurdig erscheinen. Sie hat auch ihren, nicht minder gro-Ben, vielleicht allzuwenig erkannten praktischen Nuten für bas Leben und das irdische Wirken. Denn wer konnte bas unaufhörliche, bis zur außerften Unspannung aller Rrafte bes Leibes und theilweise auch des Geistes gesteigerte Treiben und Schnurren bes taufendarmig in einander greifenden Ge= triebes amerikanischer Thatigkeit, in feiner, zwar raftlos schaffenden, aber auch unausbleiblich fich felbst abnugenden und zerftorenden Saft, jemals beobachtet haben, ohne von Dantgefühl gegen die Weisheit einer Unordnung burchbrungen gu werden, welche mindeftens fur den Zeitraum zwischen ber Sonnabendnacht und dem Montagmorgen dem Menschen Muße gegonnt hat inne zu werben, bag er nicht allein vom irdischen Brote lebe. Wie boch steht nicht eine folche, eben fo wohlthatige als fromme Sagung über ber, bem oberflachlichen Beobachter sonst wol damit vergleichbar scheinenden judischen Legende, von dem die Stadt, in der die verlorenen

<sup>1)</sup> Bancroft a. a. D. Bb. 1, S. 337.

zehn Stämme Ffraels leben follen, umfließenden Sabbat zion, dem während der fechs Wochentage wildbrausend das hinströmenden Sabbatflusse, der am siebenten Ruhetage gänzlich austrocknet, aber so breit ist, daß, wer es auch an diesem Tage auf dem slüchtigsten Rosse wagen wollte, sein Bett zu durchreiten, dennoch, ehe er das andere Ufer erreicht hätte, von den am nächsten Morgen sich wieder ergießenden Wogen erfaßt und unaufhaltsam verschlungen werden wurde.

Sollte es mir gelungen fein, in bem bis hierher Mit getheilten, eine lebendige Unschauung der religiofen Utmofpare, in welcher ber Umerikaner geboren wird und lebt, und von ber den westwarts gehenden Menschenstromen, zwar nicht wie den auswandernden Ifraeliten voranziehenden, aber doch sie begleitenden Feuer= und Wolkensaule zu entwerfen, fo ist der Zweck bieser Abtheilung erreicht, und geleistet mas im Bereiche ber Krafte eines Laien liegt. Es bleibt mir nur noch übrig einige Ungaben über bie Berbreitung und Thatigkeit der wichtigsten unter ben verschiedenen driftlichen Glaubensparteien, und über beren Berhaltniß zu einander, mitzutheiten. Zuvorderst muß ich aber hierbei von der katho= lischen Kirche reben, welche in ihrem vollendeten und ge= schlossenen Baue, an ben zuvor geschilderten Unftalten und Bemühungen, wenig ober gar nicht Theil zu nehmen vermochte, berfelben aber auch minder bedurfte, wie deren große Entfaltung und Entwickelung ohne jene gleich zeigen wird.

Schon früher ist erzählt worden, wie grade die Katho = liken es waren, welche von dem mit aufopfernder Ueberzeuzung ihren Glauben erfassenen und bekennenden Lord Baltimore nach Maryland gesihrt, zuerst in ganz Nordamerika, und noch vor Roger Billiams, das schöne Beispiel einer völligen Gewissensfreiheit und Berechtigung aller Glaubensparteien, in dem von ihnen gegründeten Staate gegeben haben. Wie sie dann durch die Gewaltstreiche des

puritanischen Cromwell, und mehr noch durch den, für die zur herrschenden Kirche erhobenen Bischöflichen eifernden Wilhelm III. verfolgt, unterdrückt und, fast gleich den Irlandern, aller bürgerlichen Rechte beraubt wurden.

Trotz dieser vielsachen Harte und Unbill gegen Diese nigen, welche den versolgten Puritanern aus Virginien und den aus Massachusetts weggewiesenen Bischösslichen dei sich Zusslucht und Rechtsgleichheit bereitwilligst gewährt hatten, erhob sich die katholische Kirche gleich nach Besiegelung der, alle Religionsunterschiede aushebenden und ihren Bekennern in Maryland (in Nord-Carolina ist dies erst vor zwei Sahren geschehn) Bürgerrechte wiedergebenden Unabhängigkeitserklärung. Zu den acht und vierzig Unterzeichnern dieser Urkunde gehörte auch der ehrwürdige Daniel Carroll, einer der angesehensten maryländischen Katholiken.

Schon im Sahre 1789 wurde das erfte Bisthum in den Bereinigten Staaten in Baltimore errichtet und jum erften Bifchofe beffelben John Carroll, vermuthlich ein Sohn bes Unterzeichners ber Unabhangigkeit, ernannt, ber auch noch die 1808 erfolgte Erhebung biefes Siges jum Erzbisthume erlebte. Die erfte nordamerikanische Provinzial= firchenversammlung wurde 1833 in Baltimore gehalten, und gegenwartig stehen der dortigen katholischen Rirche funfzehn Pralaten vor, namlich ein Erzbischof und vierzehn Bischofe in zwolf Diocefen. Mehrere biefer Pralaten, unter benen ich nur die auch in Europa wohlbekannten und hochgeachte= ten Namen ber Bischofe England in Charleston und Brute in Bincennes, einst Lehrer bes bekannten Abt la Mennais nenne, find Austander, Frangofen, Italiener, Irlander und Deutsche, zu welchen letten ber in Silbesheim geborene Bifchof Refe in Detroit gehort, beffen Sprengel Michigan, Wisconsin und das ganze ungeheure Nordwest= gebiet ber Bereinigten Staaten in fich begreift.

Beim Schlusse bes Sahres 1836 befanden sich in den Bereinigten Staaten 300 katholische Pfarrkirchen und 143

Stationen, in benen nur von Beit zu Beit Gottesbienft gehal: ten werben konnte. Die Bahl ber Pfarrgeiftlichen belief fich auf 311, und bie ber Glieber ber ubrigen Beiftlichkeit auf 78. Für die Bildung berfelben beftanden 13 Geminarien. Mugerbem noch 14, allen Glaubensgenoffen eroffnete Er: Biehungshäufer für Knaben und Junglinge, 37 für Madchen, 37 wohlthatige, von Barmberzigen Schwestern verfebene Unstalten für Kranke, Urme und andere Leidende, und 23 Nonnenklöfter. Bon biefen letten beschäftigten sich bie in ben öftlichen Staaten, ber praktischen Bolksgefinnung entsprechend, fammtlich mit Erziehung und Unterricht, wahrend in ben neuen westlichen Staaten auch einige für bas be= schauliche Leben eroffnet find, die Unftalten der Barmbergis gen Schweftern aber, wie in anderen Welttheilen, allenthals ben gefunden werden, wo ihre Bulfe nublich ift und jugelaffen wird 1).

Nicht ohne Noth habe ich mich des Ausbrucks bedient, wo die Barmherzigen Schwestern zugelassen werden. Denn selbst in Philadelphia, wo sie im dortigen Armenhause waherend der Herrschaft der Cholera, als Wärter und Beamte die sich völlig auslösende Anstalt verlassen hatten, sie aber auf Ansuchen der Vorsteher beim katholischen Bischofe Kensdrick, zwei Stunden nach empfangener Ausstorderung, aus ihrem Kloster in Emmetsburg in Maryland herbeieilten und schnell Vertrauen, Ordnung und Gesundheit herstellten?), wie es auch die gesetzgebende Versammlung von Pennsylvanien öffentlich anerkannte, selbst dort haben sie trotz des Wunsches der Vorsteher nach der Seuche wieder abziehen müssen. Denn, wie es in einem Briese der Oberin jener

<sup>1)</sup> The United States Catholic Almanac or Laity's directory for the Year 1837 (Baltimore, 1837, 12.) ©. 173.

<sup>2)</sup> Julius Jahrbucher a. a. D. Bb. 10, G. 366 ff.

Schwestern an die Vorsteher heißt '): "bei allem guten Wilsten, ben Sie, meine Herren, hinsichtlich ihrer bezeugt haben, kann ich nicht einsehn, daß es in Ihrer Gewalt stande, ihnen, übereinstimmend mit dem Grundsaße, auf dem die Anstalt ruht, erhalten und geleitet wird, die Gelegenheit zur Ausübung der Pflichten ihres Standes nach ihren Regeln zu sichern, ihre Gesühle vor den rohen Angriffen solcher Menschen zu schüßen, als sich unvermeidlich in Ihrer Anstalt besinden, die sie als die ihrige ansehn, Diesenigen aber, welsche ihnen hülfreich werden, bloß als dasür bezahlte Diensteboten, oder den Schwestern die Sicherheit vor Misdeutung ihrer Beweggründe und Handlungen zu gewähren, der wenige schene und surchtsame Frauen inmitten einer solchen Urmenbevölkerung nothwendig außgeseht sind."

Alle fatholischen Erziehungsanstalten werden von proteftantischen Kindern, in weit größerer Bahl als von benen ber eigenen Glaubensgenoffen, besucht und benutt, benn ber Unterricht und die Sorgfalt fur beren Sittlichkeit find in diesen Saufern, wo nichtkatholischen Boglingen bie namliche Gewiffensfreiheit wie im Staate beiwohnt, bochft ausgezeichnet. Ich gestehe, daß ich die von mir besuchten, von denen ich nur das zu einer Universität erhobene, unter ber Leitung bes wurdigen Grn. Chanche ftebende Colle= gium der Gulpitianer in Baltimore, Die ber Jesuiten in Georgetown und St. Louis, fo wie die Unftalt ber Sale= fianerinnen (Ladies of the Visitation) in Georgetown nenne, vortrefflich eingerichtet, mit ben besten Lehrern besetzt und mit reichen Sammlungen von Buchern, physikalischen Werkzeugen und andern Lehrmitteln ausgeruftet gefun= ben habe.

<sup>1)</sup> E. S. Abby Journal of a Residence and Tour in the United States of North America, from April, 1833 to October, 1834 (London, 1835, 8, 3 Bbc.) Bb. 3, S. 174.

Ungeachtet bes großen Berbienstes, welches sich bie Ratholifen, bei ber Borguglichkeit ber eben gedachten Unftalten, um das ganze Land, und insbefondre um die wohl unterrichtete und erzogene Sugend erwerben, wird bennoch fast von allen, fich fonst wol einander lebhaft befehdenden protestantischen Gekten eine große Feindseligkeit gegen jene be= wiesen. Doch nehme ich gern hiervon die Unitarier und auch die Bischöflichgefinnten aus, benn wen follte eine folche Feindseligkeit nicht schmerzen, die auch einem fur Menschenwohl jugendlich begeisterten protestantischen Reisenden aus England ') aufgefallen ift, ber neben ber ermahnten Berufs= treue ber Barmbergigen Schwestern in Philadelphia erzählt, wie eben bort zur Zeit ber Cholera wie bes gelben Fiebers Die katholischen Geiftlichen im Rrankenhause, nach bem Beugniffe eines ber Merzte beffetben, allein ben Leidenden die letten Troftungen gewährten, wahrend ben protestantischen Rranten nur einige Schwarze ben Ausgang aus biesem Leben mit Gebet und Abfingung geistlicher Lieber erleichterten.

Ohne als Beispiel dieser leider vorhandenen Feintseligkeit hier an die, noch vor wenigen Jahren auf Betrieb amerikanischer Missionarien auf den Sandwich-Inseln geschehene Deportation katholischer Glaubensboten zu erinnern, muß ich deunoch des surchtbarsten, dis zum gewaltthätigsten Fanatismus gesteigerten Beispieles dieser Eesinnung gedenken, welches leider Boston noch im Jahre 1834 geliesert hat. Ulso grade diesenige Stadt, in der man übrigens die meiste Bildung, Wissenschaftlichkeit und so viele Tugenden des Wohlthuns und der Frömmigkeit sindet.

Es bestand namlich, auf einer dicht vor Charlestown, einer der Borstädte Bostons gelegenen Unbohe, wie ich hier nach den zum Theil vom Staate Massachusetts ausgegange-

<sup>1)</sup> Abdy a. a. D. Bd. 8, S. 175. Ebendaselbst Bd. 3, S. 94 und 260 ff.

nen Urkunden und Quellen berichte '), ein Ursulinerinnenskloster für Erziehung junger Madchen. Dieses wurde im Jahre 1820, durch den damaligen Bischof von Boston, den in der alten und neuen Welt gleich verehrten, 1836 als Erzsbischof von Bordeaux gestorbenen Cardinal Cheverus gezgründet. Zuerst in der Stadt Boston, und seit 1827 auf der erwähnten Anhöhe, wo ein Gedäude für diese, sich nach ihrem Ordensgelübbe der Erziehung widmenden Nonnen errichtet wurde. Die Anzahl der Nonnen wechselte zwischen vier und zehn, und die ihrer Zöglinge stieg bald bei dem großen Beisalle, dessen sich ihre Erziehungs und Unterrichtsweise in Boston zu erfreuen hatte, auf 60, zum Theil selbst aus den südlichen Staaten und aus Kanada, durch den Ruf der Anstalt herbeigelockt, für die schon 1829 zwei Flügel an das Hauptgebäude angebaut werden mußten.

Obgleich das Noviziat bei diesen Nonnen zwei Sahre währte und selbst die bereits Eingekleideten, nach den Lanzbesgesehen, jeden Augenblick das Kloster wieder verlassen konnten, wie es auch mehrere gethan haben, streute man seit der Stiftung der Anstalt die böswilligsten Gerüchte über diese in der Nachbarschaft aus, welche durch zelotische Predizger genährt wurden. Diese gewannen, ungeachtet der Wohlthätigkeit der Oberin des Klosters, immer größere Stärke. Endlich verließ im Juli 1834 eine Nonne, die schon zehn Jahre zuvor eingekleidet worden, in einem Zustande von Bewußtlosigkeit die Anstalt, kehrte aber nach 24 Stunden freiwillig wieder in dieselbe zurück.

<sup>1)</sup> Report of the Committee, relating to the Destruction of the Ursuline Convent, August 11, 1834. Boston, 1834, 8.— House No. 37. Commonwealth of Massachusetts. The Select Committee to whom was referred the Petition of Benedict Fenwick and others etc. Report (Boston, 1835.) 8.— Answer to Six Months in a Convent, exposing its falsehoods and manifold absurdities. By the Lady Superior. With some preliminary Remarks. Boston, 1835, 8.

Diefes Ereigniß wurde fogleich vom Fanatismus benutt, bas Gerucht zu verbreiten, fie fei im Rlofter eingesperrt und in ein Grab vermauert worden. Dem Wunsche der Vor= steherin gemäß, wurde zur Widerlegung dieser Verleumdung, welche zuletzt sogar in die Zeitungen ihren Weg fand, das ganze Rlofter vom Reller bis zum Boben, am 10. August von einem Abgeordneten ber Rathmanner (Selertmen) von Charlestown, genau untersucht, und am folgenden Tage Nach= mittags von biefer gangen versammelten Beborbe. Nach Beendigung biefer Durchsuchung, bei ber die Rathmanner von ber angeblich eingesperrten Ronne burch bas gange Saus geführt wurden, fetten biefelben gleich, nach einer in bem benachbarten Saufe eines aus ihrer Mitte gehaltenen Berathung, eine Erklarung auf, bag alle umlaufenben Geruchte irrig und verleumderisch feien. Diese Erklarung wurde in mehreren beglaubigten Abschriften an die Beraus= geber ber verschiedenen, am nachsten Morgen erscheinenden Beitungen umbergefandt, um in biefen abgebruckt zu werben.

Das Licht bes kommenden Morgens, welches die ganze funftlich hervorgerufene Aufregung niedergeschlagen haben wurde, scheuend, versammelten die fanatischen Feinde der Un= ftalt sogleich ben geringen und vornehmen Pobel Boftons um biefelbe. Dann gundeten fie ein Feuer auf ber Bobe an, um noch mehr Menschen herbeizulocken, erbrachen bie Thore und Planken bes Kloftergartens, worauf fie, nachdem Signalschuffe ihrer Genoffen, daß Alles zum Angriffe bereit fei, gefallen waren, die Thuren bes Kloftergebaubes fpreng= ten, baffelbe fo wie bie Rirche und ein benachbartes Saus bes Bifchofs plunderten, raubten, mit den gottesbienftlichen Gewandern und Gerathen Spott trieben, und gulett, nach: bem fie bie Tobten aus ihren Grabern geriffen hatten, bie Gebaude in Brand fteckten, die zur Lofchung der Feuers= brunft herbeicilenden Sprugen aber und beren Bedienung an Erfullung ihrer Pflichten verhinderten.

Die Oberin des Klosters, die Nonnen und ihre 47 Zöglinge waren genöthigt, um Mitternacht, nothdürftig bestleibet, zur Rettung ihres Lebens weit über das Feld zu flüchten. Eine der Nonnen, von zarter Gesundheit, ist nach dem Zeugnisse des protestantischen Klosterarztes, des Dr. Abc. A. Thompson, eines der angesehensten bostonschen Aerzte, bald darauf, an den Folgen dieser Flucht gestorben.

Gleich am folgenden Tage wurde unter dem Vorsitze bes Burgermeifters von Bofton, Grn. Lyman, eine offent= liche Berfammlung ber angesehnsten Burger ber Stadt gehalten. Diese bezeugten laut ihren Abscheu vor ber begange= nen Frevelthat und erwählten einen Ausschuß von 28 aus ihrer Mitte. Diefer Ausschuß, beffen Bericht gedruckt vorliegt, fette bedeutende Belohnungen auf die Ausfindigmachung der Urheber des begangenen Berbrechens, und brachte es, trot ber mit den angestellten Nachforschungen, bei ber . Bolfsstimmung fur seine Mitglieder verbundenen Gefahr, wirklich babin, die Bollstrecker ber That, wenn gleich wol nicht beren hoher stehende Unreizer und Entwerfer, großen= theils ausfindig zu machen. Diefe bei dem Berbrechen Sand anlegenden Werkzeuge wurden benn auch vor die bofton= schen Uffifen bes Sahres 1835 geftellt, die Geschworenen haben fie aber unter bem Subelgeschrei ber versammelten Menge freigesprochen. Gleichsam jum Sohne ber Gerechtigkeit, wurde ein einziger, minder strafbarer fiebzehniahriger Buriche, ein Reffe bes Gouverneurs bes Staates Neu-Dork, ju einjahriger Buchthausstrafe verurtheilt, bald barnach aber auch beanadiat.

Damit aber auch die hochste Staatsbehorde nichts vor bem, der Volksgesinnung entsprechenden Benehmen der Gesschwornen voraus habe, wurde vom Unterhause des Staates Massachusetts der Antrag eines Ausschusses aus seiner Mitte, auf Leistung eines Ersahes oder einer Bewilligung dum Besten der den Gesehen dum Trop so schwer Beschäs

bigten und Gefahrbeten, mit großer Stimmenmehrheit verworfen. Dies geschah im Staate Massachusetts, ein Jahr nachdem derselbe gesetzlich die letzte Spur religiösen Zwanges vernichtet, gegen eine Schar unschuldiger und hülsloser Madzchen. Die Schuld derselben konnte nur in ihrem Glauben bestehen, denn nach den einstimmigen gerichtlichen Zeugnissen der protestantischen Aeltern, Geschwister und Vormünder der Zöglinge hatten sie während der sunszehn Jahre des Bestehens der Anstalt nicht nur niemals einen Versuch gemacht, Jene zum Uebertritte zu leiten, sondern sogar den katholisschen Kindern untersagt, über Religionsangelegenheiten mit den protestantischen zu sprechen, und für diese im Kloster, sonntäglich, von einer protestantischen älteren Schülerin, Gottesdienst durch Gebete und Vorlesung aus der Vibel halten lassen, aus der Sprüche gelernt wurden.

Drei ganz verschiedene Hergänge sind bei diesem Ereignisse forgfältig zu unterscheiden. Zuerst die That selbst, bei
welcher der Pobel sechs Stunden lang ungestört, dicht vor
ben Thoren Bostons, rauben, plundern, sengen und brennen
durste. Denmächst die in Boston erfolgte Freisprechung der Berbrecher, unter dem lauten Beifall der Menge. Endlich
die Weigerung der Mehrheit der Abgeordneten des Staates
Massachusetts, eine Entschädigung oder auch nur eine Unterstützung Denjenigen zu bewilligen, welche unter dem Schutze
seiner Gesetz zu stehn vermeint hatten. Welcher dieser Herz
gänge den tiessten Schatten auf die dabei betheiligten Zeitz
genossen werse, wird die in der Geschichte lebende Stimme
der Nachwelt einst entscheiden ').

War es gleich den Bischoflichen, die bis zur Los- reißung Nordamerikas zum Sprengel des Bischofes von

<sup>1)</sup> Man sehe die vierte Beilage im Unhange.

London gehörten, wirklich gelungen, in Virginien ihre Rirche zur herrschenden zu machen und mit festen Ginkunften aus= auftatten, fo blieb ihre Bahl bennoch bort wie im gangen Bunde nur gering. Durch die Unabhangigkeit ber Bereinigten Staaten auch ber geiftlichen Gewalt bes Mutterlan= bes entfrembet, hielten fie im Sahre 1785 eine Busammen= funft (Convention) in Richmond, der Hauptstadt Birgi= niens, um eine bischöfliche Rirche von Umerika zu gestalten. In biefer wurde die Ubwesenheit der Beiftlichen von ihren Pfarreien und die Vereinigung mehrerer Pfrunden unterfagt. Bu biefen Unordnungen kamen, in einer im nachsten Sabre in Philadelphia gehaltenen zweiten Zusammenkunft, einige nicht fehr bedeutende Menderungen in der Liturgie bes Gebetbuches (Common Prayer Book). Der wichtigste bier gethane Schritt war, bag, nach angefnipften Unterhand= lungen mit ben Erzbischofen von Canterburn und York, brei Geiftliche nach England gefendet und bort von Jenen zu Bischofen geweiht wurden. Bon biefen, unter benen ich ben lettlebenden, den ehrwurdigen Bischof Bhite in Philadel= phia, neunzig Sahre alt, noch gekannt habe, stammen sammt= liche gegenwärtige Bischofe Dieser amerikanischen Rirche ab. Indeß wird berichtet, daß die schottischen Bischofe, bereits im Sahre 1784, auch einen Umerikaner, ben Dr. Samuel Seaburn aus Connecticut in Aberdeen jum Bifchofe ge= weiht håtten 1).

Die Bischofe der jetzigen amerikanischen Kirche werden, da der Staat ganz von derfelben getrennt ist, von zusammentretenden Pfarrern und Laien gewählt, unter denen diese meist die Mehrzahl ausmachen. Alle drei Jahre sindet eine allgemeine Zusammenkunft zur Anordnung der kirchlichen Angelegenheiten statt. Diese bildet zwei Kammern, ein Oberhaus aus den Bischofen, und ein Unterhaus aus den

<sup>1)</sup> American Quarterly Register (Boston, 1832, 8.) Bb. 4. S. 224.

Abgeordneten bes Presbyteriums und aus Laien zusammens gesetzt.

In ben letzten vierzig Sahren hat die bischöfliche Geistlichkeit in den Staaten Neu-York, Pennsplvanien, Massachusetts, Connecticut und Sud-Carolina du-, in Virginien aber etwas abgenommen. In den westlichen Staaten werden fast gar keine Bischössliche gefunden.

Der Bischöse sind gegenwärtig 17 in 22 Sprengeln, von denen 15 ihren festen Sitz haben, und zwei die zersstreuten Ansiedelungen der Glaubensgenossen bereisen, westhalb schon vorgeschlagen worden ist, Hulfsbischöse (Assistant Bishops) zu erschaffen. Die Zahl der Geistlichkeit wird auf 785, die der Kirchen auf 850, und die der Bekenner dieses Glaubens auf eine Viertel Million angegeben.

Von den nahverwandten Congregationalisten oder Independenten und den Presbyterianern haben die ersten, nach der Angabe eines ihrer unterrichtetsten Geistlichen ), das Westminster Confession), die letzten meist die 1708 entstandenen Saybrookschen Satungen (Saybrook Platsorm) zur Richtschnur ihres Glaubens angenommen, und beide sind calvinistisch gesinnt. Sie unterscheiden sich auch in ihren Meinungen über das Kirchenregiment von einander. Indeßssind, oder waren sie dis 1837 so genau verbunden, daß eine Uebereinkunst zwischen beiden Parteien besteht, daß Diesenigen welche aus Neu-England, dem Hauptsisse der Congregationalisten, in den der Presbyterianer in den mittleren Staaten ziehen, und umgekehrt, sich von der einen Partei trennen und in die Gemeinden der andern übergehen.

Die Congregationalisten legten sich, ihren Grundsahen gemäß, diesen Namen bei, weil jede Gemeinde (Congrega-

<sup>1)</sup> Reed and Matheson a. a. D. Bb. 2, S. 51 ff. und 61 ff.

tion) oder Versammlung erklarter Christen zu religiösem 3wecke, wenn sie auch Verbindungen mit andern Gemeinden unterhält, doch schon allein und ohne jene, eine vollständige Kirche bildet. Sie haben, wenn gleich 1815 durch den seit 1803 vorbereiteten Abfall der Unitarier sehr geschwächt, dessonders seit 1823, wieder sehr an Bekennern und Kirchen in Boston zugenommen, wo sie jest neun derselben besitzen. Die Hauptvereine und Bildungsanstalten für Geistliche, von denen zuvor geredet worden, verdanken dieser von Eiser und Glaubenswärme erfüllten Partei ihren Ursprung. Ihre Geistlichkeit zählte, im Jahre 1836, 975 Mitglieder mit 1071 Gemeinden. Die Zahl ihrer Bekenner ist schwer anzzugeben, da sie nur die mit der Kirche (Church) in Verzbindung Stehenden zählen.

Die Presbyterianer, welche durch die früher erwähnten neuen Maßregeln der Erweckungen, Ungststühle u. s. w. gespalten sind, bilden eine Ullgemeine Bersamm= lung (General Assembly). Unter dieser standen, im Jahre 1834, 32 Synoden, 118 Presbyterien, 2000 ordinirte Geistliche, 200 zugelassene und 300 sich um die Zulassung bewerzbende Prediger und 2500 Gemeinden.

Außerdem gibt es auch noch Vereinigte Presbyterianer (Associate Presbyterians), mit 70 Predigern
und 169 Gemeinden, und Cumberlandsche Presbyterianer (Cumberland Presbyterians) mit 400 Geistlichen
und 75 zugelassenen Predigern. Doch bin ich außer Stande,
die Lehrabweichungen der beiden lehtgenannten Sekten anzugeben.

Die Methodisten zerfallen auch wiederum in zwei Ubtheilungen. Diese sind: die bischöslichen Methodisten und die protestantischen Methodisten. Tene zählen sieben, meist reisende Bischöse, die 1784 ihren Unfang genommen haben, und 2608 Prediger, diese aber nur 70 derselben. Viele

ihrer Prediger find wandernde und ein großer Theil ihrer Glaubensgenoffen ift unter der Stlavenbevolkerung zu suchen.

Das Nämliche gilt von den Baptisten, deren Hauptsstig der Sklavenstaat Virginien ist. Die durch Untertauschung geschehende Taufe wird bei ihnen, entweder im Freien, oder auch in ihren Bethäusern vollzogen. Sind diese im Erdgeschosse, so ist ein großer Wasserbehälter in den Fußbowen eingelassen; besinden sie sich aber im oberen Stockwerke, so steht der Wassertrog auf Rollen, um hin und her geschoben werden zu können.

Es sindet sich unter den Baptisten eine beträchtliche Menge von Spaltungen, wozu noch kommt, daß viele zu andern Sekten Gehörige sich dessenungeachtet durch sie auf die angegebene Weise taufen lassen!). Die verschiedenen Sekten unter ihnen sind, zuerst die Calvinistischen oder Verzeinigten Baptisten (Calvinistic or Associated Baptists), die zahlreichsten von Allen, mit 3907 Predigern, 5890 Gezmeinden und 427,800 zur Kirchengemeinschaft gehörigen Mitgliedern.

Ferner die Nichtvereinigten Baptisten (Unassociated Baptists), mit 400 Predigern und 700 Gemeinden, die Willensfreiheits-Baptisten (Freewill Baptists), welche mehr antinomianisch als calvinistisch gesinnt sein sollen?), wie die Bereinigten Baptisten es sind. Sie haben 450 Prediger und 650 Gemeinden. Desgleichen die Baptisten der sechs Grundsähe (Six Principle Baptists), welche glauben, die Auslegung der Hände sei nothwendige Vorbedingung der Communion, und sich dabei auf Hebraer Kap. 6, V. 1 und 2 berufen 3). Sie haben 21 Prediger und 22 Gemeinden.

<sup>1)</sup> Cox and Hoby a. a. D. S. 450.

<sup>2)</sup> Dieselben a. a. D. G. 154 und 461.

<sup>3)</sup> Dieselben a. a. D. G. 450.

Die Sabbatarier (Seventh Day Baptists, Sabbatarians) feiern ben Sonnabend als Ruhetag, und kamen querft von allen Baptiften, namlich 1668 nach Umerika, mahrend die calvinistischen erst 1707 dort aufgetreten sind. Ihrer Prediger find 29, und ihrer Gemeinden 37 1). Die Tunfer (Dunkers, First Day, German Baptists), 1708 in Deutschland durch einen gewiffen Alexander Mack in Schwartenau entstanden, wanderten 1719 nach Pennsplvanien aus. Sie haben 40 Prediger und 50 Gemeinden. Much sie feiern am Sonnabende, zeichnen sich, feit fie die früheren weißen Rutten und Kapuzen nebst der Chelosigkeit abgeschafft haben, noch durch ihre Rleider und ihre Barte aus, und follen sich jett fehr ben Mennoniten nabern 2). Die Mennoniten werden auf 200 Prediger und 30,000 Mitglieder geschatt 3). Die Christier (Christians, auszusprechen Kreistihens, nicht Kriftiens), welche diesen Ramen in Beziehung auf Apostelgesch. Rap. 11, B. 26 und R. 26. 23. 28 und auf 1. Brief Petri Kap. 4, B. 16 annahmen. Sie follen arianisch gefinnt sein, zahlen 300 Prediger und 1000 Gemeinden 4). Endlich die Campbelliten (Campbellites, Reformers), welche mit den schottischen Baptisten ober Sandimannianern übereinstimmen follen 5), gablen un= gefahr 150,000 Bekenner, und leben vorzugsweise in ben westlichen Staaten. Sie haben, wie fruher auch die übrigen Baptisten, wenig unterrichtete Prediger und follen fich auf eine bedrohliche Weise vermehren.

Die Unitarier, aus den Congregationalisten entsfprungen, erklärten ihre Ueberzeugungen öffentlich, als ein

<sup>1)</sup> Cox and Hoby a. a. D. S. 450.

<sup>2)</sup> Dieselben a. a. D. S. 252 ff.

<sup>3)</sup> Diefelben a. a. D. G. 472.

<sup>4)</sup> Diefelben a. a. D. G. 292.

<sup>5)</sup> Dieselben a. a. D. S. 276 ff.

im Sahre 1815 in Bofton gemachter Nachbruck von Bels: ham's Lebensbeschreibung Lindfen's felbige burch die ba= rin abgedruckten Briefe mehrerer dortiger und benachbarter Prediger offenbarte. Der hieraus entstandene Streit zwi= schen ben sich erklarenden Unitariern und ben Congregationalisten endete damit, daß die meiften damaligen bostonschen Gemeinden fich fur Sene erklarten, fie mithin im Befige ber Kirchen so wie ber Universitat in Cambridge blieben, und diese nothigten, neue Gotteshauser zu errichten und in Undover ein theologisches Collegium zu grunden. Go bestehen jest in Boston, neben ben neun bis gehn congregatio= nalistischen Kirchen, von benen ihnen gur Beit ber Trennung nur eine einzige geblieben mar, 15 bis 16 unitarische. Die Gesammtzahl aller unitarischen Kirchen und Gemeinden in ben Vereinigten Staaten betragt 187 mit 165 Predigern. Bon biefen liegen allein 120 bis 130 in Maffachusetts, in deffen Hauptstadt, Boston, der burch Styl und Darstellung ausgezeichnetste aller amerikanischen Schriftsteller, Dr. Chan= ning, einer ihrer Prediger ift, fo wie ber an Befigthumern und Kenntniffen reichste Theil ihrer Einwohner zu ihnen gehört 1).

Die Universalisten, welche eine Belohnung ober Bestrafung im kunftigen Leben leugnen, zählen etwa 300 Prestiger und 600 Gemeinden.

Auch Swedenborgianer (New Jerusalem Church, Swedenborgians) gibt es in Amerika mit 27 Gemeinden und 33 Kirchen.

Die Hollandisch = Reformirten, hauptsächlich in ben Staaten Neu-York, wo sie 1639 ihren Unfang nahmen, Neu-Tersey und Pennsplvanien, bilden 197 Gemeinden mit 167 Predigern. Seit 1757 sind sie hinsichtlich der Ordina-

<sup>1)</sup> Baird a. a. D. S. 66 ff. Reed and Matheson a. a. D. Bb. 2, S. 62 ff. American Almanac for 1837 (Boston, 1837, 8.) S. 166.

tion nicht mehr von ber Umsterdamschen Behörde (Classis)

abhångig.

Die Deutsch-Reformirten, meist in Pennsylvanien, wo sie auch ein Seminar haben, und in Dhio. Sie zählen 180 Prediger und 600 Gemeinden.

Die Deutsch = Lutherischen vorzugsweise, ja fast allein, in ben mittleren und sublicheren Staaten und in Ohio. Sie hatten 1834 vier theologische Seminare und 191 Prediger bei 627 Gemeinden.

Die Herrnhuter ober Mährischen Brüder, fast nur in Pennsylvanien, haben 24 Kirchen, 33 Prediger und 5754 Mitglieder.

Die Quaker ober Freunde zerfallen in zwei Parteien, in die rechtglaubigen und in die unitarisch gesinnten oder Hicksiten, nach ihrem Stifter Elias Hicks so genaunt. Tene zählen etwa 60,000, diese 40,000 Mitglieder. Sie sind fast nur in Pennsylvanien und Neu-Tersey!).

Die Springer (Shakers) glauben an ein taufendjahriges Reich. Sie kleiden sich fast wie die Quaker, beirathen aber nicht, und ihr Gottesbienst besteht in einem Tange. Sie entstanden 1747 in England, und haben in Umerika 15 Gemeinden, 45 Prediger, und 5400 Mitglieder. Es findet unter ihnen Gutergemeinschaft fatt, und fie treis ben einen großen Sandel mit von ihnen gezogenen Gamereien, Rrautern und andern felbst angefertigten Waaren, moburch fie, bei bem blubenden Stande ihrer Felder, außerft wohlhabend geworden sind. Bon ihren Frauen fagt bie geistreiche englische Schriftstellerin Mig Martineau: "Die Weiber in ihrem icheuflichen Unzuge, fnappen bunfeln Sauben und möglichst engen gelblichen Rocken, find widerlich. Sie haffen Bewegung und ben Aufenthalt im Freien, und feben bleich und geiftlos aus. Ihr Meußeres ift weit wider= naturlicher und verlorener als bas ber Manner. Ihr feelen=

<sup>1)</sup> American Almanac a. a. D. S. 168.

loses Stieren nach uns, ehe ihr Gottesbienst begann, war fast so betrübend als der Anblick ber niedrigsten Stlaven, und wenn sie tanzten, glichen sie eben so vielen galvanisire ten Leichnamen."

In gleicher Gutergemeinschaft wie die Springer lebend, haben die Anhänger Rapp's, eines Würtembergers, zuerst in New-Jarmonn am Wabash eine Niederlassung gegründet, die von ihm an den ähnliche Entwürse hegenden Robert Owen verkauft wurde, unter dem aber jene so blühende Pflanzung zu Grunde ging. Seitdem hat sich Rapp 1825 mit seinen Anhängern in Economy, 15 Meilen unterhalb Pittsburg, am rechten Ohiouser niedergelassen, und ich bin im Stande, so weit es der Schleier des Geheimnisses zu-läßt, in welchen der Stifter seine Unternehmungen hüllt, solgende Nachrichten über dieselben, aus eigner Anschauung mitzutheilen.

Der jeht mehr als siedzigiahrige Rapp sammelte seine Unsiedler theils in Würtemberg unter den dortigen Separatisten, theils in Pennsylvanien unter den Deutschen, und zog mit ihnen zuerst nach Indiana, wo er durch die angestrengte Urbeit seiner Unhänger die Steppe bald in blühende Felder umwandelte. Nach dem vortheilhaften Berkause dieser Niederlassung wurde die gegenwärtige in Ohio angelegt, die sich nicht minder schnell entwickelt hat.

Rapp predigt sonntäglich in einer großen hölzernen, mitten im Orte errichteten Kirche, welche nebst seiner Wohnung, ber bes Urztes und bem Museum am Kreuzungspunkte ber beiben Hauptstraßen bes Ortes Economy liegt. Bur Regierung ber Niederlassung hat er sich einige Beisitzer ohne allen Einfluß gewählt, da er selbst Hoherpriester und herrscher ber ganzen Gemeinde ist. Die Zahl ber täglichen Urbeitsstunden, auf dem Felde oder in den angelegten Tuchzund Seidenmanusakturen, beträgt für jeden gesunden Ers

wachsenen im Sommer zwölf, im Winter vierzehn Stunden. Frauen und Kinder werden mit der Seidenwürmerzucht besschäftigt. Sede Familie bewohnt ein hübsches Sauschen mit Gartchen dahinter, die Thuren aller dieser Wohnungen sind aber an deren Seite, niemals einander gegenüberstehend, oder nach der Gasse, damit die Nachbarn nicht plaudern und sich hierdurch wechselseitig am Arbeiten hindern können.

In dem sogenannten Museum ist eine kleine Sammalung von Natura und Kunstmerkwürdigkeiten, und eine Unzahl Bücher, in denen die jungen Leute am Sonntage bort lesen konnen, was sie in der Schule lernen.

Bur ben Urgt ber Unftalt ift ein Garten mit Urgneis frautern vorhanden. Desgleichen ein Birfchgarten, in welchem frither auch Clenne waren, die man aber wegen ihrer Wildheit todten mußte, jedoch nur fur Rapp und beffen Freunde geoffnet. Dagegen liegt auf einem benachbarten Bugel ein Sommerhaus fur alle Ginwohner, Maulbeerpflanzungen u. f. w. Rapp felbst bewohnt ein schones, großes Saus mit einem Garten von betrachtlichem Umfange, verbirgt fich aber vor fremden Besuchern. Die Zahl berfelben ist nicht unbetrachtlich, da bei der reinen Luft, der schonen Gegend und ber Wohlfeilheit, im Sommer viele amerikanische Familien in dem fur offentliche Rechnung gehaltenen Gafthofe leben. Die Einwohner, die mit febr geringer Husnahme kein Englisch verfteben, bleiben außer Berührung mit Diesen Besuchern. Nur nach Pittsburg wird eine Berbinbung jum Abfate ber angefertigten Waaren unterhalten. fonst aber keine mit ber ganzen Umgegend, wie benn auch an Wahlen und andern offentlichen Ungelegenheiten fein Theil genommen wird, fo daß die gange Niederlaffung einen vollig in fich geschlossenen Staat im Staate bilbet.

Ueber die fehr geheim gehaltenen 3wecke und Einrichtungen find drei Druckschriften von der eine Presse besitzensten Miederlassung ausgegangen. Die erste berselben ist eine von Rapp beutsch abgefaßte und in wenigen Eremplaren

georuckte, also exoterische Abhandlung über die Zwecke ber Gesellschaft, beren englische, auch in New-Harmony gedruckte Uebersetzung ich mir mit vieler Mühe verschaffte '). Das Ganze ist aber nichts als oberstächliches, gehaltloses, philansthropisches Geschwäh über die Bestimmung des Menschen zur Entwickelung seiner Fähigkeiten, die allein in völliger Harmonie stattsinden könne. Gedanken, die nicht bloßeinem Autodidakten wie der Versasser, neu oder gar tief wären, werden in diesem, zum Sandstreuen in die Augen bestimmten Machwerke vergebens gesucht.

Außer der erwähnten Abhandlung gibt es noch zwei esoterische Gesangbücher in deutscher Sprache. Das eine ist ein allgemeines, jest schon in der dritten, sehr vermehrten Auslage von 1827 daliegendes?). Das andere, bedeutungs-vollere, wird Stückbuch genannt?). Dessen Stücke, die ihm auch den Namen gegeben, sind allein für die besseren manntichen und weiblichen Sänger, und in 28 Abtheilungen gesbracht. Diese Abtheilungen so wie zwei unter den vielen mystischen, kaum Gedichte zu nennenden Gesängen theile ich mit 4), denn sie sind nicht ohne Poesie, während viele der übrigen nicht nur reimlos, sondern auch ungereimt sind.

<sup>1)</sup> Thoughts on the Destiny of Man, particularly with reference to the present times; by the Harmony Society in Indiana. New Harmony.) A. D. 1824, 8. 96 ©.

<sup>2)</sup> Harmonisches Gesangbuch, theils von andern Autoren, theils neu versaßt zum Gebrauch beim Singen und Musik für Attelund Junge. Nach Geschmack und Umständen zu wählen gewidmet. Dekonomie, Beaver Caunty, im Staat Pennsplvanien. Gedruckt, im Jahre 1827, 8. 405 Seiten, Vorrede, Inhaltsverzeichniß und Register.

<sup>5)</sup> Feurige Rohlen ber aufsteigenben Liebesflammen im Beispiele ber Weisheit. Einer nachbenkenben Gesellschaft gebruckt zu Dekonomie im Jahre 1826, 8. 316 Seiten und boppeltes Register nach Materien und Aphabet.

<sup>4)</sup> Man febe bie funfte Beilage im Unhange.

Die barteften Berlufte, welche ber bas Gange belebende Rapp erfuhr, find ber Tod feines Cohnes, von bem nur eine jett neunzehnjährige Tochter ba ift, und ber feines Pflegesohnes. Nachst biesen der Abzug von 300 ber Besten und Tuchtigsten seiner Unhanger, welche ber am Dberrhein wohlbekannte, fich Proli ober Graf Leon nennende Betruger, namens Muller, mit hinwegführte. Diefer Muller, ber einzige Mensch, ber Rapp jemals getäuscht hat, zwang Diefen ihm, als Eigenthum ber Weggehenden, 105,000 Dollar aus bem Schate ju gahlen, und grundete gehn Meilen unterhalb Economy, am linken Dhioufer, Philippsburg, jest New-Philadelphia genannt. Er felbst ging von bort nach Natchitoches und an den Rothen Flug, in Arkanfas, wo diefer hochst einnehmende Abenteurer, nachdem er viele Fami= lien ins Ungluck gesturzt hatte, sein Ende fand, mehrere feiner Unhanger aber noch leben follen.

Eine ahnliche theokratische, auf Gütergemeinschaft beruhende Niederlassung hat ein gewisser Baumler aus Ulm, 1818 am Tuscarawas in Ohio, 40 Meilen westlich von Pittsburg am Ohio und Erie-Canale, auf 40,000 von ihm erkauften Ucker Landes gegründet. Dieser jeht sechzigiährige Mann, der hier auch Hoherpriester und König ist, und sonntáglich in der Kirche predigt, gestattete während der ersten sieden Jahre seinen, mit Ausrodung und Urbarmachung des Bodens beschäftigten Genossen nicht, zu heirathen. Seit 1825 ist ihnen jedoch die Ehe gestattet worden, und sie sind jeht mehr als 500 stark. Sie verkausen die Erzeugnisse ihrer Kelder und Heerden, so wie einer von ihnen angelegten Eisensabrik, und haben durch unablässigen Fleiß und das System der Gütergemeinschaft auch ihre Niederlassung in den blühendsten Zustand verseht.

Endlich die Mormoniten, welche wie die Baptiften vermittelst Untertauchung taufen, entstanden im Sabre 1830 burch einen gewiffen John Smith, ber ihr Prophet ift. Diefer behauptet, auf Undeutung eines Engels, wie von eilf Augenzeugen bescheinigt wird, eine Unzahl eingegrabener Steintafeln in einer unbekannten Sprache gefunden zu baben, die er burch eine ihm verliehene Bundergabe im Stande war ins Englische zu übersetzen und bruden zu laffen. Nach Diesem Buche bes Mormon '), welches auch ber Sette ben Namen gegeben, und beffen Sprache eine Nachahmung bes Neuen Testamentes abgeben foll, scheinen bie Mormoniten eine Urt von tausendjahrigem Reiche zu glauben. Sie haben Sohepriefter, Meltefte, Bischofe und Diakonen, die gur Berfündigung der neuen Lehre ausgesendet werden, mahrend die Gemeinde ihre zuruckgelaffene Familie erhalt. Much follen sie die Gabe ber Wahrfagung, bes Beilens von Krankheiten, ber Sprachen u. f. w. besiten. Ihr Hauptsit ift Dhio, wo fie am oberen Eric=Gee mit Smith leben, und wo uberhaupt alle driffliche Glaubensparteien mehr ober minder jablreich eingewandert find.

Groß wie diese eben geschilderte Mannichsaltigkeit der Glaubensparteien ist, und so viel menschlichen Irrthums auch hier oder dort in ihnen gefunden werden mag, man kann nicht umhin freudig zu bekennen, daß das Streben nach Wahrheit, das Streben zum Ausgehen in Gott und

<sup>1)</sup> An Abridgement of the Record of the People of Nephi. and also of the Lamanites, which are a remnant of the House of Israel; also to Jew and Gentile: written by commandment, and also by the Spirit of Prophecy and Revelation. Written and sealed up, and hid up to the Lord, that they might not be destroyed to come forth by the gift and power of God unto the interpretation thereof; sealed by the hand of Mormon. 8vo.

ber beseligende Ginfluß ber Religion auf bas Leben in bei weitem der Mehrzahl ihrer Bekenner gefunden wird. Rein Bolf ber Erbe tragt, bei ber ungehemmtesten Entwickelung, ein tieferes Religionsgeprage, aber fein Bolt bedarf berfelben auch mehr als grade dieses. "Es wird," wie ein schon oft ermahnter Beobachter febr richtig fagt 1), "Alles ausführen, wenn es unter bem Ginfluffe ber Religion bleibt. Die Religion ift zur Wohlfahrt jedes Bolfes nothwendig, fie haben fie aber nicht nur fur ihr Gedeihen, fondern auch fur ihr politisches Dasein im bochsten Mage unentbehrlich gemacht. Diejenigen Uebel, benen ihre vielversprechende Lage fie befon= bers aussett, find Sinnenluft und Uebermuth, und diese kon= nen nur burch Religion niebergehalten werben. Bisber hat feine Unnaberung zu dem von ihnen angestellten Versuche ber Scheidung von Kirche und Staat Erfolg gehabt, und auch ihnen kann er nur im engsten Bunde mit der Religion gelingen. Allgemeines Stimmrecht ift, feine theoretischen Borguge ober Nachtheile seien welche fie wollen, weber mun= schenswerth noch möglich, wenn nicht allgemeine Erziehung und allgemeine Frommigkeit des Volkes ihm vorangeht. Umerifa wird groß fein, wenn es gut ift. Dhne Dies wird feine Große verschwinden gleich einem Morgen; wolfchen."

<sup>1)</sup> Reed and Matheson a. a D. Bb. 2, S. 197.

## Dritte Abtheilung.

Erziehung und Unterricht.



## Dritte Abtheilung.

## Erziehung und Unterricht.

Die Weltbildung und beren allmälige Verbreitung über die verschiedenen Stände. — Ihre zwei Faktoren, Erziehung und Unterricht. — Erziehung in Amerika. — Die unmittelbare Erziehung ist geringer als in der alten Welt, die mittelbare größer. — Vorbedingungen zur richtigen Schähung der Unterrichtsstufe in den Volksschulen. — Uebersicht des Unterrichtswesens in den einzelnen Staaten. — In den drei vorgerücktesten Staaten Connecticut, Massachsetz und Neu-Vork herrschen drei Systeme, des ganz unentgeltlichen, des durch Selbstbesteuerung der Gemeinden erhaltenen, und des durch beide Wege beschänsten Unterrichtes in den Volksschulen. — Das legte, sich dem deutschen Werfahren nähernde, hat die größten Erfolge hervorgebracht. — Höhere Lehranstalten im Bunde. — Theologische Seminare. — Rechtsschulen. — Heilkundige Schulen. — Handarbeitsschulen. — Fabrikschulen. — Weilkundige Schulen. — Vaubstummenanstalten. — Indische Schulen. — Babettenhaus in Westpoint. — Unterrichtsgesellschaften.

Salt man die gleichzeitigen Bildungsstufen der verschiedes nen, in der Natur begrundeten, und deshalb, trotz alles Gesichreis der Gleichmacherei, wirklich bestehenden Stande der Gesellschaft nach deren Zeitpunkten so wie unter einzelnen Bolkern zusammen, so sindet sich, daß die Bildung, wie noch gegenwartig im Morgenlande, und bei uns nach der Bolkerwanderung, zuerst das Eigenthum der Priester gewessen ist. Das Mittelalter zeigt uns dieselbe, in der Bluthes

zeit des Nitterthums in Minnefangern und Troubadouces, sich über den Adel ausdehnend. Die Entwickelung der Städte Staliens, Deutschlands und anderer Länder führte sie in diese, aus deren Schoose sich selbige allmälig durch die kluge Benuhung der Resormatoren über den ganzen Bürgerstand verbreitete. Endlich ist es eine der Aufgaben unserer Zeit geworden, durch eine Volkserziehung auch den letzten und untersten Schichten des Bürger= und Bauern= standes ihren Theil an der Weltbildung zusließen zu lassen, und so deren Lauf durch Lehr=, Wehr= und Nährstand glücklich zu volkenden.

Sehr allmalig hat sich biese Ausbreitung gestaltet, welsche auch der scharffinnige Coleridge im Auge gehabt zu haben scheint, wenn er sagt'), "in England haben drei gesteime Umwälzungen stattgefunden, die erste, als die gelehrten Beschäftigungen von der Kirche absielen, die zweite, als die Literatur von den gelehrten Ständen absiel, und die dritte,

als die Presse von der Literatur abfiel."

Betrachtet man nun aber diese, über einen Zeitraum von Sahrtausenden vertheilte, und noch nicht vollendete große Umwälzung, wie sie sich in der gegenwärtigen, uns am nächten liegenden Epoche, gleichzeitig unter den verschiedenen europäischen Nationen gestellt hat, so kann man sagen, daß diese gewissermaßen die über eine so lange Reihe von Geschlechtösolgen vertheilten Umänderungen auch noch neben einander bestehend darlegen. Den der ältesten Zeit entspreschenden Anfang dieser Geschichte, mit einer bloß den höchsten Ständen einwohnenden Bildung, durften die slavischen Wölster machen. Auf diese würden dann die romanischen stüllichen Nationen, Frankreich, England und die germanischen Reiche des Nordens, mit einer bereits in den Mittelstand eindringenden und eingedrungenen Bildung solgen. Am andern Endpunkte derselben stehend, würden endlich Deutschland

<sup>1)</sup> Coleridge's Table Talk (London, 1835, 8.) Bt. 2, G. 42.

und vielleicht auch Schottland die bisher erreichte großte Unsbreitung der Bilbung an fich wahrnehmen laffen.

Beiter noch als in Deutschland scheint die Vertheilung der Vildung in den Vereinigten Staaten von Umerika, und insbesondre in den nördlichen neuengländischen Staaten, getrieben zu sein. Hier von den verschiedenen Staaten des Vundes handelnd, wird es sich dann zeigen, ob und in wie weit eine solche Verlassung des jeder Nation bestimmten Untheiles an der ertensiv größeren, aber bei allem Löblichen doch oft zu homöopatischen Utomen zusammenschrumpfenden Vildung nicht wiederum der, doch allein das nachhaltige Fortschreiten eines Volkes begründenden Intensität derselben in Körperschaften, Innungen, Vereinen und einzelnen Individuen entgegenarbeite und naturgemäß widerstreben musse.

Die Gesammtheit der Bildung, von der mir hier zu reden obliegt, zerfällt in zwei, gleich in der Ueberschrift diesfer Abtheilung genannte, forgfältig zu unterscheidende Bestandtheile. Bon biefen ift der eine, die Erziehung, bas subjective und hoherstehende, mahrend der objective und nie= brigere Unterricht, in unsern Tagen nur allzuoft, fur allein genügend gehalten wird. Db jener erfte, bas Religibse und Sittliche umfaffende Bestandtheil, beffen Beschaffung und Darstellung durch die Kirche und die Familie geschehen muß, in unfrer Beit hober ftebe, als in ben ihr vorangegangenen, durfte mit Jug und Recht bezweifelt werben. Denn Lebenszweck und Lebensziel wird nicht barin gefett, gut zu fein und zu handeln, fondern glucklich zu fein, worunter ber Begierben Befriedigung verftanden wird. Unleugbar aber bleibt es, daß ber andre Bestandtheil ber Bilbung, das im Unterrichte ber Schule getriebene Wiffen, im Ganzen genommen jest einen großeren Umfang erreicht hat, als zu irgend einem andern bekannten Zeitpunkte in der Geschichte des Menschengeschlechts. Jene ohne diese wurde zu ben wichtigsten Berrichtungen und Geschäften ber burgerlichen Gesellschaft nur wenig brauchbare Menschen erziehen, biefe ohne jene aber

bei aller Fertigkeit und Anstelligkeit, den gefahrlichsten Feind für die Gesellschaft so wie seiner selbst, herangezogen und bewehrt haben. Mag immer eine Zeit da gewesen sein, in der vor der Uebertreibung der ersten Richtung zu warnen war, in der unfrigen ist allein die letzte zu fürchten.

Nirgendwo vielleicht gilt dieses mehr als in Umerika. wo ein fehr achtungswerther Redner vor der Unterschiebung des blogen Unterrichtes an die Stelle ber fo fehr vernach: laffigten Erziehung warnend, erft im letten Sommer am Sahrestage ber amerikanischen Unabhangigkeit an beiliger Statte ausrief 1): "Erzieht bei einem einfichtsvollen Rnaben nur feinen Berftand, und ihr werdet bald finden, wie er an aufrührerische Versammlungen Reben halt, an ber Spite eines agrarischen oder atheistischen Clubs fteht, und Rabels= führer des Pobelhaufens, des Niederlegens der Sandwerker, ober ihres Bundes zur Erzwingung hoheren Tagelohnes wird. Wollt ihr einen Knaben hindern ein Berbrecher zu werden, so macht ihn fruh jum Christen, gebt ihm innerliche Liebe, bas Sittengeset statt außerlicher Furcht vor obrigkeit= licher Strafe. Wir wenden Millionen Dollars und viele Jahre forgenvoller Mube auf Gefete fur vollendetes Berbrechen, und wundern uns bann, bag wir feinen befferen Erfolg wahrnehmen. Die Urfache liegt deutlich vor: wir fangen am verkehrten Ende an. Borbeugen ift beffer benn beilen. Wir aber laffen bas Berbrechen gur Mannerfraft reifen, vor unfern Augen Tigerwuth entfalten, und beginnen bann erst einen Rampf mit ihm. Wie ungleich ift Dieser! Pflanzet Wahrheit und Billigkeit, Freundlichkeit und Liebe in bas offene, vertrauensvolle Berg bes Rinbesalters, und die nachsten Geschlechter werden die fo unentbehrlichen Rerterriegel und Gifenftangen entbehren fonnen. Lagt ben

<sup>1)</sup> Ch. Brooks Elementary Instruction. An Address delivered before the Schools and the Citizens of Quincy, July 4, 1837. (Quincy, 1837, 8.) ©. 15.

Engel des Christenthums in der jugendlichen Seele Plate nehmen, ehe Satan dieses Paradies betritt, und die Gesetzgeber werden in jedem Busen ein starkes und heiliges Gesetz herrschend finden, so wie ein Heiligthum der Neigungen jedes Kindes, den Stuhl eines gerechten Richters."

Ginem vorübergebenden Reisenden, einem Fremden, einem ber, wenn auch aufs Gastlichste aufgenommen, wie ce in Umerika allenthalben geschieht und auch mir zu Theil ward, bennoch immer nur Gaft bleibt, fann nur ein unvollståndiger Einblick in bas gestattet fein, mas bas gartefte Geheimniß bes Saufes bilben follte, in bas Berhaltniß ber Familienglieder zu einander. Much biefes Berhaltnig hat in Umerita, in Folge ber Alle burchbringenden religiofen Gefinnung, diejenige bobe, freudig anzuerkennende Milbe der Stimmung und bes Benehmens erreicht, fur welche allein die englische Sprache das unübersetbare Wort temper befist, und bie mich wahrend eines anderthalbjahrigen Aufenthaltes keinen einzigen zornmuthigen, von fichtbarer Leiden= schaftlichkeit bewegten Umerikaner erblicken ließ. Auf ihm beruht der Geift der, bei jedem Menschen in der Familie beginnenden Erziehung. Der erfte und wichtigste Ring biefer fanften Rette, an welche bas Thier im Menschen gelegt werden foll, ift aber nachst der Rirche, im Melternhause gu finden. Um breitesten, bochragenoften, festesten und sicherften war diese Grundlage im ersten patriarchischen Buftande ber Bolfer, und hat mit ihrem Alter ftets abgenommen, wo benn andre Inftitutionen bas zu erfeben ftrebten, mas an jener naturgemäßesten abging.

So war es in der alten Belt. So kann es aber nicht in der neuen fein, welche gleich von vorn herein, auf den Schultern der in der alten vorangegangenen Geschlechter stehend, hierin wie in der Gestaltung des Staates mit der vielseitigsten Entfaltung schon begonnen hat. Hier muß also bie Familie und bas Baterhaus allein ersehen, worauf in ber alten Welt wol noch durch andre Mittel und Wege hin= gearbeitet wird.

Es lagt fich nicht leugnen, daß ber Ecfftein bes als Grundlage aller Erziehung betrachteten Familienlebens, Die Gottesfurcht, wie fruber gezeigt worden ift, in Umerika in ber lothrechtesten, am meisten Dauer und Sicherheit gewah= renden Richtung bafteht und noch unverruckt erhalten ift. Minder gilt bies aber von ben, jum Unschluffe an jenen und jum Fortbaue bestimmten übrigen Quabern ber Grundlage. Die theils burch Klima, theils burch bie politischen Berhaltniffe, theils aber auch durch die bem Umerikaner eigenthumliche Strebsamkeit bewirkte fruhe Reife ber Jugend hat zu ihrer balbigften Losreifung vom Baterhaufe hingelei= tet. Diese führt aber wiederum gur Abstreifung garter, als hemmend betrachteter Bande, jum Aufgeben ber Soffnung auf einstige Rudfehr an ben vaterlichen Beerd, ber bei ber gesetlich begrundeten gleichen Erbtheilung, fast niemals Eigen= thum der Kinder bleibt, wie denn z. B. in Massachusetts nur noch zwei Kamilien im Besite bes Bobens fein follen, auf dem fich ihre mit den fruhesten Unsiedlern einwandernden Vorfahren bamals niederließen. Alles biefes muß aber ber vollendeten Durchführung bes beiligsten Melternberufes, ber Erziehung, ftorend entgegentreten.

Wenn nun gleich, durch die aufgezählten Hemmnisse und das Zusammenwirken der Umstände, die unmittelbare Erziehung in Amerika geschwächt und gefährdet wird, so gibt es dagegen kein Land der Welt, in welchem der Einsstuß der mittelbaren Erziehung mit solcher Kraft fühle bar wurde. Diese mittelbare Erziehung durch das Leben tritt freilich erst später als die unmittelbare im Vaterhause ein, wenn gleich nicht so spät als bei uns, aber dasur hat auch die geregelte Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft der

alten Welt kein Beispiel aufzuweisen, wo dieselbe so viels artig und vielseitig anregend und anreizend ware wie in der neuen.

Bon diefer mittelbaren Erziehung mit ihrem bei uns schwächeren, aber immer machsenden und in England am fichtbarften gewordenen Ginfluffe, der gleich einer Urt von furchtbarer Nothwendigkeit die menschliche Willensfreiheit zu beeintrachtigen brobt, fagt beshalb auch ein neuerer englischer Schriftsteller uber Erziehung '): "Gie ift jene unbeschreib= bare Abrichtung, welche wir Alle erleiden, und die in einzelnen Fallen nach ben Umftanden wechselt, von benen ihr Empfanger umgeben ift. Dahin gehort z. B. Die Urt bes Geschäftes ober Gewerbes, durch welches er seinen Unterhalt erwirbt, die Stufe ber Aufklarung, ber Civilisation, bes Boblstandes und ber Lebensbequemlichkeiten, zu ber fein Baterland gelangt ift, ber bort geltenbe Sittlichkeitsmaßstab, bie Beschaffenheit seiner Staatseinrichtungen u. f. w. In Bergleich mit ber Einwirfung biefer Urfachen auf feinen Beift, feine Gefühle und feine leibliche Rraft find die Bir= fungen jeder Urt von Schulerziehung nur fehr gemäßigt. In England ift die Gewalt ber mittelbaren Erziehung unftreitig groß, und mit Ausnahme einiger Theile von Amerika, großer als in irgend einem Canbe ber Belt. Die Wege jur Erzeugung ber ichonen Manufakturwaaren, welche bas englische Bolk beständig vor Augen hat, und mit denen es fich lebhaft beschäftigt, tie bewundernswurdigen Maschinen, Die es baut und lenkt, bas Sinnreiche ber inneren Berhalt= niffe unferer großen Manufakturen, bas ftets geoffnete weite Feld fur Ausübung jeder Geschicklichkeit und der erfolgreiche Unftrengungen fronende Lohn, alles biefes muß wohlthatig auf bie Entwickelung bes Geiftes unfrer Arbeiter und auf bie Bilbung ihres Geschmackes wirken, mahrend bie Stufe

<sup>1)</sup> Fred. Hill National Education; its present State and Prospects (London, 1836, 8.) S. 14 ff.

der Bollfommenheit, zu welcher der Uderbau diefes Landes gehoben worden ift, viel bagu beitragen muß ben geistigen Charafter unserer Landleute hoher zu fteigern. Wiederum muffen die Berhandlungen unfrer Gerichtshofe und unfrer öffentlichen Bersammlungen, so wie die Berichte über unfre Parlamentsbebatten, die Ueberlegung und bas Nachbenken des gesammten Bolfes wecken, wahrend ein betrachtlicher Theil ber Bevolkerung taglich als Gefchworne aufgerufen wird, bas Gewicht von Beweisgrunden abzuwagen und barnach zu urtheilen, als Bahler zwischen mit einander zu verglei= chenden Berbienften zu entscheiden, ober als Raufleute, Da= nufakturiften oder Mitglieder einer der großen Sandelsgefellschaften eine bedeutende Menge von Menschen anzustellen und in Thatigkeit zu fegen. Gleichfalls muß eine große Menge guter Gewohnheiten aus der Ebenmäßigkeit ent= fpringen, mit ber bie Gefete hier zur Unwendung gebracht werden, aus der Ordnung und Rube, welche allgemein berrschen, aus der Uchtung, die gewöhnlich der Tugend gezollt, und aus ber Schmach, welche meift bem Lafter ju Theil wird."

Größer noch als in England sind die Vortheile und zahlreicher die Gelegenheiten zur umfassenden Einwirkung dieser unmittelbaren Erziehung in Amerika. Es tritt dort aber überdies noch zu ihnen die freiere und minder eingreifende Verfassung, die ungeheure Ausdehnung des Landes, die unberechendare Stufenfolge der Culturzustände von dem rohessten Ansiedler in den Wäldern und Steppen des Westens, dis zur Verseinerung der atlantischen Städte, und die Geneigtheit des Volkes, auf eine uns Europäern unerklärbare Weise zwischen den durch jeden dieser Zustände herbeigeführten verschiedenen Gewerben und Beschäftigungen zu wechseln.

So füllt also diese ausgedehnte mittelbare Erziehung, unterstützt durch den angewohnten und angeübten Einfluß der, in alle Lebensverhaltnisse und in alle Gemuther eindringenden volklichen religiösen Gesinnung, diejenige Lucke

wieder aus, welche, wie sich nicht leugnen läßt, in der unsmittelbaren Erziehung Amerikas wahrnehmbar wird, wenn man diese mit deren Standpunkte in der alten Welt, und insbesondre auf dem Festlande Europas vergleicht. Es frägt sich jeht, ob gleiche oder ähnliche Erscheinungen sich bei Zusammenhaltung der Unterrichtsstufe in beiden Welten entzbecken lassen. Hierzu soll hauptsächlich der noch übrige Raum dieser Abtheilung verwendet werden, in so weit dies die Unvollskändigkeit zuverlässiger Nachrichten und Angaben hierüber nur irgend gestatten will.

Ueber die Unterrichtsflufe feines Bolfes und Candes find wol widersprechendere Urtheile gefällt worden, als über bie ber Bereinigten Staaten. Auf ber einen Seite wurde behauptet, die weitgreifenoften Unterrichtsanstalten. welche Europa aufzuweisen hat, wie die preußischen, ofterrei: dischen, schottischen u. f. w., erreichten nicht bie Musbreitung bes Unterrichtes in Umerifa, wahrend auf ber andern gesagt ward, Sunderttausende von Rindern wuchsen bort unbeschult auf. Beibe Parteien hatten Recht in ihren Behauptungen, die nur barin irrig maren, baf fie, bas fur einzelne Theile und Staaten ber Vereinigung Gultige auf beren Gesammtumfang übertragend, auch hier den fruher gerugten Feblgriff begingen, nicht geborig zwischen ben verschiebenen, in ihrem innern Saushalte gang von einander unab= hangigen Staaten zu unterscheiben. Ich werbe baber bier querft von den Unterrichtsanftalten ber einzelnen Staaten reben, insoweit Ungaben über biefelben zu erlangen gemefen find, barnach aber Einiges über bie verschiedenen Urten von Schulen und Bildungsanstalten mittheilen, welche in jenem Lande anzutreffen find.

Damit man nun nicht gleich von vorn herein verleitet werbe, die gelieferten Zahlenangaben mit den ahnlichen aus europäischen Staaten zusammenzustellen und beibe irriger

Weise sur commensurabel zu halten, muß ich jedoch bevorworten, daß sich der Unwendbarkeit eines solchen Versahrens folgende gewichtige Betrachtungen entgegenstellen.

Buvorderft ift in Folge ber fruber auseinanbergefet: ten ganglichen Trennung der Kirche vom Staate auch bie Schule, ju ber fein Weg als burch bie Sallen ber Rirche führen follte, von diefer vollig losgeriffen worden. Die betrubenofte weitere Folge biervon ift aber gemefen, bag aus allen, nicht grade von ben Unbangern einer einzigen Glaubenspartei eroffneten Schulen, alfo auch aus ben Glemen= tar= ober Bolksichulen, ber Religionsunterricht gefetlich verbannt ift. Gine Menberung hierin und eine etwanige Simultan-Ginrichtung fur ben Religionsunterricht ber verschiedenen Gekten durch Lehrer ihres Bekenntniffes, wie fic wol in fleineren preußischen Bolksschulen gefunden wird, steht in Umerika, bei ber Gifersucht ber Glaubensparteien, nicht zu erwarten. Ja, es wurde felbst eine Unordnung un= moglich fein wie die hollandische, uns Gott fei Dank fern gebliebene, wo noch jest, feit ben Zeiten ber batavifchen Republik, Religionsunterricht zwar in den Raumen jeder Bolksschule gegeben werben barf, aber nur in Stunden, fur bie fein andrer Unterricht angesett ift, und ohne daß der Bor= stand oder Aufseher ber Schule etwas mit bemfelben zu thun habe 1). Go bleibt alfo in Umerifa allein in ber reli= gibsen Gefinnung bes Bolkes ein ichwacher Erfat fur bie Musschließung bes wichtigften Bestandtheiles aller Menschen= erziehung und Unterweisung, ber ben Grundbau jeder Schule abgeben, sie heben und fraftigen follte. Noch minder burfte man aber in einem europaischen Lande auf das Ausreichen biefes Erfatmittels gablen, wie es doch das britische Mini:

<sup>1)</sup> F. Thiersch uber ben gegenwartigen Bustand bes offentlichen Unterrichts in ben westlichen Staaten von Deutschland, in Holland, Frankreich und Belgien (Stuttgart, 1838, 8.) Bb. 2, S. 4 ff. instefendere S. 13.

sterium in seinem in gegenwartiger Parlamentsstung eingebrachten Gesekvorschlage eines Erziehungsrathes (Board of Education) gethan hat, welcher nur benjenigen Bolkschulen Unterstützung bewilligen soll, die den eigentlichen Religionsunterricht unterlassen und sich der Bibel bloß als eines Lesebuches, gleich andern, bedienen.

Demnachst find bei ben Bolksschulen (Common Schools) die amerikanischen Angaben über die Angahl ber besuchenden Schuler feineswegs wie bei uns, als fur bas ganze Sahr von zwolf Monaten geltend anzusehn. Selbst im Staate Neu- Dort, wo es in diefer Sinficht am Beften steht, dauerte im Sahre 1835 die durchschnittliche Zeit des Schulbesuchs nur acht Monate, mas aber, nach ber ausbrudlichen Ungabe bes Dbervorstehers jener Schulen '), nicht fagen will, daß die Schuler wahrend ber acht Monate int Sabre bie Schule fets besucht hatten, fondern nur, daß fie innerhalb biefes Beitraumes bem Unterrichte beiwohnten, ohne weiter anzugeben wie oft. Die Zeitlange bes Schul= besuchs beträgt in Maffachusetts und andern Staaten Reu-Englands meift kaum fechs Monate, und ift in andern Staaten vielleicht noch furger. Denn felbst in Neu-York, bem Staate, beffen Bolksichulen am geordnetsten find, hat ein Ausschuß ber gesetzgebenden Bersammlung es erst im gegenwartigen Sahre gewagt vorzuschlagen 2), ben jahrlichen

<sup>1)</sup> Annual Report of the Superintendent of the Common Schools of the State of New-York. Made to the Legislature, January 4, 1837. (Albany, 1837, 8.) © 4. unb 6. Die Stelle laustet: The Reports from the Districts do not show the whole time each child has attended school, but merely the whole number of the children, who have during any part of the year, received instruction.

<sup>2)</sup> Report of the Committee on Colleges, Academies and Common Schools, in regard to the Subject and System of Public Instruction in Assembly March 7, 1838. Albany, 1838, 8.

gesetzlichen Besuch berselben von brei auf sechs Monate aus-

Endlich haben Umftande, die in Europa außer aller Beziehung mit ber Schule und beren Besuchung fteben wurden, in Umerifa, wo bieselbe rein in ber Willfur ber Ueltern fteht, ben weitgreifenbsten Ginfluß. Go beißt es in bem angeführten Berichte bes verdienstvollen Generals Dir, Dbervorstehers ber Volksschulen bes Staates Neu-York (S. 5), wie folgt: "Sorgfaltige Untersuchung ber Berichte ber Mufseher der Bolksschulen ergibt, daß in einigen Grafschaften, so wie in ben Stadten und Ortschaften, im Jahre 1835 gegen bas Sahr zuvor, eine Abnahme bes Schulbesuches um mehrere Taufende stattgefunden hat. Diefe kann nicht anders erklart werden, als durch die 1835 bei einem betrachtlichen Theile ber Burger berrichende, fie von allem Uebrigen abziehende Aufmerksamkeit auf ihren Gelbvortheil im Gegensate zum Vortheile ber Erziehung. — Betracht= liche Aufregungen im Staate, vor Allem wenn fie anhaltend find, wirken nachtheilig auf die Erziehung; unter allen folchen Aufregungen ift es aber vielleicht feine in bem Mage, als die in Zeiten, wo Bermogen ohne Unftrengung, burch bloße Speculation erworben wird. Daß biefe Urfache ihren Einfluß in verschiedenen Theilen unfers Staates ausgeubt hat, kann bei Betrachtung ber Berichte der verschiedenen Ortschaften kaum bezweifelt werden. In Flushing (bei Neuport), wo der Besitz eines gewohnlichen Bauerhofes, mabrend ber letten zwei Sahre, fur gleichgeltend mit bem eines prachtvollen Gutes gehalten murbe, fank bie Durchschnitts= zeit des Offenhaltens ber Bolksschulen von zehn auf fechs Monate im Jahre."

Den Unfang einer Darstellung des Unterrichtswesens der einzelnen Staaten machen wie billig diejenigen drei, in welchen dasselbe am altesten, ausgebildetsten und vollständig=

sien ist, namlich Neu-York, Massachusetts und Connecticut, worauf bann die übrigen, minder begabten Bundesstaaten ber Reihe nach folgen.

In bem Staate Neu-York, beffen allgemeine Schuls gesete aus ber vorletten Gesetsammlung besselben besonbers abgebrudt, und fpater burch bie gefammelten Entscheibungen ihres Dbervorstehers vermehrt worben sind '), steht ein Theil ber hoheren Schulen unter ben sogenannten Regenten ber Universitat bes Staates Neu-Mork (Regents of the University of the State of New York). Dagegen unterliegen die Volksschulen des Staates sammtlich der Dbhut ihres Obervorstehers (Superintendent of the Common Schools). Jene Regenten, ein und zwanzig an ber 3ahl, bu benen ber Gouverneur bes Staates amtlich gehort und beren jungftes Mitglied Gr. Bafbington Trving ift, haben, wie gefagt, nur einen Theil ber hoheren Lehranftalten (Colleges und Academies) unter ihrer Obhut. Man fann alfo, das Wort Universitat felbst nur im misverftand= lichen Sinne bes frangbfischen Raiserreiches genommen, bem ber Ausbruck offenbar nachgebildet wurde, keineswegs fagen, daß die neunorksche wie die franzosische Universität alle Lehranstalten bes Staates in sich begreife. Beide find nicht lehrend, wie fie es fein follten, fondern bloß verwaltend, wie sie es nicht zu sein brauchen. Die Regenten vertheilen all= jahrig unter bie ihrer Dbhut unterliegenden Unftalten, nach Berhaltniß ber Ropfzahl ihrer Schuler, nicht aber nach ihrer

<sup>1)</sup> Revised Statute relating to the Common Schools, being Title II of Chapter XV passed at the Extra-Session of the Legislature of the State of New-York, December 3, 1827; together with the Amendments etc. Albany, 1831, 8. — Derisions of the Superintendent of Common Schools of the State of New-York. Selected and arranged by John A. Dix, Superintendent. Together with the Laws relating to Common Schools, and the Forms and Regulations prescribed for their government. Published by Authority of the Legislature. Albany, 1837, 8.

Fortbildung, die Zinsen des fast 300,000 Dollar betragenden sogenannten Literatursonds. Im Jahre 1835 empfingen die 63 auf diese Art unterstützten Anstalten zusammen 12,000 Dollar. Die Anzahl der auf ihnen Studirenden betrug 6056, von denen aber nur vier tausend fünf hundert und brei und sechzigen gestattet worden war, während vier Monaten im Jahre classischen oder höheren englischen Studien

obzuliegen 1).

Diese Vertheilung ber Regenten sollte schon seit 1827 hauptsächlich die Bildung von Volksschullehrern bewirken. Seit 1835 aber war man, nachbem bas in ber englischen Uebersetzung zweimal in Amerika nachgebruckte Coufin'sche Werk über Deutschland, so wie ein kurzer, auf den Bunsch bes General Dir bemselben von mir abgestatteter Bericht über das preufische Volksschulmefen, ben die Gefetgebung von Maffachusetts nachher brucken ließ, erschienen waren, ziemlich von der Nothwendigkeit überzeugt, erft Lehrer erzie= ben zu muffen, ehe man genugende Schulen hoffen burfe. Freilich stellte fich ber Errichtung von Schullehrer-Seminaren burch ben Staat ber in ber bortigen Berfaffung lie= gende Umftand hemmend entgegen, daß die Bolksschullehrer allein burch die Gemeinden angestellt werden, ber Staat also die Gewalt entbehrt, auch den aufs Beste von ihm erzo= genen Lehrern ihr Fortkommen als folche zu fichern. Ferner herrscht in Neu-York wie in gang Umerika ber auch hierbei einflugreiche Grundfat, daß felbst jede getroffene Wahl nur auf ein Sahr gultig fei, weil die auf immer Gewählten in ihren Unstrengungen erschlaffen wurden. Wie es nun aber bei diesen alliahrigen Wahlen ber Schullehrer und ber vom Staate angestellten, burch ber Gemeinden Bewilligungen aber zu besolbenden Schul-Inspektoren bergebe, und welche

<sup>1)</sup> Annual Report of the Regents of the University of the State of New-York. Made to the Legislature. February 27. 1835. Albany, 1835, 8.

Beweggründe dabei vorherrschen, ergibt sich aus folgender Stelle eines der besten amerikanischen Schriftsteller über Erziehung '): "Die Inspektoren der Volksschulen werden von den Einwohnern irgend eines Bezirks ersucht, mit diesem oder jenem Candidaten nachsichtig zu sein, weil er ein Vetter, oder wohlseil zu haben ist. Die Inspektoren, nach dem alten Grundsaße handelnd, daß es besser sei, einen schwachen Lehrer zu haben als gar keinen, und die hohen Pslichten ihres Umtes so wie die Ehre dessenigen Standes aus den Augen sekend, dessen huster sie sind, geben dem Ansinnen Gehör und der unfähige Candidat erhält sein Zeugniß ohne Schwierigkeit. Diese von den Inspektoren mit der Unwissenheit und der Knickerei abgeschlossene Uebereinkunft hat Menschen zu Lehrern unsrer Volksschulen gemacht, denen sie keines ihrer Lieblingspferde anvertraut haben würden."

Die Regenten haben jedoch 1835 beschlossen, keine Bolksschullehrer-Seminare zu errichten. Das einzige, was sie für deren Erziehung seitdem thaten, besteht darin, daß sie acht Bürgerschulen (Academies) im Staate bestimmt haben, in denen eine besondre Abtheilung sür künstige Bolksschulzlehrer errichtet werden soll, und deren Auswahl großentheils durch die Wohlseilheit der Gegend bestimmt wird, in der sie gelegen sind?). Der drei Jahre, und in jedem von diesen acht Monate währende Unterricht dieser künstigen Schullehrer umfaßt die englische Sprache, Schreiben und Zeichnen, Rechenen und Buchhalten, Erdfunde mit Geschichte verbunden, Geschichte der Bereinigten Staaten, Geometrie, Trigonomes

<sup>1)</sup> J. Orville Taylor the District School (Newyork, 1334, 8.) S. 81 ff.

<sup>2)</sup> Report of a Committee of the Regents of the University of the State of New-York, on the Education of Common School Teachers, presented to the Regents at their Annual Meeting, on the 8th Day of January 1835 and adopted etc. (Albany, 1835. 8.) ©. 7.

trie und Feldmessen, Naturlehre und Anfangsgründe ber Sternkunde, Scheibekunst und Mineralogie, Verfassung der Vereinigten Staaten und des Staates Neu-Nork, Theile der neuworkschen Gesetze und die Pflichten der Beamten, Moralphilosophie, Logik und Pådagogik. Für die Errichtung einer solchen Abtheilung ist jeder Bürgerschule jährlich die lächerliche Summe von 400 Dollar ausgeworfen worden. In den ersten achtzehn Monaten der Wirksamkeit dieses Beschlusses sind solche Abtheilungen aber nur erst in vier Bürgerschulen zu Stande gekommen, und enthielten 180 junge Leute, die zu künftigen Volksschullehrern bestimmt waren.

Mur allzubald hat sich jedoch bas Unzureichende biefer hal= ben Magregeln gezeigt, und die Burgerschulen enthielten im Schuljahre 1836 gu 37 nur 214 fich zu funftigen Schullehrern Vorbereitende, von denen 15 Frauenzimmer waren. Der bereits erwähnte Musichuß ber gesetgebenden Berfamm= lung schlägt baber in feinem Berichte vom 7. Marg biefes Sahres vor, in jeder ber 56 Grafschaften bes etwas über zwei Millionen Einwohner gahlenden Staates Neu-York eine folde Schullehrerabtheilung mit ben Burgerschulen zu ver= binden, mas nun wiederum offenbar zu viel ift, ba es mahr= scheinlich erft einer Bilbungsanstalt fur Diejenigen bedurfen wird, welche biefe fünftigen Schullehrer unterweisen follen. Bur Begegnung ber Samptichwierigkeit in jenem Lande, bem Mangel einer Gewalt ber Regierung, Die Gemeinden zur Unftellung gehörig gebildeter Schullehrer, welche freilich nicht grabe bie wohlfeilsten sein werden, zu zwingen, empfiehlt der Musschuß verschiedene zusammenwirkende Magregeln. Buvorderst Die Feftfegung eines Minimums ber Schullehrergehalte von monatlich 15 Dollar für bie mannlichen (grade fo viel als ber ungeschickteste Handlanger an Tagelohn verdient) und gehn Dollar fur die weiblichen. Ferner die Vertheilung der au erhöhenden Buschuffe bes Staates zu ben gleichfalls zu steigernden Aufbringungen der Gemeinden fur Erhaltung ber Schulen, nicht nach ber Ropfzahl ber Schuler, fondern nach

Verhåltniß der von jenen ausgesetzten Schullehrergehalte. Endlich die Ernennung eines besonderen, an der Spike der Regenten der Universität stehenden Präsidenten des gesammten Unterrichtswesens des Staates, so wie die Errichtung kleiner Büchersammlungen in jedem der zehn dis eilstausend Schulbezirke desselben. Es steht mehr zu wünschen als zu hoffen, daß diese unter den gegebenen Umständen vielleicht zweitmäßigsten Vorschläge, dei denen auch die allmälige Verwandlung der sogenannten Staatsuniversität in eine Lehre anstalt in Aussicht gestellt wird, die beabsichtigte Wirkung haben mögen.

Mußer ben zur Universitat bes Staates Neu-York gebo= rigen hoberen Lehranstalten enthalt biefer Staat noch an folchen eine fogenannte Universität ber Stadt Neuwork in dieser. Ferner eben bafelbst bas Columbia-Collegium (Columbia College) ber Bischöflichen, bas Union-Collegium in Schenectaby, bas Samilton-Collegium in ber Grafschaft Oneiba, bas Collegium in Geneva, und ein im Berbfte 1835 errichtetes Collegium in Buffalo, fur beffen Errichtung ein Mann 35,000 Dollar schenkte, acht andre jeder 15,000 Dollar, und in allem gleich 194,500 Dollar freiwillig un= terschrieben wurden. Ferner sieben theologische Seminare ber Bifchoflichen, Presbyterianer, Congregationaliften, Baptiften, Methobiften, Lutheraner und Reformirten. Gin Geminar ber Ratholiken, 30 Meilen von Neuvork, war im Bau begriffen. In Neupork ift auch noch eine Urzneischule und eine Taubftummenanstalt.

Die Beschaffenheit bes Geistes, der in den protestantischen theologischen Seminaren des Staates Neu-York, und vielleicht noch mehr in denen der neuengländischen Staaten herrscht, erhellt aus den Angaben einer neuvorkschen religiössen Zeitschrift (Newyork Religious Observer). Diese berichtet, daß von 1753 kunftigen Predigern in sechs der größten, aber nicht namhaft gemachten Seminaren 327 fromme Väter, 428 fromme Mutter gehabt hatten, 317 ers

weckt und hoffnungsvoll waren, und nur 451 Namenchristen und 56 3weisler und Irrgläubige. Unter den zahlreichen bereits im Leben Vorgerückten unter 507 Bekehrten (es waren 149 von zwanzig bis dreißig Jahren) hatten sehr viele angenehme, einträgliche und die glanzenosten Aussichten darbietende Stellungen aufgegeben, um sich dem geistlichen Stande und dem gottesssürchtigen Leben ganz zu widmen.

Bur Erhaltung ber Bolksichulen muffen in biefem Staate bie Einwohner jedes Ortes gesetlich eben so viel durch Selbstbesteuerung fur biefen 3weck aufbringen, als ber Staat ihnen nach Verhaltniß ber Schulerzahl aus bem Schulfonds auszahlen läßt, durfen fich aber bis zweimal fo viel auferlegen. Die Erfahrung hat gezeigt, bag jene Gelbst: besteuerung freiwillig immer hoher gewesen ift, als fie ge= fetlich zu fein brauchte. Es wurden die Bolksschulen im Laufe des Jahres 1836 von 524,188 Kindern von vier bis fechzehn Sahren besucht, also von mehr als sieben und neun= zig hundertstel aller Kinder biefes Alters, Die fich am Schluffe bes genannten Jahres, laut Bolkszählung, auf 536,882 beliefen. Die Ausgabe an Lehrergehalten u. f. w. betrug 1835 ungefahr 1,400,000 Dollar, etwa brittehalb Dollar fur jebes Rind. Bon biefer Gesammtausgabe ift ein Bierzehntel, namlich 100,000 Dollar, burch ben ftets mach= senden, jett 2,000,000 Dollar betragenden Schulfonds bes Staates bestritten worden, durch die Eigenthumssteuer ber Einwohner funf Bierzehntel, und acht Bierzehntel burch bie Meltern und Vormunder der Kinder. Der durchschnittliche Gehalt jedes Volksschullehrers hat 51 Dollar (73 Thir. Pr. Ct.) im Sahre betragen, mas in einem fo koftbaren Lande noch weniger als in Deutschland sagen will. Un sinfentragendem Bermogen befagen die Bolfsichulen faft 2,000,000 Dollar, wozu ber Staat noch 336,000 zu ben Aufbringungen der Ginwohner beisteuerte.

In der Stadt Neupork wurden auf Kosten bes seit 1805 bestehenden Schulvereins (Public School Society), der aber dasur die verhältnismäßige Austheilung des Schulssonds entgegennimmt, 1837 in 48 Schulen 14,113 Kinder unentgeltlich unterrichtet, nämlich 12,837 weiße Kinder (6887 Kn. und 5950 M.) und 1276 farbige. Man rechsent aber, daß nur zwei Drittel von diesen täglich der Schule beiwohnen. Die dortigen katholischen Schulen enthielten 1553 Kinder. Außerdem gab es dort noch ein Waisenhaus von 179 Kindern, eine hollandischeresormirte Schule und Warteschulen. Die Frage, ob dieses für eine Stadt von nahe an 300,000 Einwohnern außreiche, bedarf keiner Ersörterung.

Aelter als in allen übrigen Bundesstaaten ift bas Schulwesen in Massachusetts. Dort wird im Archive der Stadt Bofton, ichon im Jahre 1635, alfo funf Jahre nach Grundung ber Niederlaffung, die erfte Erwähnung von Freischulen gefunden '). 3wolf Sahre fpater murbe fur ben gangen Staat festgeset, bag jede Ortschaft von 50 Familien eine Schule errichten folle, in ber Lefen und Schreiben gelehrt werbe, wenn fie aber 100 Familien gable, eine lateinische Schule. hierzu kam noch 1687 die Bestimmung, daß in den Ortschaften von 500 Familien zwei lateinische und zwei gewohnliche Schulen fein follten. Diefe Fest: fetjungen find burch bas noch geltenbe neue Schulgefet von 1827 noch erweitert und gemehrt worden. Die nüblichste aller neueren Bestimmungen ift aber bie 1837 erfolgte Gin= fetung eines Erziehungsrathes, ber bas ganze Unterrichtsmefen beauffichtigt und aus bem Gouverneur bes Staates, bem Bicegouverneur und acht Mitgliedern besteht, beren einer ber bekannte Geschichtschreiber Gr. Sared Sparks ift.

Un hoheren Lehranstalten besitzt Massachusetts bas Sarvard Collegium im Besitze ber Unitarier, die einzige Unstalt, welche, nebst ber in New-Saven, auf ben Namen einer Uni-

<sup>1)</sup> North American Review IV, S. 453.

versität im beutschen Sinne bes Wortes Unspruch machen kann. Denn alle übrigen Collegien sind hauptsächlich classische Schulen und mussen beitegien Gymnasien ersetzen, in welchen, beitäusig gesagt, eigentlich die von Auständern fälschlich in den Universitäten gesuchte Stärke und Verbreitung der deutschen Wissenschaft ruht. Die auf die amerikanischen Collegien folgenden sogenannten Akademien (Academies) sind aber nichts als unsre Bürgerschulen oder Mitztelschulen.

Außer dem Harvardschen Collegium besitzt Massachusetts noch an bemerkenswerthen höheren Lehranstalten das Williams-Collegium, das katholische Collegium bei Worcester, die theologischen Seminare der Katholiken in Boston, der Congregationalisten in Andover und eine Arzneischule in Pittssield.

Die Privatschulen und Bürgerschulen (Academies), 854 an Zahl, wurden im Jahre 1837 von 27,266 Schülern besucht, deren Unterricht durchschnittlich sechs Monate und siebzehn Tage im Jahre währte, und 328,026 D. 75 C. fostete.

Für die Wolksschulen ist kein eigner Schulsonds vorshanden, sondern sie werden allein durch Selbstbesteuerung der Einwohner jedes Ortes aufrecht erhalten. Im Jahre 1837 waren nach amtlicher Bekanntmachung 1), unter den 305 Ortschaften des Staates, von 294 Berichte eingegangen. Diese meldeten, daß in deren 2918 Schulen im Winter 141,837 und im Sommer 122,884 Schulen von vier die sechzeln Jahren die Schulen besucht hatten, durchschnittlich aber 111,520 im Winter und nur 94,956 im Sommer. Die Bevolkerung zwischen vier und sechzehn Jahren betrug aber 177,053 Köpse. Die Anzahl der Lehrer betrug im

<sup>1)</sup> Abstract of the Massachusetts School Returns, for 1837. Prepared for the Use of the Legislature. Boston, 1838, 8.

Sommer und Winter zusammengenommen 2370, und bie ber Lehrerinnen, welche in Umerika als einem sparfamer bevolkerten gande, weit gablreicher als bei uns find, 3591. Durch Besteuerung wurden im Jahre 1837 fur bie Schulen von den Einwohnern aufgebracht 852,352 D. 21 C. ober ein Dollar 231/3 Cent vom Ropf. Bon biefen waren 465,228 D. 4 C. für Erhaltung ber Schulen, Schulgeld u. s. w. und 387,124 D. 17 C. für Lehrergehalte. Hierzu kommen noch 48,301 D. 15 C. freiwillige Beisteuern fur Berlangerung ber Schulzeit, so baß also im Ganzen 900,653 D. 36 C., ober von jedem Einwohner burchschnitt= lich ein Dollar 301/3 Cent (1 Thir. 25 Sgr. Pr. Ct.) für Die Bolksschulen entrichtet ward. Die burchschnittliche jahr= liche Lange bes Schulbefuchs betrug fechs Monate und 25 Zage, und die durchschnittlichen Lehrergehalte fur ben Un= terrichtsmonat, bei ben Lehrern 25 D. 44 C., bei ben Lehrerinnen 11 D. 38 C. Fur bie Beranziehung von Bolksichullehrern ift von Staatswegen noch feine Borkeh: rung getroffen, wohl aber von Seiten ber Congregationali= ften, welche febr zwedmäßig, und fur Umerika nachahmens: werth, mit ihrem theologischen Seminare in Undover ein Schullehrer-Seminar verbunden haben. Die große Bahl ber Lehrerinnen und die kurze Schulzeit im Sahre, welche es bisher moglich gemacht hat, bag arme Studirende ber Collegien sich mahrend berfelben, burch Schulunterricht, ihren Unterhalt fur ben übrigen Theil bes Sahres zu erwerben fuchen, follten indeß ben Staat nicht abhalten, felbit Schullebrer = Seminare zu ftiften.

Nach ben Berichten über bas Jahr 1832 aus 99 Drtzschaften, welche etwa ein Drittel ber Bevolkerung bes Staaztes, also über 200,000 Menschen enthielten, waren unter biesen nur zehn, zwischen vierzehn und ein und zwanzig Jahren, die nicht lesen und schreiben gekonnt hatten. Im Jahre 1834 sollen 158 ber Art gewesen sein, was freilich eine,

durch die mittelbare Erziehung mehr als in Europa geübte und fort erhaltene Kenntniß der Wissensansange zeigen wurde.

Die Stadt Boston hat von jeher die ruhmlichsten Unstrengungen fur ben Unterricht ihrer Jugend gemacht. Im Sahre 1837 unterhielt fie, bei einer Bevolferung von 80,325 Einwohnern, 91 offentliche Schulen mit 9683 Schulern, von benen burchschnittlich 8231 bem Unterrichte beiwohnten. 3wischen vier und fechzehn Sahren lebten bagegen 17,485 in ber Stadt. Der Lehrer waren 40, ber Lehrerinnen 119, von denen jene durchschnittlich 102 Dollar, Diese 19 D. 32 C. fur ben Unterrichtsmonat empfingen. Durch Steuern murben 186,250 D., also zwei Dollar 30 Cent, burchschnittlich von jedem Einwohner aufgebracht. Bon ben 91 Schulen find 76 für jungere Kinder (Primary Schools) von vier bis fieben Sahren, zu unterscheiden von den Warteschulen (Infant Schools). Mußerbem gehn lateinische Schulen, und eine lateinische so wie eine englische bobere Schule (High School), welche sich unfern Gelehrten= und Real-Gymnasien nabern, aber auch, meines Wiffens, in Umerika einzig find. Bu biefen mehr als 9000 Kindern, welche auf Roften ber Stadt unterrichtet werben, kommen noch 4500 Schuler in Privatschulen, auf Rosten ihrer Ungehörigen.

Connecticut hat sich, trotz seiner Kleinheit, vor allen Staaten eines sehr großen, 2,000,000 Dollar betragenden Schulsonds zu erfreuen. Dieser ist aus dem Verkause eines 120 Meilen langen Landstrichs am Eriesee im Staate Ohio entstanden, den Connecticut als Entschädigung für das, nach seiner Stiftungsurkunde von 1631 ihm bis and Stille Meer hin verliehene, später aber von ihm den Vereinigten Staaten abgetretene Gebiet empfing.

Un hoheren Lehranstalten besitht dieser Staat, welcher bie festeste Burg bes Puritanismus bilbet, bas Yale Collesaium in Newshaven. Es ist bas zweite für biesen Zweck

und das erste nach dem Harvarbschen Collegium in den gegenwärtigen Vereinigten Staaten gestiftete, und hat nebst diesem allein Anspruch auf den Namen einer Universität im deutschen Sinne des Wortes. Die sogenannte Wesleusche Universität in Middletown für die Methodisten, das Washington-Collegium der Bischöflichen in Hartford, und eine Nechtsschule in Litchsield sind die noch übrigen bedeutenderen höheren Lehranstalten in Connecticut.

Für die Volksschulen, welche von jeher in diesem Staate ausgezeichnet gewesen sind, scheint durch die 1795 erfolgte Bildung des Schulsonds, welche die Gemeinden der Nothwendigkeit der Besteuerung für diesen Zweck ganz überzhebt, grade keine Verbesserung eingetreten zu sein. Die Unzahl der im Staate vorhandenen Kinder zwischen vier und sechzehn Jahren beträgt ungefähr 90,000, so daß schon aus dem reinen Einkommen des Schulsonds ein Dollar auf jedes unterrichtssähige Kind sällt, die aber auch nicht alle die Schule zu besuchen scheinen. Der Unterricht in diesen währt etwa acht Monate im Jahre. Der Gehalt der Lehrer beträgt durchschnittlich eilf Dollar monatlich nebst Wohnung und Kost während der Schulzeit, und der der Lehrerinnen einen Dollar wöchentlich.

Vergleicht man nun den Erfolg der verschiedenen Wege, welche die drei eben betrachteten, im Bolksschulwesen am weitesten vorgerückten Staaten eingeschlagen haben, so sindet man, daß derselbe in Neu-York am größten gewesen ist. Während Connecticut auf den Einkunften seines reichen, den Unterricht ohne Mühe und Ausgabe der Einwohner gewähzrenden Schulfonds eingeschlummert zu sein scheint, hat Massachusetts, ohne irgend einen Fonds, seinen Bürgern eine, hie oder da vielleicht zu beträchtliche Last auferlegt. Neu-York aber hat den passichsten Mittelweg betreten, und indem es von den Ortschaften keine größeren Zuschüsse begehrte, als es selbst aus dem Staatssonds hergab, jene zu weit stärkeren Leistungen angespornt, als sie gesetzlich zu gewähren ver-

pflichtet waren. So nahert sich also der im Bolksschulwes sen vorgerückteste Staat Amerikas auffallend dem preußisschen Schulspsteme.

Um biefes zu erreichen, beburfte es bort aber noch breier Magregeln. Diefe find zuvorderft bie Ginfuhrung bes Religionsunterrichtes, an welche aber bei ber Urt ber Geftenspaltungen wol noch lange nicht in jenem Lande zu ben= fen fein wird. Demnachft bie Errichtung gehöriger Schullehrerseminare nebst Sicherung ber Unstellung und Bermendung ihrer ausgebildeten Boglinge. Endlich einiger 3mang ber einzelnen Ortschaften burch ben Staat, zur Gelbstbesteue= rung fur die Schulen, welche einmal eingeführt, ber menfch= lichen Natur gemäß, auch ben allgemeinen Schulbesuch unausbleiblich nach fich ziehen wird. Denn nichts ift klaglicher als ber, jum Deckmantel ber Gleichgültigkeit und Anickerei bienende, in ben, hiernach zu betrachtenden Staaten, gegen jene gemachte Einwand, welcher in folgende Worte gefaßt wird '): "Es ift moglich, daß, wenn nur die Bewilligungen bes Staates, nebst gang willfurlichen Bufchuffen ber einzel= nen Ortschaften, fur ben Unterricht ihrer Rinder verwendet werben, bie Renntniffe fich minder schnell entwickeln, als wenn fie burch erzwungene Pflege getrieben werben. Uber wir find nicht gewiß, daß das Glud bes Bolfes badurch minder befordert wird. Wir wollen nicht fo verstanden werben, als meinten wir, die Literatur fei nicht auch eine Quelle ber Gludfeligkeit, aber fie ist nicht die einzige. Ber au einer Roft gezwungen wird, die feiner Efluft widersteht, wird fich feines Genuffes nicht ruhmen, und wir konnen unschwer entscheiden, welcher Wirth ber gaftfreieste sei, ber-

<sup>1)</sup> Thomas F. Gordon's Gazetteer of the State of New-Jersey comprehending a General View of its Physical and Moral Conditions, together with a Topographical and Statistical Account of its Counties, Towns, Villages, Canals, Rail Roads etc. accompanied by a Map (Trenton, 1834, 8.) ©. 89 ff.

jenige, der in den widerstrebenden Magen seines Sastes Manna hinadzwängt, oder der ihm die Schüffel vorsetzt, und ihm gestattet davon nach Belieben zu essen, während er deren angenehme und nährende Eigenschaften rühmt. Kein gehörig Unterrichteter wurde die Freuden des Paradieses zurückweisen, wäre aber das Paradies ein Gesängniß, so würden wir Verlangen tragen, über dessen Mauern zu ent= weichen."

In Maine sinden sich an hoheren Schulen, das Bowdoin-Collegium in Brunswick, das Waterwill'sche Collegium, und ein theologisches Seminar der Congregationalisten in Bangor, so wie eins der Methodisten in Readsield.

Die Bolksschulen werden burch ein, gleich nach ber Bilbung Maines als felbständiger Staat (1820) erlaffenes Gefet erhalten. Diefes verfügt, bag jeber Ginwohner eines Ortes, ohne Unterschied bes Ulters und bes Umfanges bes Plates, jahrlich 40 Cents (161/2 Sgr.) Schulfteuer gablen folle, beren Berwendung ber bortige Schulausschuß zu bestimmen bat. Geit 1825 haben feine Bablungen ftattgefunben, welche uber ben gegenwartigen Erfolg biefes, wie es icheint, wirkfamen Gefetes urtheilen ließen. Damals maren in gehn Grafschaften bes Staats 137,931 Unerwachsene zwischen vier und ein und zwanzig Sahren, von benen 101,325 gewöhnlich bie Schule besuchten. Die Gesammt= ausgabe fur biefe betrug 137,878 D. 57 C., bie bis auf eine Kleinigkeit burch die Steuer aufgebracht murben. Der monatliche Gehalt ber Lehrer betrug burchschnittlich 12 Dol= lar, und die jahrliche Ausgabe fur jedes Rind einen Dollar 35 Cents (1 Thir. 24 Sgr. Pr. Ct.)

Seitbem sind jahrlich etwa 6000 Schüler hinzugekommen, beren Anzahl 1833 auf 140,000 geschätzt wurde. Die Schülerzahl in jeder Schule betrug durchschnittlich 40, und ber Unterricht eines jeden kostete 30 Cents (12½ Sgr.) In Allem wurden die Schulen von drei Zehnteln der Besvölkerung besucht. Die Dauer des Schulbesuchs währte

durchschnittlich vier Monate im Jahre, zwei unter Lehrern und zwei unter Lehrerinnen, da eine große Menge Knaben von diesen mit unterrichtet werden.

In Neus hampshire ist an höheren Lehranstalten das Dartmouth Collegium mit Ehren zu nennen, welchem auch eine arztliche Schule angeschlossen ist. Ferner ein theologisches Seminar der Baptisten in Newburyport mit mehr als 300 Schülern. Diesem widerspricht jedoch die Angabe eines im Staate lebenden, also vermuthlich wohlunterrichteten Schriftsstellers '), daß 1831 in sammtlichen höheren Lehranstalten 170 Schüler, also einer auf 1500 Einwohner gewesen sind. Derselbe berichtet auch, daß 1830 ein Geistlicher auf 749 Einwohner kam, ein Abvokat auf 1100, und daß die Jahl der Aerzte die der Geistlichen noch übertroffen habe.

Für die Volksschulen werden jährlich durch Besteuerung 90,000 Dollar aufgebracht, also ungefähr ein Dollar auf jesdes schulfähige Kind. Außerdem vertheilt man noch unter dieselben die Einkunste eines ursprünglich für Errichtung einer höheren Lehranstalt zusammengebrachten Fonds, weil die Gleichmacherei, wie sie bei der früher gedachten Zusammenssehung der gesehgebenden Versammlungen unter deren Mehreheit herrscht, allem über die Elementarkenntnisse hinausgehensden Wissen einssellig ist. Auch ist ein Literatursonds von etwa 64,000 Dollar aus einer Abgabe auf die Banken vorshanden.

Die Ausgabe für die Volksschulen soll sich 1835 auf 101,000 Dollar belaufen haben. Um das Jahr 1832 waren 1732 Schulbezirke, und 1601 Schulhauser vorhanden. Nach Analogie der aus einer einzigen Grafschaft vorliegenden Bezrichte wird vermuthet, daß ein Sechs und Vierzigstel der Eins

<sup>1)</sup> Nathaniel Bouton History of Education in New-Hampshire. A Discourse before the New-Hampshire Historical Society at their Annual Meeting in Concord, June 12, 1833. Concord, 1833. 8. 36 ©.

wohner entweder die unentgeltlichen Volks, Privat : ober Burgerschulen (Academies) besucht, und ein Dreißigstel bersselben in irgend einem Theile des Jahres, im Sommer oder Winter, irgend einigen Schulunterricht empfängt.

Bu Vermont findet sich an höheren Lehranstalten die sogenannte Universität von Vermont, richtiger Collegium in Burtington, mit der eine heilkundige Schule verbunden ist. Ferner ein Collegium in Middlebury, mit dem eine klinische Schule in Woodstock zusammenhangt.

Die Einkunfte ber Volksschulen betragen ungefahr 50 bis 60,000 Dollar, und eben so viel wird aus einer Schulzsteuer erhoben. Auch ist noch ein kleiner Literatursonds aus einer Abgabe auf die Banken da, der 1829 24,000 Dollar betrug. Es waren 1830 in Vermont 104,850 Menschen zwizschen sinften sinft und zwanzig Jahren. Für diese gab es 2400 Volkszschulen, so daß 43 Schüler auf eine Schule kamen. Man glaubt aber, daß jede Schule von weniger als 30 Schülern besucht wird. Nach einer mir aus anderer Quelle zugekomzmenen Angabe sind 1834 1612 Volksschulen vorhanden gewesen, die gesehlich drei Monate im Jahre offen gehalten wurden.

Rhobe= Island, ber lette ber neuenglandischen Staaten, besitt an hoheren Lehranstalten hauptsächlich die in den Hanzben der Baptisten besindliche Brownsche Universität in Providence, sowie eine große Schule der Quaker in der namlischen Stadt.

Die Volksschulen wurden durch eine jahrliche Staatsbewilligung von 10,000 Dollar, und durch den vermittelst einer Schulsteuer von den Einwohnern aufgebrachten doppelt so großen Beitrag erhalten. Auch war 1835 ein Schulsonds von 50,000 Dollar bereits vorhanden. Die Anzahl der Volksschulen betrug über 700, neben denen noch für die kleineren Kinder von vier dis sieden Jahr von Lehrerinnen gehalteue Schulen bestehen. Da die Bevölkerung von 1830 auf 22,000 Unerwachsene von sünf bis sunfzehn Jahren angeschlagen ward,

so kommen eiwa 30 Schüler auf jede Schule. Indeß sollen, nach einer andern mir zugekommenen, anscheinend glaubwürz bigeren Ungabe, 1832 nur 324 öffentliche Volköschulen, mit 17,114 Kindern, und 220 Privatschulen mit 8007 Schülern dagewesen sein, welche letzten 81,375 Dollar kosteten. Die Lehrer erhalten in diesem Staate monatlich 15 bis 30 Dollar nebst freier Wohnung und Kost.

In allen sechs neuenglandischen Staaten zusammengenommen, deren Bevolkerung 1830 fast 2,000,000 betrug, wird also eine halbe Million Kinder in den ganz unentgeltzlichen Schulen unterrichtet, und im Ganzen genommen, wie in Neu-York, ausreichend für diesen Zweck geforgt. Der noch übrige Theil der Bundesstaaten bietet jedoch ein weit minder erfreuliches Bild des öffentlichen Unterrichtes dar.

In Neu-Terfen, wo der Volksunterricht erst seit 1831 mit Nachdruck betrieben wird, gibt es einen Schulfonds von mehr als einer Viertel Million Dollar, bessen 20,000 Dollar betragendes Einkommen jährlich an die Ortschaften ausgetheilt wird. Un höheren Lehranstalten haben die Hollandischen Reformirten ein Collegium in New-Brunswick, nebst einem theologischen Seminar, jenes mit vier, dieses mit drei Prossessionen, und die Preschyterianer ein Collegium und theologisches Seminar in Princeton. Auch gibt es mehrere Bürgersschulen.

Weniger gut ist der Justand der Volksschulen, und eine 1828, vor den neuen Maßregeln zu deren Vermehrung ansgestellte Zählung ergab unter 80,000 Unerwachsenen, zwischen fünf und sunfzehn Jahren, 11,724 Kinder ohne allen Unterzicht, sowie 15,000 Erwachsene, die nicht lesen konnten. Damals besuchte in vielen Ortschaften mehr als die Hälste der Kinder niemals eine Schule, woran auch die elende Bezahlung der Schullehrer, mit anderthalb bis zwei Dollar viertelzjahrig, mit schuld sein mochte. Bei weitem der größte Theil der Schulen war damals nur auf vier bis sechs Monate geöffnet.

Noch weniger erfreulich ist ber Zustand ber Schulen in Pennsylvanien, welche doch bereits W. Penn in seiner Verfassung für nothwendig erklart hatte, wie denn auch die Quaker sieben Jahre nach Philadelphias Gründung, namlich 1689, dort die erste Schule anlegten. Der gegenwärtige manzgelhafte Zustand des Schulwesens wird wol nicht ganz mit Unrecht großentheils der deutschen Bevolkerung beigemessen.

Die pennsplvanischen Deutschen find meift Abkommlinge bis gur Mitte bes 18ten Sahrhunderts, in welcher Beit ber Schulunterricht auch in Deutschland noch nicht fehr verbreis tet war, eingewanderter Bauern, Tagelohner und Arbeiter, Die bei ber Unkunft in Umerika oft erst burch mehrjährigen Dienst bie Schuld fur bie Ueberfahrt abzahlen mußten, foge= nannte Losfauflinge (Redemptioners). Durch großen Fleiß, Betriebsamkeit, Magigkeit und außerfte Sparfamkeit haben bie gegenwartigen Nachkommen jener Ginwanderer einen gro-Ben, in ihren blubenden Bauernhofen und Feldern fichtbaren Boblftand erlangt. Aber kenntnifilos berangewachsen, in elenben beutschen Schulen erzogen, ein mit vielen englischen ober germanisirten Worten gemischtes Rauberwelfch rebend, von ber englischen Bevolkerung burch ihre Sprache abgesonbert, und ohne Berbindung mit ber unterbef fo weit vorgeschritte= nen Beimat und beren Literatur, fennen fie fein boberes Bedürfniß, als ben Genug ber ihnen gewordenen reichlichen irbifchen Lage. Dies ift ber Urfprung ber Biberfetlichkeit ber beutschen Ginwohner gegen Schulfteuern, welche ihnen von den englisch redenden Vennsplvaniern eben so fehr als beren Fernhalten von ben unter ben letten fo gewaltigen religiofen Bewegungen, Unftrengungen und Opfern gum Borwurfe gemacht wird. Es fteht zu wunschen, bag bie in neuerer Beit herübergekommenen beutschen Ginwanderer aus gebilbeteren Stanben, vor Allem aber bie Beiftlichen, einbringlich und belehrend, eine beffere Stimmung ber Gefinnungen ber Deutschen herbeiführen mogen, wozu einige Vorzeichen wirklich vorhanden find.

Un hohrern Lehranstalten besitht Pennsylvanien ein Coletegium in Carlisle, eins in Caronsburg, eins in Bristol und noch einige kleinere. Außerdem bestehen verschiedene theologische Seminarien der Katholiken, Presbyterianer, verbundenen Reformirten, der Deutsche Reformirten und der Deutsche Lutherischen. Ferner in Philadelphia zwei blühende heilkunz dige Schulen, deren eine den Namen der Universität von Pennsylvanien sührt. Un Collegien und Bürgerschulen solelen 1832 in Allem drei und neunzig vorhanden gewesen sein.

Die Volksschulen sind nach bem bereits Gesagten noch febr zuruck, und von ben 400,000 Unerwachsenen zwischen funf und funfzehn Jahren empfingen 1833 nur 17,462 un= entgeltlichen Schulunterricht aus Staatsmitteln. Die hierauf bezüglichen amtlichen Ungaben erwähnen auch, daß 100,000 Wähler nicht im Stande find zu lefen, wozu jahrlich 2500 eben so Unwissende noch hinzukommen. Um diesem und anberen Mangeln bes Unterrichtsmefens abzuhelfen, wird in eis nem am 31. Oftober 1836 einer gahlreichen und achtunge= werthen Berfammlung in Philadelphia abgestatteten schatba; ren Berichte ') auf die Ginsehung eines Erziehungsrathes angetragen. Diefer Bericht schließt mit ben merkwurdigen Worten: "Dennsplvanien besitt fein Collegium, feine Burgerschule, keine Universitat, welche bas jum Leben Nothige lieferte, bloße Kriftung bes Daseins ift Die bochste Stufe. Schaut auf ben Berluft an Geift, an Bermogen, an Tugend, an Rraft, an Glud und Chre! Diefer Bericht hat die ge= ringste Summe genannt, beren es bebarf, biefen unermeflichen Bortheil bes Bolkes in allen Beiten gu fichern, mogen unfere Gefetgeber nun ber fommenden Gefchichte wurdig hanbeln!"

In der Stadt Philadelphia ist durch den Giser der Burger besser, wenn gleich auch wol noch nicht ausreichend, fur

I) Report on Public Instruction in Pennsylvania. By the Rev. Gilbert Morgan. Philadelphia, 1836, 8.

Beschaffung ber Unterrichtsmittel gesorgt worden. Im Sahre 1832 wurden bort unter einer Bevolkerung von 160,000 Menfchen 6257 Rinder unentgeltlich unterrichtet. Beim Schluffe bes Sahres 1835 empfingen 9346 Kinder in ben lancafter= ichen und Warteschulen, mit einem Aufwande von fast 47,000 Dollar Unterricht. Unter biefen waren 54 vom 100 Rnaben, und 46 vom 100 Mabchen. In den Urmenschulen (Charity Schools) waren zur namlichen Zeit 224 Knaben und 223 Madchen. Bu Musgang 1837 wurden ungefahr 17,000 Kinber mit einem burchschnittlichen Aufwande von vier brei vier= tel Dollar ber Ropf auf Rosten ber Stadt unterichtet, unter benen 5400 in Schulen fur Unfanger und 1388 in Warte= schulen waren 1). Balb wird bie namliche Stadt fich auch eines großen Waisenhauses zu erfreuen haben, welches jest in Kolge bes Girarbichen Vermachtniffes von 2,000,000 Dol= lar mit einer wol kaum zu rechtfertigenden Pracht erbaut mirb.

In Delaware, das 1830 fast 16,000 Kinder zwischen fünf und funfzehn Sahren enthielt, gibt es einen Schulfonds von 170,000 Dollar, und eine Schulsteuer, die auf neusporksche Weise erhoben wird. Weiteres ist über diesen Staat nicht bekannt geworden.

In Maryland befindet sich an hoheren Lehranstalten in der Hauptstadt Unnapolis das St. Johns-Collegium, und in Baltimore die bisher nur in der heilfundigen Ubtheilung zur Ausstührung gelangte Universität von Maryland. Ebens dafelbst das sehr gute Liebfrauen-Collegium der Katholiken, die auch eins dei Emmetsburg und ein theologisches Seminar in Baltimore besihen.

Für die Bolksschulen ift ein Fonds ba, ber zu Ende

<sup>1)</sup> Report of the Select Committee, appointed to examine the Condition of the Public Schools, of the first School district of Pennsylvania. Read in the House of Representatives, March 9, 1837. Harrisburg, 1838, 8.

1831 142,000 Dollar betrug. Der Staat gibt jährlich 5000 Dollar an die Universität, 14,000 an andere Collegien und Schulen und 3500 für Erziehung armer Laubstummer. Eine Abgabe der Banken für die Volksschulen trägt jährlich unz gefähr 12,000 Dollar ein. Da es gänzlich von der Willkür der Grafschaften abhängt, ob sie sich für diesen Zweckselbst besteuern wollen, so ist die Anzahl der Volksschulen nur sehr gering, und unbekannt, wie viele Schüler sie enthalten.

Die große Stadt Baltimore, 1830 mit 14,279 Unerwachsenen, zwischen fünf und funfzehn Sahren, hatte in 175 Schulen 5250 Schüler, wozu noch etwa 1000 Urmenschüler kommen. Außerdem hat die Stadt noch acht lancastersche Schulen errichtet, in denen beim Schlusse des Jahres 1835 747 Kinder bis vierzehn Jahr gegen ein jährliches Schulgeld von vier Dollar unterrichtet wurden.

Im Bundesbezirk Columbia war an hoheren Schulen das Columbia-Collegium in Washington, verbunden mit einer arztlichen Schule. Ferner das Jesuiten-Collegium in Georgetown, und ein bischöfliches theologisches Seminar in Alexandria.

Von einer Fursorge bes Congresses, unter bem bieser Bezirk steht, fur die Errichtung von Wolfsschulen habe ich nichts in Erfahrung zu bringen vermocht.

In Virginien besindet sich die der Zeit nach zweite in den Vereinigten Staaten errichtete hühere Lehranstalt, das Wilhelm und Maria : Collegium in Jamestown seit 1693. Die ursprünglich auf Jefferson's Betrieb gestistete sogenannte Universität von Virginien in Charlottesville hat eine ärztliche Fakultät. Außerdem besteht noch das von Washington reichlich begabte Washington = Collegium in Lerington, und noch einige kleinere, sowie! ein theologisches Seminar der Presbyterianer und eins der Baptisten.

Die Volksschulen sind erst seit 1818 bedacht worden, wo man von dem damals 900,000 Dollar und jetzt wahrsscheinlich bas Doppelte betragenden Schulsonds jährlich

45,000 Dollar für jene und 15,000 für Errichtung und Ershaltung einer Universität bewilligte. Im Jahre 1830 wurs den 14,169 Kinder durchschnittlich mit einer Ausgabe von zwei Dollar 82 Cents auf Staatskosten beschult. Wie wenig dies in einem Staate sagen will, dessen weiße Bevölkerung zwischen fünf und sunfzehn Jahren damals 187,000 Köpfe betrug, fällt in die Augen. Die 35 von 100 der Besvölkerung ausmachende Jugend der Farbigen, deren Unterricht hier wie in sast allen Stlavenstaaten dei schwerer Strase verdoten ist, bleibt bei diesen Angaben ganz underücksichtigt. Viele Landbewohner Virginiens suchen sich für den Unterricht ihrer Kinder daburch zu helsen, daß sie einen freilich oft wenig geeigneten Lehrer sür 2—300 Dollar jährlich nehst Kost und Wohnung miethen, der dann dieselben zu unterrichten hat, wozu die Aeltern verhältnismäßig beitragen.

Von den unter die Grafschaften jahrlich vertheilten 45,000 Dollar sollen nach einem Gesetze von 1820 in einem Schulbezirke ohne Schulhaus zwei Fünstel dieser Vertheilung zum Bau genommen werden dürsen, wenn die Einwohner die übrigen drei Fünstel der Kosten aufbringen. Ebenso 100 Dollar zur Besoldung eines Lehrers, bei gleichem oder grösterem Zuschusse der Eingesessenen. Da die Vertheilung des Geldes kaum für die Hälfte der armen weißen Kinder außreicht, läßt man diese im Schulbesuche abwechseln, so daß 1832 jeder dieser Schüler durchschnittlich nur 62 und einen halben Zag im Jahre Unterricht erhielt.

In Nord-Carolina, mit einem Schulfonds von unsgefähr 70,000 Dollar, gibt es eine fogenannte Universität von Nord-Carolina in Chapelhill, mit nahe an 500 36gs lingen, die aber von allen Fakultätöskubien entblößt ist. Die Bischösklichen besitzen eine höhere Schulanskalt bei der Hauptstadt Raleigh, an deren Spitze der auch in Deutschland wohls bekannte geistreiche Hr. Cogswell steht ').

<sup>1)</sup> Einen trefflichen Auffag von Cogewell von ber Unterrichte:

Für Volksschulen soll von Staatswegen eiwas gethan werden, sobalb ber erstgebachte Schulsonds einen hoheren Betrag erreicht haben wirb.

In Sib=Carolina ist ein Collegium in der Hauptsstadt Columbia, auf welches der Staat nach und nach eine halbe Million Dollar verwendet hat. Es scheint jest nach mancherlei Schicksalen zu einem festeren Bestande unter einer beträchtlichen Zahl fähiger Lehrer gelangt zu sein, von denen ich nur unsern Landsmann, Hrn. Franz Lieber, nenne, der Prosesson der Staatswirthschaft und der Geschichte an demselben ist. Das Collegium besitzt eine wohlgewählte Büschersammlung von 10,000 Bänden. Minder bemerklich ist das Collegium in Charleston, wo sich auch eine heilkundige Schule besindet. Theologische Seminarien besitzen die Pressbyterianer, Baptisten und Deutschsellenischen.

Für Volksschulen ist 1824 ein jährlicher Beltrag bes Staates von 37 bis 38,000 Dollar bestimmt worden, und es sollen 8—9000 Kinder in diesen Schulen Unterricht empfangen. Nach einer mir zugekommenen Ungabe bestanden 1832 817 Freischulen im Staate. Die Unzahl der weißen Kinder zwischen fünf und funfzehn Jahren betrug dagegen 1830 71,000.

Auch in Georgien besteht eine sogenannte Universität in Athens, mit einem Einkommen von 14,000 Dollar, in welcher recht guter Gymnasialunterricht gegeben werden soll. Sie besitht auch eine Buchersammlung von mehr als 6000 Banden, einen botanischen Garten, der unter hrn. Lehmann, einem Deutschen und einem der sechs Professoren steht, und hat 130 Studirende. Die Einkunste des akademischen Fonds, von einer Viertel Million Dollar, werden jährlich unter die Burgerschulen ausgetheilt. Ebenso die 3in-

weise und bem Zustande ber Gelehrsamkeit in ben Bereinigten Staaten habe ich vor langerer Zeit in ben Rieler Blattern (Riel, 1819, 8.) Bb. 2. S. 395 ff. mitgetheilt.

fen eines gleich großen Fonds für die Bolksschulen unter diese, wobei aber gesetzliche Fürsorge für deren Errichtung noch vermißt wird.

In Florida, 1830 mit einer 35,000 Menschen betrazgenden Einwohnerzahl, unter benen 16,000 Farbige sind, bezstehen nur neun Schulen. Sie sind alle in St. Augustin, und werden von 137 Kindern besucht. Nicht mehr als drei der erwähnten Schulen hatten geeignete Lehrer.

Mit biesem Gebiete beginnt das System der Congresse verleihungen unbebauter Landereien an die neuen Staaten, namlich ein Sechs und dreißigstel aller vermessenen und aussgewiesenen Ortschaften für Volksschulen, sowie einige ganze Ortschaften für höhere Lehranstalten. Bis zum Jahre 1837 waren auf diese Weise über 11,000,000 Ucker Landes den neuen Staaten zu Theil geworden, namlich an

| 3           |            |
|-------------|------------|
| Dhio        | 1,737,838  |
| Indiana     | 1,112,592  |
| Illinois    | 1,712,225  |
| Missuri     | 1,181,248  |
| Mississippi | 731,244    |
| Mabama      | 1,216,450  |
| Louisiana   | 926,053    |
| Michigan    | 399,973    |
| Urfansas    | 996,338    |
| Florida     | 947,724    |
| Busammen    | 11,057,685 |

In Alabama hat man in der Hauptstadt Auscaloosa ein Collegium ohne alle Fakultätsstudien errichtet, dem man auch den Namen Universität gespendet hat. Die Methodissten stifteten ein Collegium in Florence, und in Mobile ist ein katholisches klassisches Collegium. Volksschulen scheint es trop der Congresbewilligung noch nicht zu geben.

Mississippi hat bloß eine, von einem Offizier angelegte militairische Erziehungsanstalt für 100 Cadetten aufzuweisen. Für die Volksschulen besteht ein Fonds von 40,000 Dollar,

der benutt werden foll, sobald er durch ben Berkauf der mehr als 2,000,000 werthen Congrefilandereien erft auf eine halbe

Million angewachsen ift.

In Louisiana hat ber Staat in Jackson, im Rirch= fpiel Dft = Feliciana, ein Collegium gegrundet. Fur bie Bolks= schulen gibt er jahrlich 40,000 Dollar ber, die unter bie Rirchsviele vertheilt werden.

Mus Arkansas fehlen alle Nachrichten über etwanige

Magregeln fur Erziehung und Unterricht.

In Miffuri ift an hoheren Lehranftalten bas ftart befuchte, auch Universitat genannte Collegium ber Jesuiten bei St. Louis. Mußerbem noch einige fleine Collegien, sowie ein fatholisches theologisches Seminar in Barrens. Ueber Gin= richtung von Bolksschulen ift nichts bekannt geworben.

In Tenneffee gibt es in ber Sauptstadt Nafhville auch einmal wieder eine Universitat bes Staates. Un biefem Collegium steht ber als ausgezeichneter Mineralog bekannte Professor Trooft, ein Deutscher. Es find auch einige klei= nere Collegien und ein presbyterianisches theologisches Semi= nar in Maryville.

Die Bolksichulen scheinen von den Bewilligungen bes Congresses keinen Bortheil gezogen zu haben 1), und 1830 follen 160,000 Rinder ohne Unterricht gewesen sein.

In Rentud'n betragt ber Literaturfonds 141,000 Dol= lar. Die fogenannte transsplvanische Universität in Lexington bat außer der flassischen auch eine arztliche Fakultat, hubsche Gebaube und eine Buchersammlung. Der Professor ber Ma= thematif, Gr. Lut, ein Deutscher, bem biefer Staat feine einzige, und meines Bedunkens die ichonfte Gifenbahn in ben Bereinigten Staaten verdankt, hat feine schlecht befolbete Stelle aufgegeben und sich dem Wegebau gewidmet. Much noch einige großere, von ben verschiedenen Glaubensparteien gelei-

<sup>1)</sup> S. D. Shields Address before the Alumni of the Nashville University October, 1836. Washington, 1836, 8.

tete Collegien sind im Staate. So von den Katholifen ein Colleg in Bardstown und eins in der Grafschaft Marion, in Princeton eins von den cumberlandschen Presbyterianern, und in Georgetown eins der Baptisten.

Die Volksschulen sind in höchst traurigem Zustande. In ben zehn am meisten Kinder zur Schule haltenden Grafschafzten des Staates ward diese ungefahr vom dreißigsten Kinde besucht, und in den zehn Grafschaften mit dem schwächsten Schulbesuche vom zwei hundert und fünf und zwanzigsten Kinde. In Louisville, der größten Stadt im ganzen Staate, ward erst 1833 eine von 300 Kindern besuchte Freischule erzössnet, welche, nach Ungabe einer dortigen Zeitung (Louisville Advertiser), die erste ihrer Art im Westen und südwärts vom Ohio sein soll.

In Illinois haben die Presbyterianer in Sackson ein Collegium zu errichten angefangen, sowie die Baptisten in Alton. In Kaskaskia und Cahokias haben Nonnen, wie durch die ganze Bereinigung so auch in dieser entlegenen Steppe, ein paar gute Madchenanstalten eröffnet. Aus dem Berkaufe der Congresslandereien fangt ein Schulsonds an sich zu bilden.

Uehnliche Verhaltnisse walten in Indiana ob, wo in Bloomington ein Indiana-Collegium und in South-Hanover ein theologisches Seminar der Presbyterianer errichtet wurde. Laut eines von den Vorstehern des Seminars der gesetze benden Versammlung in ihrer Sitzung von 1834 zu 1835 abgestatteten Verichtes war man genöthigt Lehrer anzustellen, die gottlos, trunksüchtig und ausschweisend waren, denn andere waren nicht zu erlangen. Die Volksschulen wurden von einem Viertel der Kinder besucht, von denen ein Sechstel lessen, ein Neuntel schreiben konnte, ein Hundertstel etwas Erdstunde und ein Hundert neun und vierzigstel Sprachlehre verstand.

Gleiches und noch weniger gilt von Michigan, wo ich nur in ber hauptstadt Detroit eine mannliche und weib:

liche katholische Erziehungsanstalt kennen gelernt habe, und wo 1835 bei meiner Unwesenheit eine Cholerawaisen : Unstalt burch die Nonnen errichtet worden war. Dagegen gibt es in diesem Staate viele Schulen der katholischen Missionare für die indischen Kinder.

Gar erfreulich ist es, bei dieser Umreise zur Kenntniß ber Unterrichts : Unstalten mit Ohio zu schließen. Dieses, das neuere Neu-England, wie sich wol bald ein neuestes jenseit des Mississspri und am Missur bilden wird, tritt dem altern Vorbilde auch in dieser Hinsicht am nachsten, und ist auf dieser schwierigen Bahn bereits beträchtlich vorgeschritten.

Un höheren Lehranstalten hat Dhio zuvörderst zwei sogenannte Universitäten. Eine Miamische in Oxsord und eine in Uthens; jedoch hat es mit diesen hochtonenden Namen, wie das Vorhergehende gezeigt hat, eben grade nicht viel auf sich. Bemerkenswerther scheint mir in dieser Hinsicht das Lanesche Seminar der Presbyterianer, dicht bei Cincinnati. Ferner das Western Neserve-Collegium, gleichfalls ein theologisches Seminar derselben Glaubenspartei in Hudson, ein theologisches Seminar und eine, Uthenaum genannte Erzie-hungsanstalt der Katholiken in Cincinnati, und ebendaselbst die durch den Feuergeist des Dr. Daniel Drake stets neu erstehende heilkundige Schule.

Für das Volksschulwesen wird außer der Vertheilung der Zinsen des aus dem Verkause der Landesverleihungen des Congresses gebildeten Schulsonds eine Steuer erhoben. Diese beträgt drei viertel vom Tausend alles steuerbaren Eigenthums im Staate, das der weißen Bevolkerung angehort, da auch nur für diese die Volksschulen geoffnet sind. Der Schulsonds hat sich schon 1833 auf mehr als eine halbe Million Dollar belausen. In den Schulen wird Lesen, Schreiben und Rechenen gelehrt. Ein großes hemmniß der Durchsührung dieses Systems scheint in dem Mangel an geeigneten Lehrern gelegen zu haben, sowie in deren schlechter Bezahlung durch einen Monatslohn von 20 Dollar, in einem Lande, wo die Hand-

werfer anberthalb Dollar Tagelohn verdienen können. Dennoch foll kaum das dreißigste Kind in den Kenntnissen des
ersten Schulunterrichtes unwissend sein. Unter den Erwach=
senen können dagegen, wie behauptet wird, neunzehn Zwan=
digstel lesen, und neun Zehntel schreiben. Doch gilt alles
dieses nur von der weißen Bevolkerung, da die Kinder der
1830 10,000 betragenden freien Farbigen gesehlich aus den
Bolksschulen, und durch Vorurtheil aus den bezahlenden
Schulen ausgeschlossen sind.

In der Stadt Cincinnati, welche auch eine schone Schule für die Rinder deutscher Einwanderer enthalt, werden in den offentlichen Schulen gegen 4000 Kinder vom Ertrage einer Steuer von zwei Tausendstel des steuerbaren Eigenthums im Jahre unterrichtet. Außerdem gibt es eine Menge Privatsschulen.

Die hoheren Lehranstalten, von benen ich nach biefer Umreife zusammenfaffend noch einige Worte fagen muß, werden in Umerika, wie ichon beilaufig bemerkt worden ift, von ber waltenben Ochlokratie und beren Schmeichlern mit minder gunftigen Mugen angesehn als die Bolksschulen. Es find fogar fur jene urfprunglich bestimmte Gelber, burch Die mit Recht bestrittene Allmacht der Gesetzgebungen, für biese verwendet worden. Sa, man sieht es felbst ungern, wenn Wohlhabende ihre Kinder auf ihre Koften in Privat= schulen unterrichten laffen, um ihnen ausgebehntere Renntniffe zu verschaffen, und der nicht die Gabe, aber deren Unerkennung verschmabende Pobelhochmuth ift so weit gegangen, baß felbst ein früher erwähnter fehr wohlthatiger Berein gur Errichtung unentgeltlicher Schulen in Neupork, wollte er nutlich wirken, gezwungen war, beren ersten und naturlichsten Namen, Freischulen (Free Schools), in ben Deffentlicher Schulen (Public Schools) zu verwandeln. Gelbst ein fonft febr billiger und einsichtsvoller Schriftsteller, beffen Darftellung

des Unterrichtswesens hier häusig dankbar benutt worden ist, nimmt keinen Unstand in derselben zu sagen '), "daß die Reizchen die auf Eigenthum gelegte Schulsteuer wol bezahlen können, weil die Erziehung (d. h. Unterricht) der Uermeren ihmen größere Sicherheit fur dieses Eigenthum gewähre."

In geradem Widerspruche mit allen diesen Irrlehren bin ich indeg ber Meinung, bag nur die Erziehung, wie Glaus bens = und Sittenlehre, allgemein fein muffe, ber Unterricht aber, ber in Amerika allein ertheilt und auch gemeint wird, ba ja fogar bie Religion von ben offentlichen Schulen ausgeschlossen ist, sich nach einem ganz andern Magstabe zu rich= ten habe. Namlich nach bem Beburfniffe jedes Gingelnen für feine kunftige Lebensbahn, und vor Allem nach ben ibm von Gott verliehenen Fabigkeiten, beren Gleichheit zu erwirfen wol alle Legislaturen ber Welt unzureichend befunden werden mochten. Eben fo glaube ich, bag bas Fortschrei= ten eines Bolkes, beren bie Erbe boch ichon viele untergeben fab. und bas ber Wiffenschaft, welche ewig ift, nicht von ber allgemeinen Berbreitung außerst maßiger Ur = Renntniffe, fondern von anderen Umftanden abhange. Buvorberft von bem Dafein einzelner hellleuchtender, gleich Bergesgipfeln - zuerft und zulett vom Tagesftrable getroffener Beifter, Die fich, mit feltenem Genius begabt, auch in Umerika bier ober bort einmal burchzuarbeiten vermogen, wie es Bowbitch's Beispiel zeigt, fur die aber, wie fur die nachst jenen, gur Theis lung ber Arbeit auch in ber Wiffenschaft zahlreicher und baufiger als die Genien nothwendigen Talente, bobere Schulbildung und reichere Lehrmittel unentbehrlich find, als bie Berfechter des Agrargesetes auf wissenschaftlichem Gebiete gern glauben machen mochten.

Wenn in dem Cbengesagten von Theilung der Arbeit in der Wissenschaft geredet ward, darf hierunter jedoch bei uns feine

<sup>1)</sup> Edwards American Quarterly Register, Bb. 5, S. 297.

folche beim Unterrichte in Mittelschulen und in ben niederen Claffen der Gymnafien verftanden werden, welche letten fich ben amerikanischen Collegien kuhn an die Seite ftellen burfen. Für ben echten Unterricht gibt es nur eine, Allen gemeinschaftliche Grundlage in den mit Recht also genannten vermensch= lichenden claffischen Studien (Humaniora). Moge biefe auch in Umerika in bem Mage wie bei uns vorwaltend werden, und der doppelten Gefahr entgehen, von der sie dort wie hier bedroht wird. Ginerseits burch ben auf Erwerb pochen= ben, realistische Studien allein schabenden und eine Abrich: tung ber Geifteskrafte fur moglich haltenden Zeitgeift, ber bie claffischen Studien, die Grundpfeiler und die Sonne mahrer beutscher Bilbung, ariftokratisch schilt. Undrerseits burch eine übelverstandene Baterlandsliebe, welche ben oft verminderten und verstreuten Sparfchat überlieferter, dreitaufendjahriger Beltbildung verschmabend, bei den jedes europaische Berg beme= genden Namen: Rom und Sellas, falt bleibt, und außerften Falls bas herübergenommene englische Gemeine Recht (Common Law) ben zwolf Tafeln an die Seite ftellt.

"Hier tritt," wie der weltkundigste aller Erziehungsschriftsteller i) mit Recht bemerkt, "wenn auch weniger bezeichnet, der oberste Punkt, die höchste Höhe der großen Frage,
vielleicht der größten für die europäische Menschheit, hervor,
eine Höhe, auf welcher sich die Fragen nach Unterricht, Erziehung, Bildung, Gesinnung, Politik und Religion berühren und durchdringen. Alles, was in diesen Worten enthalten ist, unser geistiges und politisches Sigenthum, so viel auch
in ihm aus einheimischem Boden stammt und von der eignen Art der einzelnen Nationen kommt, ist doch von dem
doppelten Elemente des Christlichen und Elassischen durchbrungen, gestaltet, erweitert, vergrößert und veredelt. Wir
sind, was wir sind, durch das, was unsere Vorsabren gewe-

<sup>1)</sup> Thiersch a. a. D. Bb. 2. S. 363 ff. Man vergleiche ebenbaseibst Bb. 1. S. 198 ff. und 502 ff.

fen, find burch biefetben Rrafte, Reigungen und Beftrebungen wie fie geworben, was auch Neues, ber Beit Geboriges, noch zu jenen im Innern treibenden Urfraften bingugekom= men fein mag. Unfere gange Bilbung, Gefinnung, Lage, Bir, im bochften Ginne bes Bortes, die Eigenthumer, Ordner und Führer ber boberen Bildung unferer Beit, find eben so sicher, so vollståndig burch bas, was in einer langen Reibe von Geschlechtern Die gleich bochgestellten Borfabren ge= wesen, als der leibliche Mensch, von Bater und Mutter erzeugt, ihres Fleisches und Blutes, und fo gestaltet ift, wie es burch die früheren Geschlechter bedingt mar; wir find biefelben an Wefen, Bermogen, Richtung, und boch eigne, felb= ftanbige; und wollen wir mit uns unfer Wefen, wie es in iener hoheren Bildung beschloffen ift, mit biefer aber ben gangen Beftand ber Gesellschaft, ihre Bedingungen, Beftrebungen, bie in jener Bilbung und Gefinnung ruben, mabren, aus ihrem Innern fordern, fo find wir eben barum verpflich: tet, baburch jene Bildung unter uns lebendig, thatfraftig gu erhalten, daß wir ihre Quelle voll und lauter unter die funf= tigen Geschlechter leiten. Gin Abgraben berfelben von ber Bufunft, ein Bruch zwischen bem Chebem, Jest und Runftig auf biefem Gebiete, brachte feinen ganzen Inhalt in Berwirrung, und mit bem Ubfterben ber Ibeen, ber Beftrebun= gen, ber Rrafte, burch welche jenes wunderbare Gebaube ber boberen europäischen Menschheit zusammenhalt, daß in ihm Die Botfer in ihrer politischen Form, in ihrer Religion und ihrer hoberen Gefittung, Ginficht und Gefinnung ficher mobnen, brache ber Bau felbst zusammen. Ueber feinen Ruinen aber wurden Unarchie und Unwissenheit, Despotismus und Barbarei ihr finstres Reich aufschlagen, fo fehr auch die Udep= ten feiner Lehre, die Sobenpriefter feiner Erdengotter fich bemuben mochten, die Berdunkelung der hoberen Ideen für Aufklarung, bas Absterben bes Glaubens fur Befreiung von Borurtheilen, die Uchtung vor dem Idealen fur Schwarme. rei zu erklaren, und allein in bem Greifbaren bas Erkennbare,

allein in bem, was zählt und wiegt, das Wünschenswerthe, im Besit und Genuß die ganze Glückseligkeit der Völker, in ihrer Mehrung die einzige Bestimmung derselben und in ihrem Schirm die wahre Freiheit zu verkünden. Insosern nun jene Studien bestimmt sind, das aus der Vergangenheit stammende Erbtheil von Einsücht, geistiger Kraft, von Neigung und Gesinnung, welches uns nährt und hält, zu wahren, zu mehren, sichern sie den traditionellen Besitz im weitesten, höchzsten, erhabensten Sinne, einen Besitz, mit welchem alle anz dern Güter der socialen Ordnung und Sivilisation uns gezsichert sind oder verloren gehn."

Nach bieser Schilberung bessen, was hohere Lehranstalten eigentlich sein sollen, und mehr oder weniger auch bei und sind, stelle ich noch, so weit meine Nachrichten reichen, kurz zusammen, was Amerika von diesen besigt. Ueber die vorzüglicheren unter ihnen, welche ungefahr auf der Höhe der in Holland Athenden genannten Gelehrtenschulen stehn, werde ich jedoch, da in ihnen die Hosstung höherer Bildung für Amerika ruht, der bloßen Aufzählung einige Erläuterungen beissügen.

Das alteste unter allen amerikanischen Collegien ist bas Harvard'sche (Harvard College) in Cambridge bei Boston, 1636, schon 16 Sahre nach der Landung der Pilgrime gegründet, und nach John Harvard, einem Geistlichen in Charlestown, der dasselbe reichlich bedachte, also benannt. Diese schone Unstalt, der der Staat Massachtests oft und wiederholt große Geldbewilligungen zusließen ließ, besitzt jeht ein Jahreinkommen von 50,000 Dollar, und ihr Grundeizgenthum, das, nachdem sie vor Aurzem ihre zweihundertjähzige Stistung seierte, gegenwärtig durch den Bau eines neuen Bibliothekgebäudes vermehrt wird, betrug schon zuvor über 300,000 Dollar an Werth.

Nicht allein eine wissenschaftliche, classische Fakultat wird hier wie in ben meisten amerikanischen Collegien gefunden, sondern auch eine für die Theologie, für die Rechtswiss

senschaft und' fur die Beilkunde. Freilich besteht die der Rechte nur aus zwei Professoren, beren einer ber auch in Deutsch= land nach Berbienst geschätte Br. Sofeph Storn, altefter Bundesrichter und Berfaffer der trefflichen Commentarien über die Berfassung ber Bereinigten Staaten ift '). Die brei bis vier Professoren gablende heilkundige Fakultat befindet sich aber wiederum mit den zu ihr gehorigen Gebauden und Samm= lungen nicht in Cambridge felbst, sondern in dem vier Meilen entfernten Bofton. Go geht ber große Vortheil ber Bilbung auf einer Universitat (Universitas litteraria), wie sie Europa und insbesondere Deutschland feit bem Mittelalter fennt, Frankreich mit feinen Specialschulen burch bie Berfto: rung der Umwalzungen aber schmerzlich entbehrt, ganglich verloren, und mit ihm bas burch die großen wissenschaftli= chen Entbedungen ber neueren Beit stets anschaulicher wer= dende Ineinandergreifen der fich Wechselhulfe darbietenden Wiffenschaften.

Dennoch mangelt dieser trefflichen Unstalt nur die innige Bereinigung der getrennten Fakultaten am namlichen Orte, und die Einführung der so nüblichen Einrichtung der Privat = docenten und gar nicht oder gering besoldeten außerordentlichen Prosesson, um sie zum Nange einer Universität nach europäischen (nicht aber französischen) Begriffen zu erheben. Teht wird die Gesammtzahl der Lehrer, zu denen auch die Repetenten gehören (Prosessors, Lecturers, Instructors, Tutors), auf 37 angegeben, unter denen sich zwei unserer Landsleute auszeichnen, Hr. Dr. Bech, Prosessor der lateinisschen, und Hr. Bokum, Lehrer der deutschen Sprache.

<sup>1)</sup> Jos. Story Commentaries on the Constitution of the United States; with a Preliminary Review of the Constitutional History of the Colonies and States, before the Adoption of the Constitution. Abridged by the Author, for the Use of Colleges and High Schools. (Boston 1833, 8.) XLIV u. 736 S. — Das größere, bloß weitläuftiger gehaltene Werk ist vor Kurzem in einer zweiten Auszgabe in 4 Banden erschienen.

Die Eintheilung ber Studirenden geschieht nach den auch in England üblichen vier Classen der Freshmen, Sophomores, Juniors und Seniors, in deren jeder sie ein Jahr lang verweilen. Bon diesen Studirenden in dem, was wir die philosophische Fakultät nennen würden, waren in dem September 1835 zu Ende gehenden Jahre zusammen 217, in der theologischen Fakultät 30, Nechtsbeslissene 32, und Mediciner 80, welche nebst sieben bereits Graduirten in Ule lem 366 Studirende machten!). Im Jahre 1836 waren ihrer 391.

Die Universitat besitt in Cambridge einen botanischen Garten und eine 40 - 50,000 Banbe ftarte Bucherfamm= lung, nebst einer besondern der Rechtsfakultat von 4000 Banben. Bon beiden find Bergeichniffe gedruckt, unter benen bas der erften vier Oftavbande fullt. Diese ift durch die in Gu= ropa gemachten Unkaufe, ber ihr von Grn. Ifrael Thorn= Dife in Boston geschenkten Ebeling'schen Sammlung aus Samburg, ber Warben'ichen aus Paris, einer in Edinburg 1833 erkauften, sowie einer in London für sie gemachten, Die reichste in ben Bereinigten Staaten vorhandene über Umerika. Dhne fie und ohne die fehr schatbare, gegenwartig 12,000 Bande ftarke, an Sandschriften und amerikanischen Zeitungen reiche Bibliothek tes Berfaffers der Buchdruckergeschichte Umerifas, Dr. Jefaias Thomas, die er ber von ibm gestifteten amerikanischen Alterthums-Gesellschaft (American Antiquarian Society) in Worcester in Massachusetts vermachte?),

<sup>1)</sup> Tenth Annual Report of the President of Harvard University to the Overseers on the State of the Institution, for the Academical Year 1834—35. Cambridge, 1836, 8.

<sup>2)</sup> Will. Lincoln History of Worcester, Massachusetts, from its earliest settlement to September 1836: with various Notices relating to the History of Worcester County. Worcester, 1837, 8.

— Der verdienstvolle Versasser ist Schriftschrer ter Alterthums: Gesfellschaft.

wurde ber junge Staatenbund ber Sulfsmittel zum Studium feiner eigenen Gefchichte entbebren muffen.

Die in Charleston in Gud : Carolina befindliche Bu= cherfammlung einer Subscriptions = Gefellschaft, unter ber Benennung Stadtbibliothek (City Library), fo wie die virginische Staatsbibliothek in Richmond und die Congregbibliothek in Washington sind, wenngleich viel Schatbares ent= haltend, bennoch bei weitem nicht ausreichend für die Rennt= niß ber Geschichte bes eigenen Landes. Wie traurig es über= bies mit ben Archiven sowohl bes ganzen Bundes als ber einzelnen Staaten ausfieht, fur beren Rettung endlich eine inlandische Stimme laut geworden ift '), ergibt fich aus Grn. Bartlett's Unfuhrung, daß unter 18 Staaten, aus benen er Nachrichten erhielt, sieben ihre Archive theilweise burch Feuersbrunfte verloren hatten, wozu noch breimalige Brande berselben in Washington (1800, 1814 und 1833) kommen, nebst der in diefer Bundeshauptstadt fo großen Bernachlaffi= gung ber vergangenen Zeit, baß erst vor Kurzem die wich= tigften Papiere aus ber Entstehungszeit bes Congresses zu= fallig, ich glaube auf bem Boben eines Regierungsgebaubes, wiedergefunden worden find. Bon der Nothwendigkeit der in ber genannten Schrift, burch Grn. Jared Sparks, ben verdienten Berausgeber bes Washingtonschen Nachlaffes, ein= geschärften orgfältigeren Aufbewahrung bes glucklicher Beise noch Vorhandenen habe ich felbst ein merkwurdiges Beispiel erlebt.

Es zeigte mir namlich ber übrigens fehr achtungswerthe Staatssekretar eines gewissen großen amerikanischen Staates bessen suf Pergament geschriebene britische Stiftungsurstunde, die wie ein gewöhnlicher auf die Post gegebener Brief zusammengelegt, in den Falten bereits Abschabung der Schrift, in den Ecken aber Löcher auszuweisen hatte; beides offenbar

<sup>1)</sup> Rich. Bartlett Remarks and Documents relating to the Preservation and Keeping of the Public Archives. Concord, 1837. 8.

durch diese Aufbewahrungsweife entstanden. Auf meine Bemerkung, man bewahre folche Urkunden in Europa gur befferen Erhaltung ausgebreitet zwischen Papp = ober anderen Zafeln auf, fand er bies fehr zweckmäßig, bog bie Urkunde aber, an der auch schon ein Theil des Siegels fehlte, bennoch gleich Darauf faltblutig in bie alten Falten gufammen, und ichob sie wieder in einen Wandschrank hinein, wo sie wahrscheinlich ihre Auflosung bald erreichen durfte. Wie wenig auch die gefammten Regierungen ber einzelnen Staaten fur bergleichen forgen, ergibt fich baraus, baß ein paar fubliche Staaten, benen der amerikanische Gefandte in London die bereitwilligst zugestandene Erlaubniß der britischen Regierung auswirkte, alles auf ihre frubere Geschichte Bezügliche in ben bortigen Urchiven abschreiben zu laffen, hiervon keinen Gebrauch mach: ten, weil es an einer Bewilligung fur die Bezahlung eines Ubschreibers fehle.

Nach dieser, der deutschen Natur und Sinnesart zu Gute zu haltenden, möglicher Weise doch nicht ganz überflüssigen Abschweifung, rede ich zunächst von der der Zeit nach dritten, dem Harvardschen Collegium gleich an die Seite zu stellens den höheren Lehranstalt, dem Naleschen Collegium (Yale College) in Newhaven in Connecticut '). Der erste Ansfang dieser, dem kleinen Staate Connecticut zur größten Chre gereichenden Anstalt ist auf das Jahr 1698 zu seizen, odzgleich sie erst drei Jahre später zur Körperschaft erhoben, und 1716 von Saybrook, wo sie bisher gewesen, nach Newhaven verlegt wurde. Auch sie trägt den Namen ihres ersten Wohlsthäters, des in Newhaven geborenen londonschen Kausmannes Elias Nale, der in Ostindien britischer Statthalter gewesen war.

<sup>1)</sup> Ebenezer Baldwin Annals of Yale College in New-Haven, Connecticut from its foundation to the Year 1831. New-Haven, 1831, 8. — Desgleichen ein sehr schäscharer Auffag bes bortigen Pressentes Ringsley in Edwards American Quarterly Register, 286. 8, S. 13 ff.

Diese schöne, bei dem Besiche aller vier Fakultaten, nebst ber Harvardschen, allein den Namen einer Universität verdienende Anstalt hat zehn verschiedene Hallen und Gebäude, während jene nur sieden solche besicht, und auch ihre Zucht scheint an Haltung und Strenge der der alteren Schwester noch vorzugehen. Die vier, sämmtlich in dem reizenden, und Cambridge an Ländlichkeit fast gleichkommenden Newhaven, vereinigten Fakultaten hatten 1835 in Allem 18 Prosessoren und zwölf Lehrer. Die Anzahl der Studirenden in diesen, die in der philosophischen Fakultat auch in die früher genannten vier Classen zersallen, betrug in jenem Jahre 541, und 1836 572.

Die Bibliothek dieser Universität zählt jett 25,000 Banbe. Außerdem besitt sie ein zahlreiches, theilweise in Europa
angekaustes Mineralien-Cabinet, in welchem ein 1500 Pfund
schwerer, am rothen Flusse in Arkansas herabgefallener Meteorstein besindlich ist. Ferner eine, mehr als ein Versuch,
denn um ihres Inhaltes willen zu lobende Gemäldesammlung. Die an ihr von den Prosessoren Olmsted, Loomis
und Silliman, seit 1821 Herausgeber der bekannten schönen naturwissenschaftlichen Zeitschrift (American Journal of
Science and Arts), angestellten magnetischen Beobachtungen
haben sich bereits von größtem Nuhen erwiesen.

Newhaven ist auch der Wohnort des durch sein schätzbares englisches Wörterbuch, wie durch seine nicht minder achztungswerthe Geschichte der Seuchen ausgezeichneten Dr. Noah Webster, während Cambridge die Gelehrten Hrn. Folsom, Universitäts Wuchdrucker, und Hrn. Worcester, seit 1830 Herausgeber des nühlichen amerikanischen Almanachs (American Almanac), wie den bereits erwähnten Hrn. Sparks aufzuweisen hat.

Die Brownsche Universität in Providence in Rhode:Island, nach einem ihrer Wohlthater, dortigem Kaufmanne, so genannt, besteht seit 1764. Sie hat jeht zwei Collegien und ein Mittelgebaude mit Bibliothek und Kirche.

Zene zählt 5000 Banbe, wogegen sie einen schönen chemisschen und physikalischen Upparat, ja selbst einige in Umerika meines Wissens sonst auf keiner Lehranstalt angetroffene aftrosnomische Instrumente besitzt. Nach den mit denselben gesmachten Bestimmungen liegt das dortige University College in 41° 49′ 25″ N. B., und in 4 Stunden, 45 Minuten, 4 Sekunden westlicher Länge von Greenwich.

Die Anzahl ber Lehrer, an beren Spike ber als Denfer und durch sein schätbares Werk über Naturphilosophie ausgezeichnete Dr. Wantand steht, betrug 1835 an Prosessischnete Dr. Wantand steht, betrug 1835 an Prosessischnete Dren vier, nebst drei sonstigen Lehrern. Der Studirenden waren damals 167. Der Fonds der Anstalt beträgt 20,000 Dollar, wozu der verstorbene Brown die Hälfte hergeges ben hat.

Das Collegium in Burlington, genannt die Unisversität von Vermont, ward 1791 gestiftet, trat aber erst neun Jahre später in Wirksamkeit. Diese Unstalt hat nur eine classische Abtheilung und eine heilkundige Fakultät, die sich aber nicht eben sehr thätig erweiset, weil sie nicht die einzige in diesem kleinen Staate ist. Es sind sieben Prosessoren, von dennen der der classischen Literatur, Hr. John Marsh, so wie auch Hr. Etton, Prosessor des nämlichen Zweiges in Providence, deutsche Universitäten besucht haben.

Ein an dem namlichen Orte lebender Abvokat, Hr. G. D. Marsh, Neffe des genannten gleichnamigen Professors, ist ein ausgezeichneter Kenner des alteren und neueren Islandischen, so wie aller skandinavischen Sprachen, die er sich,
ohne jemals in Europa gewesen zu sein, vollkommen zu eis

gen gemacht hat.

Etwas bedeutender als die eben erwähnte Anstalt ist das nach dem Grafen von Dartmouth also benannte Darts mouth Collegium in Hanover in Newhampshire. Es wurde 1743 zuerst in Connecticut als Schule für indische Knaben von einem Geistlichen, Lazarus Wheelock, errichtet, und 1770, wegen der größeren Nähe der immer weis

ter westwarts getriebenen Indianer, nach Neuhampshire vertegt '). Mit der classischen Abtheilung dieses gegenwärtig die höchste Lehranstalt für den letztgenannten Staat abgebenden Collegiums ist auch eine heilfundige verbunden, und beide haben zusammen neun Professoren. Die Unstalt besitzt eine allgemeine und eine kleine heilfundige Büchersammlung, ein Naturaliencabinet, und hübsche, meist durch den Fleiß des sehr ausgezeichneten Professors Mussey entstandene anatomische Praparate.

Das Umherst Collegium, in dem gleichnamigen Flecken in Massachusetts, besteht seit 1821 allein durch Beizträge und durch Zahlungen der Studirenden für den Unterzicht. Neben den classischen Studien ist für Naturwissensichaften ziemlich gut gesorgt, wie denn auch der ausgezeichenete Hr. Hitchcock, Verfasser der ersten auf Kosten eines amerikanischen Staates, nämlich Massachusetts, angestellten und gedruckten geologischen Uebersicht desselben, sür diesen Zweig Professor ist. Es sind drei Collegiengebäude, die durch Unterschriften erdaut wurden, ein hübscher physikalischer und chemischer Apparat aus Paris, und in der Büchersammlung 4000 Bände. Im Sahre 1835 waren sünf Professoren und vier Lehrer angestellt, und 243 Studirende.

In dem nämlichen Staate liegt noch das theologissche Seminar in Andover für die Tongregationalisten, eben so wie zum Theil wol auch das Amherstsche Collegium, durch die Unzusriedenheit Vicler mit dem Uebergange der Harvardschen Universität in die Hände der Unitarier entstanten. Es hat sich sehr schnell gehoben, nachdem es 1807 bloß durch Schenkungen im Handel glücklicher Kausleute in Newburryport, Salern und Andover, deren einer, Hr. Bartzlett, allmälig 200,000 Dollar hergab, gestisstet worden war.

<sup>1)</sup> Dav. M (ture and Elijah Parish's Memoirs of the Rev. Ebenczer Wheelock, Founder and President of Dartmouth College. Newburyport, 1811, 8.

Die Unstalt hat drei Gebäude für Seminaristen und Samme lungen, fünf Prosesson, von denen mehrere in Deutschland waren, wie auch in den Collegien von Harvard, Dartmouth, Nale und an andern Orten der Fall ist. Diese kennen unsere Sprache und Literatur gründlich, und haben sie mit glücklichem Ersfolge auch auf die Studirenden sortgepflanzt. Die Bücherssammlung von 12,000 Bänden ist in dieser Hinsicht besonzders reich, vielleicht die reichste in Amerika, und wohl gewählt, so wie auch die physikalischen Sammlungen. Diese Unskalt, in der 1835 152 Studirende waren, scheint sowol durch das Ausgezählte, als durch den sie belebenden Geist, ihre Schüler vollständiger als die übrigen theologischen Seminarien sür den selbstgewählten Kreis ihres künstigen Beruses auszubilden.

Die letzte ber größeren neuenglandischen höheren Lehraunstalten ist das Bowdoinsche Collegium (Bowdoin College) in Brunswick in Maine, zur Ehre eines früheren Staatsmannes dieses Namens also genannt. Es ward 1794 gestistet, und 1802 eröffnet, und hat neben der classischen Abetheilung auch eine heilkundige. Der Gebäude sind jeht sieben, wovon zwei als Lehrerwohnungen dienen, und eins als Kirche. Das Collegium besitzt nur 3000 Bande, die heilkundige Schule aber 8000. Außerdem sindet sich hier ein Naturaliencabinet, physikalische und chemische Instrumente, und einige Gemälde. Im Sahre 1835 waren acht Prosessoren und 240 Studirende vorhanden.

In der Stadt Neuwork gibt es zwei höhere Lehranstalzten; die altere von diesen ist das Columbia Collegium, das fünfte der Zeitfolge nach, namlich 1754, in den Vereinigten Staaten gestistete, und vor der Unabhängigkeit das Königliche Collegium (King's College) genannt. Es liegt, wie die englischen Unstalten ahnlicher Art, klösterlich zurückzgezogen zwischen Bäumen, sern vom Getümmel der großen Stadt. Auch dieses Collegium ist, wie die meisten, eine classische, unsern Gymnasien gleichzustellende Schule, deren untere Classen hier durch eine damit verknüpste lateinische Schule

(Grammar School) ersett werden. Außer dem Präsidenten sind zehn Professoren. Einer von diesen ist Hr. Kent, vors mals Kanzler des Staates Neu-York, der mit Recht als der amerikanische Blackstone betrachtet wird, da er, wie jener über das englische, so über das amerikanische Recht Commentarien herausgegeben hat '). Desgleichen die beiden, auch in Europa gewesenen, als Schriftsteller bekannten Professoren, M' Vickar und Moore. Außerdem sind mehrere Sprachtehrer bei der Anstalt, deren einer sur das Hebraische ist.

Die Universität der Stadt Nenyork, seit 1831, hat ein prachtvolles, mit großem Auswande im gothischen Style erbautes Gebäude. Bis jeht besteht erst die classische und philosophische Fakultät, nicht aber die übrigen, wie früher beabsichtigt wurde. Unter den sunfzehn, 1835 dieser Anstalt angehörigen Prosessoren war auch einer für Bauskunst und bürgerliche Ingenieur-Wissenschaften. Die Zahl der Studirenden betrug damals 226.

Das Collegium in Princeton, im Staate NeuZersey, ward bort 1746 von den Presbyterianern gegründet, und ist der Zeitsolge nach die vierte höhere Lehranstalt in den Bereinigten Staaten. Mit diesem classischen Collegium ist auch ein theologisches Seminar verbunden, an welchem letzen der durch seinen längeren Ausenthalt in Deutschland hier wohlbekannte Hr. Hodge Prosessor ist. Die classische Abztheilung dieser Anstalt zählte 1835 acht Prosessoren, vier Lehrer, und 191 Studirende, an der theologischen drei Prosessor ren, einen Lehrer und 137 Studirende.

In Philadelphia gibt es zuerst die 1779 in ihrer gegenwartigen Gestalt entstandene Pennsplvanische Universität. Diese hat aber blos eine philosophische und eine heilfundige Fakultät, die alteste in den Vereinigten Staaten, welche 1764 aus Vorlesungen des Dr. Shippen entstand,

<sup>1)</sup> James Kent Commentaries on American Law. Third Edition Newyork, 1837, 8. vier Bande.

und 1835 sieben Prosessoren, so wie 392 Studirende zählte. Die in eine Fakultat der Künste und eine akademische Abstheilung (eigentlich eine Bürgerschule) zerfallende sogenannte philosophische Fakultat hatte 1835 vier Prosessoren, zwei Leherer und 93 Schüler.

Das zweite, der Zeit nach in den Vereinigten Staaten gestisstete Wilhelm und Maria's Collegium in Jamesstown in Virginien besteht seit 1693. Es waren 1835 an demselben nur sechs Lehrer (Instructors) und 15 Schüler, und es scheint ganz im Versall zu sein.

Dagegen besitzt ber nämliche Staat durch Tefferson's Betrieb eine Universität von Virginien in Charlotteszville, seit 1819 mit einem Auswande von 400,000 Dollar erbaut, und 1825 eröffnet. Trot der großen Ausgaben sür diese Anstalt, welche eine, in Europa nach einem von Seffersson ausgesetzten Verzeichnisse gesammelte Bibliothek von 8000 Bänden besitzt, hat die Nichtung des Deismus und des Unglaubens, welche dieser Apostel sür Kirche und Staat gleich gefahrvoller Grundsätze ihr gab, deren Ausblühen beeinträchtigt, so lange sie unter deren Einsluß stand. Gegenwärtig soll dies nicht mehr der Fall sein '), und diese Schule zählte 1835 zehn Prosesson und 205 Studirende, hauptsächlich der Arzneiwissenschaft.

Die genannten englischen Besucher außern sich so über diese Anstalt: "Die Universität war Jefferson's Lieblingsgezgenstand. Er wendete große Mühe an dieselbe, und war geneigt, seinen Ruhm auf sie gestützt, der Nachwelt zu hinterlassen. In so weit von Sittlichseit und Religion die Rede ist, war seine Absicht, sie nicht bloß auf Grundsätze des Lieberalismus, sondern auch des Unglaubens zu stützen. Seine Meinungen waren hauptsächlich in der damaligen französsischen Schule gebildet, und es mischte sich in seine Ansichten etwas

<sup>1)</sup> Reed and Matheson a. a. D. Bb. 1, S. 176 ff.

von ber Scharfe und Bosheit Boltaire's, mit einem Untheile bes Berführerischen und Uebertriebenen Rouffeau's. Dies nannte man Philosophie, und biese Philosophie sollte die Un= ftalt regieren, oder vielmehr ben Innglingen volle Freiheit gewähren, fich felbst zu leiten. Gie follten fich vor keiner Mutoritat beugen, durch fein Gefet im Baume gehalten merben, fondern ihrer eignen Ehre, als einer ausreichenden Triebfeber aller Sandlungen, überlaffen bleiben. Die Folge war aber, daß, als man die jungen Leute vollkommen ihrer Ehre überließ, die Ehre fie verlaffen hat. Unordnung, Musschweifung und Thorheit wurden berrschend. Die befferen Schuter wurden abberufen, bei ben-Professoren entstand Wider= wille, und fie faben fich nach Stellen anderer Urt um, in benen Ordnung und Gewiffenhaftigkeit geachtet werden, und bas gange Gebaube ber Universitat brohte fich aufzulofen. Infofern bennach, als bies ein Experiment zu Gunften bes Unglaubens war, ift es, wie jedes andere biefer Urt, mis= gluckt, ja ganglich misgluckt."

Dies war der Erfolg des Lieblingsentwurfes des Mannes, dem sein Vaterland die gefahrvollste aller dortigen Lehren, die der Staatenrechte verdankt '), und der, wie behauptet wird, die mit seinen farbigen Kebsweibern erzeugten

Rinder auf dem Sklavenmarkte verkaufen ließ.

Im schneidenosten Gegensate mit der eben geschilberten Anstalt steht der Geist des Lane schen College), des theologischen Seminars der Congregationalisten bei Cincinnati. Diese einem Wohlthäter zu Ehren so benannte Anstalt hat einen Prässbenten und vier Professoren, deren einer, Hr. Stowe, vor Kurzem auch Deutschland besucht und Lehrmittel für das noch junge Collegium gesammelt hat.

Von den 1835 132 betragenden Seminaristen, und als

<sup>1)</sup> Man vergleiche bie britte Beilage im Unhange.

chremverthes Zeugniß bes unter ihnen herrschenden Geiftes, ift unter ber Benennung des Vereins ber Freunde ber Mus: wanderer (Emigrants' Friend Society), 1835 eine Gefell: ichaft entsprungen, die fich mit bem Unterrichte ber in Dhio fo gahlreichen Deutschen in der englischen Sprache wie andes rem Biffenswurdigen beschaftigt. Ueber die Geneigtheit Diefer Einwanderer, folchen nothwendigen Unterricht, im Gegenfage zu ben fo lebhaft getadelten pennsplvanischen Deutschen, ju empfangen, fpricht fich Gr. Stowe auf folgende Beife aus '): "Wenn fie zuerst an unfern Ruften anlangen, find fie immer eifrig, ihre Rinder erzogen zu fehn, und ihr Gifer bort erft auf, wenn er burch ben anfteckenden Ginfluß ber gelbliebenden Gewohnheiten unferer Bevolkerung erlifcht. Sie haben fehr lobenswerthe Unftrengungen gemacht, unter fich Schulen aufrecht zu halten, aber die Urmuth Giniger, Die Knauserei Underer, und das Entmuthigende der, Fremde im fremden Lande umgebenden Umftande hat die Unffrengungen Aller fehr beschränkt. - Es ift burchgangig wahr, daß kein Bolk fo leicht und fo genau eine fremde Sprache lernt, als die Deutschen. Sinn furs Ideale und fur Sprache find bei ihnen am ftarkften entwickelt. - Es liegt im Geifte bes Deutschen, wenn er durch Erziehung gehorig entwickelt und verfeinert ift, eine tiefe und ruhige Begeifterung, ein fpecu: lativer Sang, etwas Poetisches, bas fich mit unferer zu ftarfen Neigung fürs Irdische (earthliness) und unserer allzu eifrigen Verfolgung unmittelbaren fachlichen Gewinnes gu unferm großen Bortheil mischen und fie abandern wurde. Die Deutschen find sprüchwortlich ehrlich, und einige ihrer burgerlichen Ginrichtungen find ber Urt, wie fie nur unter einem ehrlichen Bolke bestehen konnten. Gben fo ift ber

<sup>1)</sup> C. E. Stowe Address before the College of Teachers in behalf of the Emigrants' Friend Society, October, 1835. Together with the Constitution and List of Officers. (Cincinnati, 1835, 8.) S. 2 ff., 4 u. 13, 14.

Deutsche inr Allgemeinen ordentlich, ehrerbietig und religios, nicht geneigt, das Gesetz herauszusorden, oder vorhandene Einzeichtungen zu unterschähen, oder an Bolksbewegungen Theil zu nehmen. Schiller hat mit Recht gesagt, daß, wenn die französische Umwälzung in Deutschland hätte stattsinden können, der Charakter des Bolkes sie zu einer Segnung gemacht haben würde, nicht aber zu einem Fluche sür die Welt, wie sie sich erwiesen hat. In dieser Hinsicht würde ein wenig Beimischung des Deutschen zu unserer übertriebenen Ungebuld, Unehrerbietigkeit und Geneigtheit zu Bolksaufregung sehr nützlich sein."

Ich habe mir nicht verfagen gekonnt, diefe bem Bemuthe des Deutschen wohlthuenden, aus der wohlwollenden Gefinnung eines Umerikaners hervorgegangenen, und wenn fie uns anregen, bas zu erkennen und ungeirrt festaubal= ten, was der unbefangene Auslander vorzugsweise an uns schatt, auch und nubreichen Worte berzuseten. Sie zeigen beutlich, wie grade der angelfachfische, uns fo nahe verwandte Stamm vor allen andern auch allenthalben befähigt und geneigt ift, sich uns zu nabern und zu verbinden. Setzt aber will ich nur noch ber letten bedeutenden boberen Schule bes Beftens, ber feit 1798 beftehenden Transfulvanifchen Universitat in Lexington in Kentudy gebenken. Sie bat einen Prafibenten und fechs ausgezeichnete Professoren ber heilkundigen, einen ber Rechtsfakultat, und mehrere Lehrer ber claffischen Studien, und gablte 1833 260 Studirende ber erften Fakultat, 50 ber zweiten, und 32 ber letterwähnten Abtheilung.

Die Gesammtzahl der höheren Lehranstalten (Colleges) in den Vereinigten Staaten betrug vor deren Unabhängigkeit neun oder zehn. Alle anderen, jest bestehenden, sind seitdem gestiftet worden, nämlich von 1775 bis 1800 zwei, von 1800 bis 1814 eilf, und von 1814 bis 1834 36. Von allen diesen, gegenwärtig so zahlreichen Anstalten, deren jährliche Abgangszeit (Commencement) ein festlich und mit religiöser Feier

begangenes Wolksfest ber ganzen Umgegend bildet, habe ich hier nur die bedeutenosten, mit Ausnahme der früher erwähnsten katholischen, etwas naher betrachtet. Sie zersielen, laut Angabe der zuverlässigsten vorhandenen Quellen, in folgende Abtheilungen.

Un Theologischen Seminarien aller christlichen Glaubensparteien, deren es 1808 noch kein einziges gab, bestanden 1836 nach dem vollständigsten Berzeichnisse. 36. Un Rechtsschulen waren zur nämlichen Zeit sechs, mit 214 Studirenden, da hier, wie in England, die Mehrzahl nur bei den Advokaten einen praktischen Eursus macht, über welsche es begreislich an Angaben sehlt. Die älteste Schule dieser Art besteht seit 1798 in Litchsseld in Connecticut?). Zahlereicher sind die ärztlichen Schulen, angeblich 23, welche wol drittehalb Tausend Studirende umfassen?: Die Gesammtzahl der Collegien belief sich 1836 auf 90, von denen 1830 40 nicht weniger als 3582 Schüler gehabt haben sollen.

Von diesen Collegien entwirft Professor Elias Loos mis in Dhio folgendes allgemeine Bild 5): "Die Unterscheis dung zwischen Universität und Collegium wird in den Verzeinigten Staaten wenig beobachtet. Beide Ausdrücke werden ohne Unterschied von Anstalten gebraucht, welche im Allgemeinen den Fakultäten der Kunste auf englischen Universitäten gleichen. Der gebräuchlichste Ausdruck ist aber Collegium

<sup>1)</sup> American Almanac for 1837 a. a. D. S. 161.

<sup>2)</sup> American Almanac for 1837 a. a. D. S. 160.

<sup>3)</sup> American Almanac for 1837 a. a. D. S. 161. Man vergleiche meinen älteren Auffaț în Gerfon und Julius Magazin der austândischen Literatur der Heilkunde Bd. 20, S. 1 ff. und 201 ff. nach J. Thacher American Medical Biography etc. (Boston, 1828, 8.) zwei Bânde.

<sup>4)</sup> Edwards American Quarterly Register a. a. D. Bb. 2.

<sup>5)</sup> Rob. D. Thomson's British Annual and Epitome of the Progress of Science (London, 1837, 12.) S. 141 ff.

(College), worunter gewohnlich eine Unftalt verftanden wird, Die einen vorgeschriebenen vierjahrigen Gurfus hat, mit welchem fich jeber bekannt machen muß, der irgend einen Grad gu er= langen wunfct. Die Renntniß gewiffer vorgefchriebener Bie der ift gleichfalls ein Erforderniß der Bulaffung, wogegen aber Seber in eine Claffe eintreten fann, ju ber ibn bie Prufung geeignet erweiset. Die Studirenden gerfallen nach ben vier Sahren bes regelmäßigen Curfus in die vier Glaffen ber Freihmen, Sophomores, Juniors und Seniors. Unter 14 Sahren wird Reiner in die erfte ber genannten Claffen aufgenommen, und ruckt auch in feine ber folgenden auf, ohne bas verhaltnigmäßig bobere Alter erreicht zu haben. Der Unterricht wird hauptfachlich burch Berfagen (by recitation) aus bem Tertbuche ertheilt, wozu eine Claffe, wenn fie gablreich ift, in verschiedene Abtheilungen getheilt wird, die nach: einander bie namliche Aufgabe berfagen muffen. Alle Tage find brei Berfagungen ober Borlefungen, benen jeber Studirenbe beimohnen ober seine Abwesenheit geborig entschuldigen muß. Bahrend ber erften beiden Jahre find bie Sauptstudien Lateinisch, Griechisch und Mathematif, Die burch Berfagen erternt werden. Um vorhergehenden Tage wird eine gewisse Mufgabe gestellt, bie fich jeder Studirende gur festgesetten Stunde zu eigen gemacht haben muß. Im britten Sahre wird immer noch Unterricht im Lateinischen und Griechischen gegeben, überdies aber auch Naturlehre und Sternkunde, Die gleichfalls burch Berfagen aus einem vorgeschriebenen Buche gelehrt und bann im Borlefungszimmer erlautert werben. Bahrend biefes Sahres werden auch noch einige gemischte -Zweige ftubirt, fo wie manchmal auch fcon' im ersten und zweiten. Das vierte Sahr ift gewohnlich ber Metaphyfif, Moralphilosophie, Staatswirthschaft, Rebekunft, Scheibe= funft, Mineralogie und Geologie gewidmet. Die letten brei Zweige werden fast ausschließend burch Borlesungen gelehrt. Jeber Ctubirende, ber gut burch feinen vierjah= rigen Curfus bindurchkommt, wird Baccalaureus der Runfte,

und nach weiteren brei Sahren kann er ohne weitere Prie fung Magifter ber freien Runfte werben. In einigen weni: gen Collegien ift biefe Gintheilung ber Claffen nach Sahren beseitigt worden, und man hat ben Bersuch angestellt, ben Studirenden fo fchnell gu befordern, als es feine Fabigfeiten gulaffen. Diefes Berfahren bewirft aber bei ber Musführung einige Berwirrung, und es ift beshalb nicht allgemein geworden. Das Collegienjahr wird gewohnlich in drei Termine getheilt, und die Ferienzeit wahrt zusammen gehn bis zwolf Bochen. Man fann bie gesammten jahrlichen Unkoften folder Collegien : Erziehung auf 2 bis 300 Dollar anschlagen. Mlle Professoren haben bestimmte, bei beren Unftellung feffgesetzte Gehalte. Sie betragen gewöhnlich 1 bis 2000 Dollar und auch wol weniger. Meift haben die, offentliche Borles jungen haltenden Professoren einiges Ginkommen aus biefer Quelle, ba die Studirenden zwar unentgeltlich zuhoren, Fremde aber bafur bezahlen muffen. Benige amerikanische Collegien haben Bermogen, und hangen hinsichtlich ihres Beftebens meift von ber Begablung ber Studirenden fur ihren Unterricht ab. Man fann nur von zwei ober brei Collegien fagen, bag fie von ben Stubirenben unabhangig find."

Grabe wie das auburnsche Strafspstem des schweigenden Zusammenarbeitens von Verbrechern, hauptsächlich wegen seiner Einträglichkeit in einem Lande, wo der Tagelohn so hoch steht wie in Amerika, so viele Anhänger gewonnen hat, so auch die Handarbeitsschulen (Manual Labor Schools), Nachahmungen der Schweiz, und der bei uns einst so sehrty und Andern in der Schweiz, und der bei uns einst so sehrty bestiebten, jest außer Gebrauch gekonmenen sogenannten Industrieschulen. In allen Theilen des Landes schossen diese Handarbeitsschulen wie Pilze in die Hohe. Denn sie wurden nicht allein durch die Erzielung größerer Wohlfeilheit empsohlen, sondern auch als Mittel zu der, uns auch hier wies

ber in ihrer einflußreichen Wirkung auf die Erziehung begegnenden verderblichen politischen Gleichmacherei betrachtet. So
heißt es in einem, zur Empfehlung dieser Schulen der gesetzgebenden Versammlung von Pennsplvanien abgestatteten Berichte'), sie strebten dahin, den Unterschied zwischen Reich und Urm niederzubrechen, der in der bürgerlichen Gesellschaft vorhanden ist, da sie dem Urmen fast gleich große Gelegenheiten zur Erziehung durch Arbeit darboten, als der Reiche durch Wohlhabenheit besist. Ein Empfehlungsgrund, wie der hier gebrauchte, wurde gewiß in Europa seine volle Gültigkeit haben, nicht aber in Umerika, wo Feindseligkeit der niederen Stände gegen die höheren herrscht, bei allen Gelegenheiten hindurchbricht, und nicht jene zu diesen erheben, sondern diese zu jenen herabziehen möchte.

Es ift aber gewiß, daß Schulen für Zöglinge, die meist auf dem Lande zu leben bestimmt sind, wie in den genannten schweizerischen Anstalten, oder auch die meisten Einwohmer unserer Schullehrer-Seminarien sehr zweckmäßig zu Garten- und Feldarbeiten angehalten werden. Eben so sind die grade in Deutschland wieder ausgekommenen Turnübungen für Knaden und Jünglinge, die zur Erweiterung ihrer Kenntnisse vielleicht mehr sigen müssen, als ihnen zuträglich, gewiß äußerst passend. Von da an ist aber noch sehr weit bis zu eigentlichen Handarbeitsschulen, wo doch zu den gelehrten Studien bestimmte Schüler täglich drei Stunden auf dem Felde oder in großen Werkstäten zur Minderung ihrer Unterhaltskossen angespannt werden.

Der gesunde Verstand der Amerikaner hat indeß bald eingesehen 2), daß es ein Fehlgriff war, zu hoffen, ein Studirender sei im Stande, nebenher durch Handarbeit seine Er-

<sup>1)</sup> Fred. Hill National Education etc. a. a. D. Bb. 2, S. 33.

<sup>2)</sup> Edwards American Quarterly Register a. a. D. Bb. 6, S. 31 ff.

giehung zu beschaffen. Nicht nur, daß bie fur Studien unentbehrliche Entwickelung ber Beiftesfrafte burch bie Unfpannung ber Leibeskraft leiben mußte, hat man in Umerika auch gefunden, daß ber Geldgewinnst biefer Urbeiten geringer war, als man geglaubt hatte, daß fie, wenn die Studirenben nicht gang unfahig zu benfelben find, beren Aufmerkfamkeit zu febr von ihrem Sauptzwecke abziehen, daß endlich ber Urbeitseifer, fowie die Ernahrung biefer jungen Arbeiter forgfaltig von Welteren und Erfahrneren beaufsichtigt werben, und nicht, wie es in Umerita meift gefchah, ihrem unreifen Urtheile und Gut= achten überlaffen werben burfe. Mus allen biefen Grunden ift man jest, in gerechter Beruchfichtigung, bag ber Leib niebriger stehe als die Seele, schon auf ber Umkehr von biefen Sandarbeiteschulen, wie von bem auburnichen Sufteme, und beren vorübergebender Parornsm wird hoffentlich nur zu eini= ger Garten = und Sandarbeit, fur bie jenes Bolk fo große Unlagen befigt, und zu ben fo nublichen Turnubungen geführt baben.

Wie in den Handarbeitsschulen die Arbeit dem Unterrichte beigemischt werden sollte, eben so hat sich in den Fabrikschulen der letzte der ersten lehrend, sänstigend und bessernd
zugesellt. In der glücklicher Weise einzigen großen Manusakturstadt, welche Amerika dis jetzt aufzuweisen hat, in Lowell
in Massachusetts, mit seinen 8000 vorzugsweise in den Manusakturen arbeitenden Mädchen, herrscht ein Geist der Religiosität und Sittenreinheit unter diesen Töchtern der umwohnenden Landleute, der sie unter sich selbst die strengste Polizei üben läßt. Für diese Mädchen, die sich durch die Arbeit
weniger Sahre eine Aussteuer zur Heirath und Ansiedelung
im sernen Westen verdienen, haben die Inhaber der Manufakturen nicht nur Wohn = und Kosthäuser erbaut und Sparkassen gegründet, sondern auch Schulen für die Tüngern

und Unerwachsenen gestiftet, in benen sie fast ein Biertel ber Urbeitszeit bem Unterrichte widmen zu durfen gestatten.

In biefer Furforge fur einzelne, besonders bedrangte unterrichtsbedurftige, und jum Theil auch fabige Claffen find benn auch die Blinden und Taubstummen nicht leer ausgegangen. Die 1831 errichtete Unstalt fur die Blinden in Boffon hat burch großmuthige Schenkungen von Ginzelnen und von Bereinen bereits Saus und Sof mit allen Lehrmit= teln und mit einer Druckerei von Blinden fur Blinde erhalten. Ich nehme keinen Unftand, Diefe, durch ben Gifer ihres auch in Deutschland gewesenen Lebrers, Dr. Some, errich= tete Druckerei, welche durch Berkleinerung ber Zeichen und eine von dem genannten Borfteber erfundene Preffe, jest Die üblichen Blindenbucher mit fuhlbaren Schriften und Beichen halb fo bick und fur ben vierten Theil des fruberen Preifes liefert, - fur die befte mir in der alten und neuen Welt bekannt gewordene zu erklaren. Sie hat bis jest nicht nur bas gange Neue Testament und mehrere Jugendschriften, sondern auch ein von Brn. Sowe angefertigtes vollstandiges Bandbuch ber Erdfunde geliefert, und neben biefem einen fehr wohlfeilen, wenig Raum einnehmenden Atlas, ein mathematisches Sandbuch mit geometrischen Figuren und Musiknoten. Die Un= stalt beabsichtigt mit diesen nicht nur Umerika, sondern auch England und beffen weitlauftige Niederlaffungen, ja felbft theilweise alle Bolker mit den trot der Sprachverschiedenheit allenthalben gleich verständlichen Landkarten, Roten und mathematischen Figuren zu versehen. Neben den im Jahre 1836 einen reinen Gewinn von 1000 Dollar liefernden Sandar= beiten wird Mufik von einem Deutschen, Brn. Reller, auf Logiersche Weise gelehrt. Mehrere, in der jest 60 Kinder faffenben Unftalt, gebilbete, entlaffene Boglinge erwerben ihren Unterhalt durch Sandarbeiten, als: Riffenstopfen, Alechtwerk u. f. w., wahrend Undere, febr nachahmungswerth, bas Stimmen von Fortepianos treiben, wozu die, alle ihre Aufmerksfamkeit auf das Gehör zusammendrängende Blindheit sie bessonders geeignet macht. Nicht unmöglich ware es daher, daß die in Amerika durch Mangel an geschickten Händen gesteisgerte Höhe des Tagelohns dort der Errichtung von BlindensBeschäftigungsanstalten überhobe, deren wir in Europa neben den BlindensCrziehungsanstalten wol niemals werden entbehsren können.

Auch in Philadelphia besteht jeht eine hoffnungsvolle Blindenanstalt, unter der Leitung eines Deutschen, Hrn. Friedlander aus Donauschingen, die, da viele Kinder deutsscher Abkunft dort sind, besonders in der Musik beträchtliche Fortschritte gemacht hat. Für Betreibung des Unterrichts in derselben ist eine Orgel in der, im Frühlinge 1838 50 Bog-linge zählenden Unstalt, wo deutsch und englisch gesprochen wird.

In Neupork wurde 1832 eine Blindenanstalt mit 64 Freistellen auf Kosten des Staats unter Dr. Samuel Akerley errichtet, ist aber noch nicht zur völligen Wirksamskeit gelangt.

Die Erziehung ber Taubstummen, welche das Glück hat, in den seit 1827 von Hrn. Morel, Prosessor an der Taubstummenanstalt in Paris, herausgegebenen Umlaufsberichzten 1) einen Mittelpunkt alles Wissenswürdigen zu besitzen, ist älter als die der Blinden. Sie wanderte daher auch früher als diese aus der alten Welt nach der neuen. Zuerst kam sie vorübergehend, im Jahre 1764, durch den ein Geheimnis aus seiner Unterrichtsweise machenden Schotten Braid wood nach Virginien. Doch hatte das Unternehmen keinen Bestand. Dagegen ward im Jahre 1815 von einigen wohlgessiunten und wohlthätigen Männern in Hartsord in Connecticut,

<sup>1)</sup> Quatrième Circulaire de l'Institut Royal des Sourds-Muets de Paris, à toutes les Institutions de Sourds-Muets de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. Paris, 1836, 8, VIII n. 490 ©.

beren einer selbst ein taubstummes Kind besaß, der dorige Geistliche, Hr. Gallaudet, nach Paris gesendet, um sich daselbst mit dem Taubstummenunterrichte bekannt zu machen. Er brachte von dort einen Lehrer der pariser Anstalt, Hrn. Elerc, mit nach Amerika, und 1817 wurde in Hartsord eine Schule für diesen Zweck eröffnet. Diese ist die Mutteranstalt aller übrigen in Amerika geworden, die ungeachtet des dort noch gegen das artikulirte Sprechen der Taubstummen gehegten Vorurtheils bereits einen sehr ehrenvollen Platz unter den Taubstummenanstalten der ganzen Erde einnehmen.

Die Bartfordiche Mutteranstalt, welche einer ichonen und gesunden Lage auf einer Unbobe neben biefer Stadt genießt, hat, da fast alle Lehrer ber übrigen Schulen in ben Berei= nigten Staaten, fo wie in Nieder = Ranada aus ihr bervor= gingen, Connecticut die Ehre zugewandt, die Pflegerin ber Taubstummenerziehung in ber neuen Welt zu fein, wie es wahrscheinlich Maffachusetts für die ber Blinden bleiben wird. Sie gablte im Mai 1837 133 Zöglinge, welche bort meift auf Roften ber verschiedenen Staaten erzogen wurden, nam= lich breizehn von Connecticut, eilf von Maine, fechzehn von Neu-Hampfhire, vierzehn von Vermont, ein und vierzig von Maffachufetts, funf von Cub = Carolina und neun von Geor= gien. Die Erziehungszeit, bisber vier Sabre, ift jest auf fünf Sahre gefett worden, immer noch furz genug, dem ungebulbigen Umerikaner aber bei weitem zu lang. Durch bie reich: lichen Schenkungen an die Unftalt ift es moglich geworden, die anfangs jahrlich 200 Dollar betragende Zahlung für einen Zögling allmälig bis auf 100 herabzuseten.

Bunachst ber eben genannten ward 1818 in ber Stadt Neuwork eine Taubstummenanstalt eröffnet. Sie hat rasch eine hohe Stuse der Ausbildung erreicht, wie auch die gehalts vollen Berichte und Schriften ihres Lehrers, Hrn. Barnard, zeigen, und ist nach der 1836 erfolgten Auflösung der Schule in Canajoharie jest die einzige im ganzen großen Staate Neus Vork. Im Mai 1837 enthielt sie daher auch 160 Zöglinge.

Die Taubstummenanstalt in Philadelphia zählt jest 90 Taubstumme, von denen 50 auf Kosten des Staates Pennsylvanien erzogen werden, fast sämmtlich aus Pennsylvanien, Neu-Tersey, Maryland und Virginien, deren Regierungen sie erhalten. Die 1824 in Danville in Kentucky gestistete Unstalt hat 25 Zöglinge, und die in Columbus, der Hauptstadt Ohios, seit 1829 eröffnete enthielt, als ich sie 1835 besuchte, 45 Taubstumme, unter denen 36 von dem genannten Staate erhalten wurden.

Dies find die funf, gegenwartig in ben Bereinigten Stagten bestehenden Erziehungshäufer fur biefe Unglücklichen, unter benen eine in Sartford ift, die feit dem funften Lebens: jabre auch bes Mugenlichtes beraubt, ben febr gefcharften Ge= ruch als einzige Pforte fur feinere Sinneseindrucke behalten bat, für Begriffe und Unterricht aber freilich gang unempfanglich bleibt. Deren Ungahl scheint nach ber amtlichen Bolfszählung von 1830 im Bunde und von 1835 im Staate Neu = Nork, erganzt burch die genauen Nachforschungen bes Vorstehers der Neuporker Unstalt 1), nicht geringer als in Europa, alfo etwa einer auf 1500 bis 2000 Menschen zu fein, von denen aber freilich nur der funfte Theil erziehungs= fabig genannt werben kann. Ausgemacht scheint es zu fein, daß die freien Farbigen, die armste und versunkenste Classe, auch wie ihr ahnliche Buftande in Europa zeigen, die meiften Taubstummen auszuweisen bat. Dennoch habe ich aber in allen bortigen Taubstummenanstalten fein einziges farbiges Rind erblickt.

Diefe eben gemachte Bemerkung bilbet ben Uebergang

<sup>1)</sup> Eighteenth Annual Report of the Directors of the Newyork Institution for the Instruction of the Deaf and Dumb, to the Legislature of the State of New-York, for the year 1836 (New-york, 1837, 8.) ©. 63 ff.

zu ben, meist von Missionarien gehaltenen Indisch en Schusten. Der Congreß der Vereinigten Staaten macht jährlich beträchtliche, 200,000 Dollar ') betragende Bewilligungen für diese. Nach einem amtlichen, 1834 vorgelegten Aftenstücke wurden in 60 verschiedenen Schulen 4857 indische Schüler unterrichtet. Die verschiedenen Glaubensparteien erhielten vom Congresse für Haltung dieser Schulen 5540 Dollar, nämlich die Baptisten 2000, die Congregationalisten 1690, die Katholiken 1300 und die Methodisten 550 Dollar '). Hierzukommen aber noch die aus den Jahrgeldern an die Indier geleisteten Jahlungen für Unterricht. Leider sind diese Schulen, soweit ich sie gesehen habe, nicht im besten Justande.

Bor allem gilt ber eben ausgesprochene Zabel von ber größten unter ihnen, ber 17 Meilen von Lerington in Renrucky befindlichen, 156 Zbalinge enthaltenden hoheren Schule, der sogenannten Ufabemie ber Choctaws (Choctaw Academy). Für jeden biefer Boglinge werden angeblich 200 Dol= lar von den Sahrgelbern, welche die Bereinigten Staaten vertraasmäßig an mehrere indische Stanme zu entrichten haben, an ben Befiger bes Gutes, auf bem fie ift, ausgezahlt. Es find bort Knaben von gebn verschiedenen Stammen, Die meiiten Choctaws, welche zuerst auf die Errichtung einer folden Unftalt antrugen. Muger ihnen Cherokees, Rickapoos, De= nomonies, Pawnees, Fores, Pattowotamees u. f. w. Biele Diefer Kinder haben einen betrachtlichen Untheil, manche ein Biertel, ein Salb, ja fogar brei Biertel weißes Blut in ihren Ubern. Der Unterricht ift elend. Blofes Muswendiglernen und weiter nichts. Bon Sandwerken, beren Kenntnig biese Rinder am meiften bedurften, werden nur vier gelehrt, namlich Schneiderei, Schusterei, Stellmacherei und Schmiebear:

2) Edwards American Quarterly Register. Bb. 7, S. 153.

<sup>1)</sup> North American Review. Bb. 21, C. 408, in einem, mahrfcheinlich alle Ausgaben fur die Indier meinenden Auffage des Rriegesfekretars, General Caff, zu beffen Departement fetbige gehoren.

beit, aber auch nur fehr Wenigen, einigen und zwanzig. Da: gegen wird alle paar Jahre ein befonders fahiger Anabe, ber gewohnlich großtentheils weißer Abstammung ift, mit großem Rubmen zu einem Abvokaten ober Arzte in die Lebre gegeben, wo es bann heißt, er ftubire die Rechte, Beilkunde, Moralphilosophie u. f. w. Um Connabend ift feine Schule, und Die Boglinge konnen bann fur Gelb bei ben benachbarten Bauern arbeiten. Sauptlehrer ift ein baptiftischer Prebiger, Senderfon, ber viel abwesend ift, und bann 40 Meilen von der Unstalt auf einer ihm gehörigen Landbesitzung lebt. Muger ihm find noch brei Lehrer, und in Allem vier Claffen. Um Ruge bes Sigels, auf bem die Schule, eine bolgerne Bube, fteht, liegen bie Schlafgemacher, jedes fechs bis gehn Rinder enthaltend, Die Schiffsmäßig in holzernen Rojen übereinander liegen. Die Speifung geschieht in einem Gebaube auf einem anderen Sugel, neben bem Berrenhaufe bes Bu: tes. Der gange Aufwand feines Befigers fur alles Aufge: gablte kann in biefem wohlfeilen Lande und bei der großen Bahl ber Boglinge kaum mehr als ben funften Theil ber jahrlich ben Indiern fur jeden Ropf von ihren sparlichen Sahrgelbern abgezogenen 200 Dollar betragen. Diefer Befiger jener Landstelle und Berwalter ber gur Taufchung bes Bolfes ber Bereinigten Staaten, wie gur Ausziehung ber ungludlichen Indier dienenden Unftalt ift - Gr. Richard M. Johnson, jest Dice = Prafident bes Bundes ber Bereinigten Staaten. Alles biefes, ber ftrengen Bahrheit gemaß, fo weit ich felbige zu erkundigen vermocht habe, aus einem fo abgelegenen, felbft Umerikanern wenig juganglichen, von mir aber besuchten Winkel zu berichten, habe ich fur Pflicht gehalten, beren ich mich hierdurch entledige. Möchten Diese Zeilen zur Aufklarung bes bier vorhandenen Dunkels führen, und beitragen, in Erfahrung zu bringen, in welchen Banden ber Unterschied zwischen ben Rosten biefer jammerti= chen Erziehung und bes bafur, bem Bernehmen nach, ben Indiern gemachten Abzuges benn eigentlich bleibt.

Einen erfreulichen Gegensatz zu diesem Gemalbe bildet Die Militairschule in Westpoint im Staate Neu-York. Muffer Stande, die Einrichtung diefer, wie man fagt, mohl= organisirten Unstalt zu beurtheilen, verweise ich in Diefer Sin= ficht auf bas Werk eines vollkommen sachkundigen deutschen Beobachters, Gr. Durchl. bes Bergogs Bernhard von Sachfen = Weimar '). Indeg kann ich so viel fagen, daß bie aus biefer Schule hervorgegangenen Offiziere bes Beeres ber Bereinigten Staaten eine ber erfreulichsten und wohlthuenoften Erscheinungen in ber amerikanischen Gesellschaft abgeben. Sie nehmen burch ihre Bilbung und Sitten einen ber erften Plate in biefer ein, fich gleichweit vom Geifte ftorender Absonderung wie von ruckfichtslofem Sichgehnlaffen entfernt haltend. Den= noch muß auch biese und in ihrer Urt einzige Bundesanstalt alljährig die bittersten Angriffe von der Gleichmacherei im Congresse erfahren, ber sie jedesmal streng untersuchen laßt, und ihr Fortbestand icheint mir bei ber berrichenben Stimmung feinesweges fur die Bukunft vollkommen gefichert.

Don den Erziehungshäufern für die verbreche= rische und verlaffene Jugend werde ich in einem an=

bern Theile dieses Werkes noch ausführlich reben.

Es bleibt mir daher nur noch übrig, von einigen Unsterrichts-Vereinen zu sprechen, von denen ich über die zahlreichen theologischen bereits in der vorigen Abtheilung berichtet habe.

Die wichtigste und thatigste ber reinen Unterrichts-Gesein (American Sunday School Union), der mit Necht seinen Sig in Philadelphia hat. Denn in Philadelphia war

<sup>1)</sup> Reise Sr. Hoheit bes Herzogs Bernhard von Sachsen: Weimar: Cifenach burch Nord: Amerika in ben Sahren 1825 und 1826. Herausgegeben von Luden (Weimar, 1828, 8.) Bb. 1. S. 176ff.

es, wo die schon im 16ten Sahrhundert burch die katholische Rirche in ben Nieberlanden eingeführten 1), und 1782 von bem Quater Robert Raites in Gloucester in England versuchten, spåter baselbst fehr zweckmäßig mit Krankenladen in Berbindung gebrachten 2) Sonntagsschulen 1791 zuerft in Umerika eingeführt wurden. Diese im Sabre 1824 entskan: dene Gefellichaft hatte 1837 in den Bereinigten Staaten, bei einer Sahresausgabe von 76,000 Dollar ichon 2154 Schu= ten mit 24,034 Lehrern und 169,448 Schulern. Sie er= ftreckt ihre Thatigkeit nicht nur auf die Vereinigung, sondern auch auf andere Lander und Welttheile. Gine vollständige Sammlung von ihr herausgegebener, mehr als 300 Bante gablender belehrender und beffernder Jugendschriften und Landfarten, in englischer, beutscher und frangofischer Sprache, beren Berzeichniß allein 96 Octavseiten fullt 3), ift für weni: ger als 50 Dollar gebunden zu haben. Bon biefen Schriften halt die Gesellschaft funf große Niederlagen in Philadel= phia, Neuwork, Utica, Pittsburg und Cincinnati, aber auch felbst in Bombay in Oftindien werden in ben Schulen für die Hindus ihre naturgeschichtlichen Rupfer, 18 Monate nach ihrer Erscheinung, jum Unterrichte ber eingeborenen Rinder gebraucht. Ueber 200,000 Bande hatte biefer Berein im Jahre 1837 bereits an Schulbuchern in Umlauf gesett 1). In der Stadt Neuwork, wo die Sonntagsschulen 1816 ihren Unfang nahmen, follen biefe von 25,000 Schülern besucht werben.

<sup>1)</sup> Die jungen Verbrecher und ihre Beziehung auf Schulbesuch, Religionsunterricht und erste Communion. (Coln, 1828, 8.) S. 41 ff. Julius Jahrbücher u. s. w. a. a. D. Bb. 2, S. 102 ff.

<sup>2)</sup> Man vergleiche bie Sechste Beilage im Unhange.

<sup>3)</sup> Descriptive Catalogue of Books, and other Publications of the American Sunday School Union: designed for Sunday Schools, Juvenile Family and Parish Libraries, and for general reading (Philadelphia, 1835, 8.) 119 ©.

<sup>4)</sup> Thirteenth Annual Report of the American Sunday School Union. Philadelphia, 1837, 8.

Endlich hat sich im Frühlinge bes gegenwärtigen Jahres 1838 noch in Neupork unter bem Vorsihe bes ehrwürdigen Hrn. Albert Gallatin, eines gebornen Genfers, eine Umerikanische Volksschulen = Gesellschaft (Common School Society) aus den angesehensten Männern gebildet. Sie erstreckt sich über die ganze Vereinigung, will eine Monatsschrift für Volksschulen herausgeben, Preise auf die besten Schulbücher aussehen, und auf jede mögliche Weise den Volksunterricht im Lande befördern.

Mehr oder minder gehoren hierher noch die Bereine zum Unterrichte der jugendlichen Berbrecher, der Gefangenen und der Handwerkslehrlinge. Diefe muffen dazu bienen, durch Bor= lefungen und Unschaffung von Bucherfammlungen fur die lettge= nannten, welche allenthalben gefunden werden, wo man ihrer in ben größeren Stadten bedarf, Lucken, welche die Staatbregierung im Volksunterrichte gelaffen hat, ganz oder theilweife auszufül= Ien. Daß aber diefe Lucken allenthalben gefunden werden, und daß fie vorzugsweise, wenn von der Erziehung und nicht vom bloffen Unterrichte die Rede ift, felbst in dem grunen Solze des neuenglandischen Unterrichtes vorhanden find, dafür burgt nach= stehende, wenn auch vielleicht mehr auf jene als auf diesen paf= fende Stelle aus einem vor Rurgem erfchienenen Sefte einer ber schäbbarsten amerikanischen Zeitschriften (American Quarterly Review, Seft 40, S. 317), die vor den Thoren Boftons von einem einsichtsvollen Redner 1) laut wiederholt und ausgesprochen worden ift: "Wir wagen es mit großer Buverficht zu behaupten, daß das fogenannte Bolksichulspftem, wie es gegen= wartig in Diesem Lande verwaltet wird, im vollen Ginne bes Wortes verungluckt ist (is emphatically a failure), und daß unter den nach demfelben erzogenen Knaben und Madchen von zwanzigen keins fo erzogen ift, wie bas offentliche Befte und die offentliche Sicherheit, so wie beren eigene Brauchbarkeit und beren Gluck es erheischen wurden."

<sup>1)</sup> Ch. Brooks Elementary Education. a. a. D. G. 4.

## Bierte Abtheilung.

Armuth und Mildthatigkeit.



## Vierte Abtheilung.

## Urmuth und Mildthatigfeit.

Losreißung des Armenwesens, wie des Staates und der Schule, von der Kirche. — Geringe Armenzahl in Amerika und sehlendes Armensthum. — Die älteren Staaten und Städte haben erst allein gesessliche Armensfürsorge. — Art derselben in diesen. — Massachusetts und Boston. — Armen-Geistlichkeit. — Die übrigen neuengländisschen Staaten. — Neu-York, Staat und Stadt. — Neu-Jersey. — Pennsylvanien und Philadelphia. — Maryland und Baltimore. — Das Armenwesen der vier großen atlantischen Städte. — Uebrige Staaten des Südens und Westens. — Armen-Erzeugung durch Einwanderer und Arunksucht. — Die gegen die legte gerichteten Nüchternheits Wereine sind die umfassends eins und weitgreifendste aller amerikanischen Wohlthätigkeits Anstalten. — Wielseitigkeit dieser Anstalten.

Ausführlich und durch die Menge der vorhandenen Belege, auch dem begehrlichsten Menschenfreunde genügend, ist in den beiden letzt vorhergegangenen Abtheilungen dieser Darstellung von der in unserer Zeit fast beispiellosen Milbthätigkeit gehandelt worden, welche die Amerikaner in Herstellung religiöser und unterrichtender Anstalten geistlich und deistig bewährt und geübt haben. Setzt muß hingegen von dem Verhalten der nämlichen Gesinnung gegen leiblich Bedürftige und Entsbehrende die Rede sein.

Wol außert sich auch hier wieder der nachtheilige Einsfluß einer, durch die Meinung der Mehrheit ausgesprochenen

Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Ifolirung der Rirche von allem Irdischen. Gine Ueberzeugung, die, nachdem fie, wie früher gezeigt wurde, Staat und Schule von bem wohlthatigen Ginfluffe religiofer und firchlicher Clemente los: geriffen hat, auch bereits babin gelangt ift, bas Urmenwefen denfelben fast ganglich zu entfremden. Dies ift aber um fo betrübender, weil nur eine sittliche, feineswegs aber eine politische ober gesetliche Verpflichtung zur Ubhulfe ber Urmuth und zur Grundung von Wohlthatigkeits = Unftalten gebacht werden kann '). Denn die Kirche ift die berufene Pflegerin der Sittlichkeit. Sie belehrt ihre Genossen, daß es auch Pflichten gebe, beren Beobachtung, wenn gleich nicht geboten burch Staatsgesehe, bem guten Menschen boch eben so beilig sei, als ob er burch 3wangsmittel bazu angehalten werben fonnte. Gie regt ihr Gewiffen auf, forgsam zu prufen, ob auch wol ihr Sinn fur Erbenguter eine überspannte Stims mung habe, und ob ihr Thun mit ihrem Sollen und Ron= nen in dem erforderlichen Berhaltniffe ftebe. Gie warnt vor aller Selbsttauschung, und bietet alle Borftellungen von Gott und Ewigkeit auf, ben fleinlichen Geift ber Gigenfucht gu bannen, und bagegen ben Geift ber Menschenliebe zu weden, bem es naturlich ift, fich durch freudiges Wohlthun auszu= sprechen.

Minder fühlbar als bei der Scheidung der Kirche vom Staate und von der Schule wirkt freilich noch in Umerika das Nachtheilige solcher Zerklüftung, da das jugendliche, erst seine Laufbahn beginnende Land eben deshalb noch nicht mit dem Alpe der europäischen Wölker und Staaten, dem Armenthume (Pauperism) und dem Armenskande bestannt geworden ist, oder sich genöthigt gesehn hätte, ihn anzuerkennen und bei sich einzubürgern. Wol gibt es auch in jenem Lande Arme, und selbst, wie sich bald zeigen wird,

<sup>1)</sup> I. B. Reche Euergesia ober Staat und Kirche in Bezug auf die Armenpflege (Effen, 1821, 8.) S. 10 ff.

auch gesetzliche Bestimmungen und Vorsorge für biese. Aber sie sind nur einzeln, sparsam, zerstreut, vorübergehend vorshanden, und noch nicht die zum Majorate und Fibeicommisse werdende Bettelei durch einander ablosende Geschlechtsfolgen vererbend.

Darum ift, wie eine eben fo liebenswurdige als geift= reiche, unter ihrem die englische Bubne fcmudenden Runft= lernamen Remble befanntere Dichterin, Fanny Butler, in bem ihr burch bie rohe Bubringlichfeit ber amerifanischen Beitungspreffe widerwillig entriffenem Tagebuche mit Recht fagt'), "jenes Land begluckt vor allen anderen, und folches Glud verdienend. Es hat keine Urmen. 3ch fage, es hat feine, und hatte fagen follen, es brauchte feine zu haben. Reiner brauchte bier die verzweifelnde Stimme hoffnungslofen und hulflofen Mangels zum Simmel zu erheben, ber ba bort, wenn Menfchen Gebor verfagen. Rein Bater braucht bier, niedergebeugt burch ben graufamen, von feinen Mitmen= fchen auf ihn gelegten Fluch, Die Gefundheit feines Leibes und die Kraft feines Geiftes von einem Tage und von einem Sahre zum andern hinweg zu arbeiten. Reine Mutter braucht in ber Bitterkeit ihres Bergens zu wunschen, daß ihre Rinber gestorben waren, ebe die einzige Quelle ber Rahrung verfiegte, welche ihr Elend ihr übrig gelaffen, und auf die fie gablen konnte. Reiner braucht gum Lafter geboren gu fchei= nen, weil Reiner zu bodenlofer Urmuth verdammt ift. Wem wurde nicht bas Berg schwer, wenn er an alle die furchtbare Ungst benft, die Taufende und aber Taufende jener Unglud= lichen erbuldet haben, beren Mangel ein Beer sittlicher Gebrechen erzeugt, vor deren Betrachtung man zurückschaubert. Ungluckliche, beren Dafein in Urmuth beginnt, burch Gorgen, Muhfal und herzzermalmendes Lafter hindurch kampft, und

<sup>1)</sup> Frances Anne Butter's Journal (Philadelphia, 1835, 8) 35. 1. S. 169 ff.

mit Entblogung, Rrankheit, ja nur allzu oft mit Berbrechen und Chrlofigkeit endet? Dreifach begluckt ift biefes Land, an beffen Bufen feine folche Uebel nagen, feine folche fittliche Schmach, feine folche Faulniß bes Staats. Dem Muge wird nicht nur der Unblick jener zerreißenden Bilber menschlicher Leiden erspart, die in bem übervolkerten Gedrange ber Stadte Europas durch ihre Menge bas Berg bluten und die Ginbilbungskraft frank machen, sondern auch ber Geist weilt entzuckt bei der Gewißbeit, daß bier kein menschliches Wesen verdammt ift, fein ganges Leben burch zu leiden und zu weis nen, nicht eine unsterbliche Seele bedroht wird, burch bie ineinandergreifenden Bersuchungen eignen Elends und frember gemuthlofer Selbstsucht, die vorüberzieht, ohne auch nur ei= nen Finger zur Rettung auszustrecken. Wenn in uns auch nur ein Funkchen Glaube an die Tugenden der Barmberzigkeit und! ber Milde wohnt, muffen wir diese allein schon für ausreichend halten, jenem Lande ben Segen ber Borfehung zu sichern."

Man schätze aber solche Sorge für das leibliche Wohl Bulflofer nicht gering, wie es wol hochmuthiger Beiftesbun= kel und Bildungsftolz vermochte, oder erblicke gar in ihr eis nen verdammenswerthen Berfuch, burch Befriedigung bes grobften Sinnenreizes bem Lautwerben anderer und hoberer Unspruche zu begegnen, und die ihres ewigen und unfterbli= chen Untheiles an ber bem Menschen allein gewordenen Befeelung beraubte Menge ben Wenigen bienstbar zu machen. Gang anders urtheilte hieruber ein Mann, ber, im Leben wie bem Ursprunge nach, durch und durch Gelehrter und Plebejer, noch vor Aurzem die Zierde unseres Volkes war und beffen unvergänglicher Stolz fein wird. Ich meine Die= buhr, beffen eble Gefinnung auch von fremden Bolfern anerkannt worden ift, und ber, als ihm vor einem Menschen= alter in Solland, zum erstenmale in feinem Leben, die Mildthatigkeit in großartiger Entfaltung begegnete, in einem feiner

unschabbaren Briefe ') sich also ausspricht: "Gollten wir barüber nicht einig fein, daß bie fogenannte Bilbung, fei fie nun verfeinert, und bestehe aus mannichfaltigen Kenntnissen und Fertigkeiten bes Berftandes und ber Talente, ober aus ben roben Elementen, die man als unentbehrlich fur bas Bolk reclamirt, nur insofern Werth hat, als fie eine mabre Unnaberung zu bem freien Geiftesleben ift, welches in einer Welt von Ideen und Begriffen lebt, in ber die Sinnenwelt verändert und von ihr abhangig gemacht ist? Daß sie also gar keinen Werth hat, ober vielniehr ichabet, wenn ein Menfch, der für dieses tägliche Leben bestimmt ist, dadurch in dem wahrheitsvollen instinktmäßigen Leben ber Unschauung und Sandlung in feiner Sphare geftort wird, ohne mehr als er= borgte, abgeriffene Begriffe zu erhalten? Und bag biefes boch bei aller Belchrung und Bildung unvermeidlich ift, die nicht febr tief fußt? Daß z. B. Lefen und Schreiben fur bie Maffe bes Volkes, außer in burgerlichen Verhaltniffen, fogar als Stute des Gedachtniffes überfluffig, wenn fie fo aufs Berathewohl benutt werden, wie das Bolk fie benuten muß, fo daß es eine Menge fehr verworrener Begriffe bekommt, ein verderbliches Geschenk find, weil fie ben gemeinen Mann aus feiner finnlichen Wahrheit, welche ihm die Natur zur Leitung verlieben hat, herausreißen, und ihm eine andere entstellte. Wahrheit geläufig machen, Die gar feine Saltbarkeit hat und ihm alles Urtheil benimmt. Willst Du aber anstatt der intellectuellen Bildung eine moralische, so ift die freilich bei einer Menge Kinder, als Masse genommen, nicht wohl zu bewirken, außer insofern, bag man einzelne aussonbert, und bie, welche nur zum Beruf bes gewöhnlichen Lebens gebracht werden fonnen, in der moglichsten Ginfalt dabei er= halt. Und ob biefe Ginfalt, bie bie guten und bofen Grund=

<sup>1)</sup> Lebensnachrichten über Barthold Georg Riebuhr, aus Briefen beffelben und aus Erinnerungen einiger feiner nachften Freunde (Hamburg, 1838, 8.) Bb. 1, S. 394 ff.

züge ber menschlichen Natur rein gesondert erhalt, wenn sie auch biefe letten nicht ersticken kann, nicht beffer ift, als bie Bermirrung, alles burch einander, ber hoberen Stanbe, bie nicht bis zur mahren, freien Cultur erhebt, und über bie am Ende ein Firnis gezogen wird, brauche ich Dich nicht zu fragen. Die reine mabre Natur nun aber scheint mir ber Befriedigung aller ihrer einfachen Forberungen nicht entbehren zu konnen, und biefe, fo wie ihr Mangel bie Grundquelle ber Ausartungen gewöhnlich ift, außer bei grundschlech= ten, von Unbeginn schlechten Gemuthern, auch die befte Gicherung ber Moral ber Menge zu fein. Der hoher gebildete Mensch kann fehr viel freiwillig entbehren, weil er in einer anbern Welt lebt. Und fo scheint mir bie Gorge fur bas physische Bobl eine eben so moralisch als menschlich angie= hende Sache zu fein, fo wie es im Gegentheil unfer Beit= alter charakterifirt, daß wir bei bem immer wachsenden Elend bes gemeinen Mannes fo gewaltig beschäftigt find ihm Schulen zu errichten, nicht von der Thorheit der Bolksschriften zu reben, die man ihn lefen laffen will."

Noch ist die Sicherheit, beren der tugendhafte amerikanische Bürger und Familienvater für die unabweislichen sächlichen Bedürfnisse der Gegenwart und der Zukunft seiner Selbst und der Seinigen genießt, nicht bedroht. Noch ist diese Zufriedenheit und die durchgängige Wohlhäbigkeit der Minderzahl, nicht wie in Europa und vor allem in England, durch das grenzenlose, den Zweiselmuth des Unglaubens anregende und ihm Wassen leihende Elend, und durch die so oft zum Laster sührende Niederdrückung der Anderen und der Mehrheit erkauft. Noch ergötzt sich das Gemüth des Beobachters an der erfreulichen Ueberzeugung von der Abwesenheit unverschuldeter Armuth, und von dem Dasein mindeslens der äußeren und sächlichen Bedingungen eines reinen Lebenswandels.

Uber ichon zeigen fich, minbestens in ben alteren Staaten und in ben großeren, beren Mittelpunkt und Lebensquell bilbenden atlantischen Stadten, die Vorboten und Unfange eines ben trüben europaifchen Urmenverhaltniffen abnlichen Bustandes. Schon vermehrt sich auch in ihnen die früher nur einzeln und zerftreut erscheinende Gefahr ber fortzeugenben Urmenmenge, und bie von ber Weisheit ber Bater und ber Gründer ber Staaten bagegen vorgekehrten Magregeln wollen nicht mehr ausreichen. Darum erscheint auch bort bereits ein Schwanken ber Regierungen und Obrigkeiten ber Staaten und Stabte zwischen ben die Stylla und Charybbis aller Urmenfurforge bilbenden Klippen. Huch fie muffen fich entscheiden, und schnell und ungeirrt wahlen zwischen frei= williger und gebotener Urmenfürforge, wie man es in Europa im 16ten Sahrhundert, gur Beit ber Umgeftaltung aller firch= lichen und politischen Berhaltniffe feiner großeren und fleineren Gemeinwesen, fast allenthalben zu thun genothigt gewesen ist.

Auf der einen Seite steht die, von dem größten aller Geschichtschreiber '), dem grausamen Tiberius in den Mund gelegte heidnische Achtlosigkeit unverschuldeter Dürstigkeit, welsche ausruft: "Wenn die ganze Schar der Armen mit ihren Kindern nur herzukommen und Geld zu begehren braucht, so werden die Einzelnen stets unersättlich bleiben und der Staat zu Grunde gehn; der Fleiß wird nachlassen, die Sorglosigkeit zunehmen, da sie weder zu sürchten noch zu hoffen braucht, und Alle, selbst träge und Andern lästig, auf fremden Beisstand harren." Dagegen wird man andrerseits zu der, alles Mitgesühl und die erst durch das Christenthum gebotene Tuzgend und Freude liebevoller Gabe '), tödtenden Armensteuer

<sup>1)</sup> Tacitus Annal. L. II. C. 38.

<sup>2)</sup> F. A. Bolf von einer milbthatigen Stiftung Trajan's, vorsauglich aus Inschriften. Rebst ber lateinischen Stiftungeurkunde. (Bereim, 1808, 8.) S. 10. — L. Thomassini Vetus et Nova Ecclesiae

greisen, und wo diese zu schwer fallt, zur Eröffnung einkersternder, Arbeitshäuser genannten Noahs Archen. Zu diesen an sich nütlichen, aber so leicht zur Abwehr des freilich nicht sinnekitzelnden Anblicks erbarmenswürdigen Sammers und Elendes gemisbrauchten Anstalten, welche ein geistreicher Schriftsteller im Auge hat, wenn er sagt '), daß sie "in Lanzbern sehlen, wo das Betteln noch eine freie Kunst, wo man noch nicht so weit in der Civilisation gekommen ist, den Auswurf, Unrath und Abfall der bürgerlichen Gesellschaft mit dem Besen der Polizei in gewisse Winkel zu kehren und anszuschütten, und ihm nicht zu gestatten, den Lebensgenuß der Reichen und Glücklichen zu stören."

Zwischen diese beiden Endpunkte des Armenthums sah sich also Europa schon vor drei Sahrhunderten durch die mit der Geldmasse zunehmende Theurung der nothwendigsten, wie durch die größere Menge und Wohlseilheit der bis dahin nur Wenigen erreichbaren seineren Lebensbequemlichkeiten versetzt; durch das Aushören oder die Abnahme kirchlicher und klössterlicher Armenspenden, durch der Staaten steigende Abgaben und oberherrliches Eingreisen in alle bürgerlichen Verhältnisse; endlich durch die mit dem Wohlstande und der Bildung des Bürgerstandes und seiner vielartigeren Betriebsamkeit hervorzgerusene Mischung, und zum Wechsel einladenden Uebergänge aller die dahin schaff getrennten Stände ineinander.

Damals war es, baß in ben Niederlanden, wo nachst Italien, wie schon bei der Stiftung der Sonntagsschulen nachgewiesen wurde, und spaterhin bei den Gefängnissen noch gezeigt werden soll, die Ursprunge europäischer gesellschaftlischer Fortschritte jeder Art zu suchen sind, auch die neuere, durch die weltliche Obrigkeit in die Hande genommene Ars

Disciplina circa Beneficia et Beneficiarios (Venetiis, 1766, Folio.) Pars III. L. II. C. 13, 8 et 10.

<sup>1)</sup> B. A. Suber's Stiggen and Spanien, Bd. 2. (Gottingen, 1833. 8.) S. 476.

menfurforge ihren Unfang genommen hat. Schon hat Br. Sallam, der verdienstvolle Geschichtschreiber des Mittelal= ters, nachgewiesen 1), wie dies um das Sahr 1525 in der Stadt Apern in Flandern geschah, die, nachdem fie ein großtentheils billigendes Gutachten der theologischen Fakultat ber Sorbonne in Paris barüber eingeholt hatte, funf Jahre bar= nach eine Verordnung erließ, welche in jedem Kirchspiele Ur= menschammeister (Pauperum Quaestores) ansetzte, die wochentlich von Saus zu Saus und in den Kirchen fammel= ten, und den nothigsten Bedurfniffen, vorzugsweise ber ein = beimischen Urmen abhalfen, wogegen aber auch bie Bette= lei ftreng untersagt wurde. Gin abnliches, auf bas feit 30 Jahren in Mpern und andern Stadten mit großem Bor= theile und Billigung von Cardinalen, Gottesgelehrten und Philosophen geftugtes Berfahren gegen die Bettler mit Ur= menbeschützern (Procuratores Pauperum), die jeden drit= ten Tag Sigung halten follen, kann ich aus einem gleichzei= tigen, an ben Bischof von Brugge gerichteten, mit großer Belefenheit abgefaßten Schriftchen eines bortigen Rechtsgelehr= ten anführen 2). Diese bisher zu wenig beachteten Borgange find es nun, auf welche sich, so wie auf die strengen spani= fchen, die frangofischen und eignen Gefetgebungen, Die Roni= gin Elisabeth ftutte, als fie ihre Urmengesetze ber Sahre 1563 und 1601 erließ, welche freilich erst viel später so gemisbraucht wurden, wie wir es noch bis vor wenigen Sah= ren erlebt haben, beren Wirkung aber doch bald fo fuhlbar wurde, daß uns noch aus Glifabeth's Beit ein bohnendes Bettlerlied herübertont 3), in welchem es heißt:

<sup>1)</sup> Proceedings of the Statistical Society of London. Bb. 1, S. 33 ff.

<sup>2)</sup> Egidii Witsii Jureconsulti Brugensis Consilium de continendis et alendis domi pauperibus, et in ordinem redigendis validis mendicantibus (Antverpiae, 1562, 8.) folio 76 verso.

<sup>3)</sup> Auszug bes englischen Juschauers, nach einer neuen Uebersesung (Berlin, 1782, 8.) Bb. 4. S. 25.

Nun fahret jum henker ihr Grillen und Sorgen, Das Land ift uns schutbig, wir find ja geborgen!

Erst nach Erlassung biefer, auch fur die gegenwartige Untersuchung folgenreichen, und beshalb ausführlich von mir geschilderten englischen Armengesetze ') find sammtliche Die= derlassungen gegründet worben, welche jest die Bereinigten Staaten bilden. Sierin ift bemnach, ba die erlangte Unabbangigkeit dort lange nur auf die eigentlichen politischen Gin= richtungen wirkte, ber Grund zu fuchen, weshalb bie allzudeutlichen Spuren der englischen Urmengesetze auch in Umerifa wiedergefunden werden. Die durch jene festgesetzte er= zwungene Verforgung jedes, oder doch mindestens des nicht gang grbeitsfähigen und bes Sulfe beischenden Urmen durch fein heimatliches Rirchspiel findet fich deshalb auch nur in den, bie fleinere Salfte ausmachenden alteren amerikanischen Staaten, nicht aber in ben übrigen jungeren. Die eben erwähnte Thatfache, fo wie daß überhaupt nur in der fleineren Salfte aller Staaten eine gesetzliche Urmenfurforge ftattfindet, balte ich um fo nothiger zu wiederholen, weil ein foust hochst ver= bienftvoller Schriftsteller über diefen Gegenstand in einem auch nach Deutschland verpflanzten ichatbaren Werke, feine angeführte Quelle gang misverstehend, behauptet hat 2), alle

<sup>1)</sup> Man sehe die Siebente Beilage im Unhange dieses Ban-

<sup>2)</sup> F. M. L. Naville de la Charité légale, de ses effets, de ses causes, et spécialement des Maisons de Travail, et de la proscription de la Mendicité. (Paris, 1836, 8.) Bb. 1, S. 407. Hr. Raville' beruft sich in ber angesührten Stelle auf Hrn. Senior (nicht Naffau, wie Hr. N. den Bornamen für den Familiennamen haltend, immer fälschlich schreibt), der aber bloß gesagt hat, daß von den zehn Staaten und einem Gebiete, über welche Nachrichten eingegangen, nämlich von Massachletts, Neu-York, Neu-Hampshire, Maine, Florida, Alabama, Süd-Cavolina, Pennsylvanien, Louisiana und Georgien, die beiden lehten die einzigen seien, denen ein solsche Erset mangle. (It may be stated that, with respect to Ame-

Staaten der Vereinigung, außer Georgien und Louissiana, befäßen dieselbe. Dies ist aber keinesweges der Fall. Denn nicht allein fast sämmtliche Sklavenstaaten, in denen es, wie in Europa zur Zeit der Leibeigenschaft und Hörigkeit, wenig oder gar keine Urme gibt, haben der gesetlichen Urmensursforze bisher zu entrathen vermocht. Das Nämliche gilt auch von den westlichen neuen, mit einziger Ausnahme Ohios, des vorgeschrittensten unter ihnen, welchen es bloß an arbeitssamen Händen gebricht. Unders verhält es sich freilich selbst mit den kleineren unter den älteren sklavenlosen Staaten, wie Connecticut und Rhode Island. Auf welche Weise nun aber, in den minder zahlreichen gesetzlicher Urmensursorge schon bedürstigen Staaten und Städten, für dieselben gesorgt worsden sei, werden nachstehende Augaben zeigen.

Bei Mittheilung aller in Erfahrung gebrachten Thatsachen hat es mir rathlich geschienen, die Hauptsige der Urmen und der Fürsorge für diese in den größeren Städten Boston, Neuwork, Philadelphia und Baltimore, von den Staaten, den nen sie angehören, zu trennen, weil deren Gesetzgebung nur großentheils auch in den Städten waltet, die überdies einersseits ihre Uebervölkerung weniger als das Land dem Westen zusenden, und dagegen die landenden armen Einwanderer zuerst aufnehmen, ja mitunter sogar versorgen mussen.

Der im Urmenwesen wie in fast allen übrigen gefells schaftlichen Einrichtungen vorgeschrittenste amerikanische Staat, Maffachusetts, hat, nach Englands Beispiele, jeden Urmen feinem heimatlichen Kirchspiele zuweisend, unter ihnen Wiele gefunden, deren Heimat nicht wohl zugänglich oder

rica, a legal provision is made for Paupers of every part of the United States, from which we have returns, excepting Georgia and Louisiana). Report from His Majesty's Commissioners for inquiring into the Administration and Practical Operation of the Poor Laws. Appendix (F) Foreign Communications. Ordered, by the House of Commons, to be printed, 21. Febr. 1834. (44) ©. VIII.

zu entlegen war, um ihr ihre einstigen Bewohner zuzusenben. Für die Versorgung dieser, sich vorzugsweise in den lockenden größeren Städten sammelnden und ihnen ohne Ungerechtigkeit nicht aufzuburdenden, Drohnenbevölkerung ist der ganze Staat ins Mittel getreten. Er erhält sie als Staats-Urme (State Paupers), im Gegensatze der Ortschafts-Urmen (Towns Paupers).

Der Ursprung dieser Staatsarmen ist in Massachusetts in einem Gesetze von 1675 zum Besten der durch die Instier von ihren Pflanzungen, freisich nur vorübergehend, verstriebenen Unsiedler zu suchen, nachdem schon 1639, also acht Jahre nach Bostons Gründung, die erste, der englischen nachzeahmte Urmens Berordnung erlassen worden war. Die Wirskungen eines so unweisen Versahrens sind insbesondere seit 1792 immer sichtbarer und nachtheiliger geworden. Während die Uusgabe für die Staatsarmen im lehtgenannten Jahre erst 14,000 Dollar betrug, war sie 1798 auf das Doppelte, auf 27,000 gestiegen, und hat sich 1831 schon auf mehr als das Fünssache, nämlich auf 77,000 Dollar belausen, in den zehn Jahren von 1824 die 1833 aber dem Staate schon 540,000 Dollar gekostet.

Bu biesen wandernden, den Heimatlosen der Schweiz und den französischen Landstreichern 1) vergleichbaren Staatsarmen kommen noch die Ortschaftsarmen, welche freilich minber zahlreich sind.

Im Sahre 1831 rechnete man in Massachusetts einen Urmen auf 21 und einen halben Einwohner, also ungefahr eben so viele Almosenempfanger als in ber großen Stadt Hamburg sind, und das Sahr spåter gaben, nach einem trefflichen, von bem bald naher zu erwähnenden Dr. Tuckermann außzgearbeiteten Berichte an die gesetzebende Versammlung des

<sup>1)</sup> Croissant in Fölix Revue étrangère et française de Législation et d'Économie politique. Bb. 4, S. 662 ff.

Staates '), biejenigen Ortschaften, welche Urmenhauser (Alms Houses) besagen, folgende Urmen = Berhaltniffe.

Bei einer Bevolkerung von 216,000 Ginwohnern maren in den letten funf Sahren durchschnittlich 2466 Urme in jenen Unftalten gewesen, von benen 654 Staatsarme und 1138 Ortschaftsarme waren, und im letten biefer Sahre in Ullem 4535 Urme, fast zur Balfte bem Staate gur Laft fallend. Gleichzeitige Bewohner ber Urmenhaufer waren im Augenblicke ber Berichterstattung 2032 Urme, bestehend aus 813 Mannern, 769 Weibern und 450 Kindern, und fie ent= bielten unter biesen 144 Wahnfinnige, 87 Blobfinnige, 28 Blinde und 554 Greife über 60 Jahre. Ueber bie Salfte ber Gefammtzahl, namlich 1019, waren burch ihre Gebrechen lebenstångliche Bewohner ber Urmenhaufer. Außerhalb berfelben wurden noch im namlichen Sahre 1832 1666 Kamis lien und 398 einzelne Urme unterftutt. In ben Ortschaften ohne Landereien zur Bearbeitung burch bie Urmenhauslinge, die 48,000 Einwohner gahlten, wurden bagegen in dem letten Sahrfunft vor dem Berichte burchschnittlich unterftust 376 Staats = und 172 Ortschaftsarme, zusammen 548, und im Jahre 1832 754, wovon zwei Siebentel Staatsarme ma-Im Augenblicke ber Untersuchung empfingen 480 Urme Unterftubung, wovon ein Drittel Staatsarme, 24 Babn : und eben so viele Blodfinnige, 11 Blinde und 131 Greise über 60 Sahren waren. Beständig und lebenslang wurden 262 oder über die Balfte der Unterftutten erhalten.

Nach der neuesten amtlichen Angabe über das Sahr 1836 2) kosteten die Armen in 204 Ortschaften mit 423,000

<sup>1)</sup> House Nr. 6. Report of the Commissioners appointed by an Order of the House of Representatives, Feb. 29, 1832, on the subject of the Pauper System of the Commonwealth of Massachusetts. Boston, 1833, 8.

<sup>2)</sup> House Nr. 36. Abstract of the Returns of the Poor 1837. Boston, S.

Einwohnern im Jahre 150,000 Dollar, wovon zwei Drittel auf die in den Armenhausern kamen.

Ein sehr wohl eingerichtetes Urmenhaus mit einem, besträchtliches Einkommen gewährenden, von den Urmen bearbeiteten Steinbruche besitet die reiche, 15,000 Einwohner zahslende Hafenstadt Salem. Auch wird bort den Hausarmen außerhalb seiner Mauern niemals Geld gereicht, sondern nur Holz oder Lebensmittel. Ein weises Gesetz der nämlichen Stadt gebietet, daß durch Zeugen als solche anerkannte Trunskendolbe auf sechs Monate eingesperrt werden, wenn sie aus der Stadt sind, im Urmenhause, und Auswärtige in dem Ursbeitshause in Ipswich ').

Bei weitem minder gunstig stellen sich die Verhältnisse in der Hauptstadt Boston, mit nahe an 80,000 Einwohnern. In dem, 160 von einer hohen Mauer umschlossene Acker Landes besitzenden Armenhause (House of Industry) erhält der Staat,-sowie in den übrigen Armenhäusern, für 70 Cents (28 Sgr.) wöchentlich seine meisten heimatlosen Armen. Seine Ausgabe für dieselben betrug 1826 22,000 Dollar, und 1835 17,000 Dollar. Neben diesen belief sich die städtissche Ausgabe für ihre eignen Hausarmen im erstgenannten Jahre auf 10,000 Dollar, und im lehten auf fast 13,000.

<sup>1)</sup> Report of a Committee appointed by the Guardians for the Relief and Employment of the Poor of Philadelphia etc. to visit the Almshouses of Baltimore, Newyork, Boston and Salem. November, 1833. (Philadelphia, 1834, 8.) S. 35 ff. — Report of the Committee by the Board of Guardians of the Poor of the City and Districts of Philadelphia, to visit the Cities of Baltimore, Newyork, Providence, Boston and Salem. Published by Order of the Board. Philadelphia, 1827, 8. — Berfasser beisen trefslichen Berichte ist ber um Philadelphias Armenwesen verbiente Hr. Samuel Hazard, einer ber Hauptbeamten bei demselben, und Herausgeber der so nüglichen, dasselbst wöchentlich erscheinenden Zeitschrift über Pennsylvanien (Pennsylvania Register).

Was aber ungeachtet der großen Wohlthätigkeit Bostons, troß der erwähnten Unstalt, des in ihrer Nähe belegenen Rettungs-hauses für verbrecherische Kinder, und der seit 1832 auf Thompson's Insel für die Erziehung müssiger und verwahrsloster Kinder errichteten landbaulichen Schule (Farm School), am härtesten dort, wie in andern großen Städten, auf den Urmen lag und dieselben zum Armenthume sniederdrückte, war deren religiöse und sittliche Vernachlässigung.

Da lenkte, wie mit gerührtestem Danke anerkannt wer= ben muß, ein hoherer Wille die Aufmerksamkeit bes Dr. So= feph Tudermann, eines Mannes fchwachlichen Leibes, garter Gesundheit, aber-voll frommen, glubenden und beson= nenen Gifers, die Leiden der Armen zu lindern und an be= ren sittlicher Besserung zu arbeiten, daß er sich, nachdem er 25 Sahre unitarischer Prediger in einem Dertchen bei Bofton gewesen war, gang biefem neuen Berufe bingab. Er begann im November des Sahres 1826 die Besuchung der Bofton= schen Urmen von Saus zu Saus, von Sutte zu Sutte, vom Siechbett zum Sterbelager gebend, und allenthalben Bufpruch, Eroft und Bulfe spendend. Er fant auf biefen, fich bald über die gange Stadt erftreckenden Wanderungen ber Liebe, auf biefen Entbedungsreifen bes geiftigen und fachlichen Glenbes, wie er fich in einem feiner halbjahrig erscheinenden Be= richte ausdruckt, "daß Einige nur geiftlicher Sorgfalt bedurf= ten, um wieder in Gemeinschaft mit einem driftlichen und firchlichen Verband zu treten. Bei Vielen war es aber eben fo unmöglich, Palafte zu ihrer Wohnung zu erbauen, als fie zu bauernder Einigung mit ihren Gemeinden gu bringen."

Für biese Alle gründete Gr. Tudermann die von ihm ausgegangene Armen - Geistlichkeit (Ministry at Large), deren schonem Berufe, als seit 1832 seine Rrafte für die wachsende Armen-Gemeinde nicht mehr ausreichten, außer ihm sich noch zwei jungere Prediger ganzlich gewidmet, und

zwei Rirchen fur ihre Beerde eroffnet haben '). Geit bem Sahre 1834 wird bieses segensreiche Unternehmen noch burch einen Berein ber breigebn unitarischen Rirchen Boftons (Benevolent Fraternity of Churches) zur Berbefferung bes Sittenzustandes der Urmen und Irreligiosen, so wie durch öftere, gegen die Bersplitterung ober auch Busammenbaufung von Unterstützungen aus verschiedenen Quellen gerichtete, auch pon Brn. Tudermann bewirkte gefellichaftliche Berathungen ber Abgeordneten von 26 Boftonschen wohlthatigen Bereinen aufs fraftigfte unterftutt.

Der 3weck biefer eben genannten Berathungen ift bie Ergreifung von Magregeln gur Berbutung von Betrugereien der Bulfesuchenden, zur Erlangung genauer und vollstandi= ger Renntniß ber Lage, ber Sittlichkeit und ber Beburfniffe ber Urmen, und zum Austausch von Nachrichten, Erfahrungen und Rathichlagen zwischen ben verbundeten Gefellichaf= ten. Der Nugen biefer schonen, an ben milbthatigften Orten grade unentbehrlichsten Berathungen, benen ich felbst beige= wohnt habe, war bald fo groß, daß gleich im erften Winter nach ihrem Entstehen, von 1132 unterstützten Familien, diese Bulfe nur bei 129 mehr als einmal zu leiften nothig gemefen mare.

So hat sich in Boston, und nach bessen schonem Beispiele auch in Neupork eine Urmen = Geiftlichkeit gebilbet, wie fie in feiner großeren Stadt fehlen, und beren Bahl im gra= ben Berhaltniffe mit ihrer Bevolkerung fteben follte. Denn es ift bie Einwohnerzahl ber großen Stadte gegenwartig, in Folge ber vorherrschenden Richtung ber Gewerbthatigkeit, mit ben kleineren und bem platten Lande verglichen, in ber alten Welt sogar mehr noch als in ber neuen, in rascher Bunahme begriffen. "Urme wird es," wie ber fo ausgezeichnete Dr. Channing in einer bei ber erften Stiftungsfeier bes

<sup>1)</sup> Man febe bie Uchte Beilage im Unhange biefes Banbes.

eben erwähnten Rirchen : Bereins gehaltenen Predigt fagt '), "ftets geben, aber barum brauchen sie nicht eine herabgewurbigte, hoffnungslofe Rafte zu bilben. Eben fo wenig brauden ober muffen fie von der Bruderschaft bes Menschenge= schlechtes abgeschnitten fein. Ihre Rinder muffen verhindert werden, ihre Leiden zu erben und fortzupflangen. Ginem folchen Stande ein Biel zu feten, ift ber bochfte Beruf drift= licher Menschenliebe. — Darum erblicke ich aber auch in ber Urmen : Geiftlichfeit ben fichtbaren Musbruck einer im Stillen machfenden Ueberzeugung und Absicht, bag driftliche Gemeinwesen nicht auf immer burch bas Dasein einer un= wissenden, nachten und elenden Borbe verungiert werden follen, daß im Schoofe ber Gefittung nicht langer große Sau= fen menschlicher Wefen gefunden werden, beren Buftand jam= mervoller und herabgewurdigter ift, als er nur unter ben Bilben gefunden werben kann. Schon allzulange hat biefer furchtbare Gegensatz ber Buftanbe in allen großen Stabten Plat gegriffen. Goll er benn ewig mabren?"

Möge diese Frage, welche noch weit mehr die höheren, die sittlichen und geistigen Bedürsnisse der Armen, und deren innere Blöße, Leere, Niederdruck und Herabwürdigung ins Auge faßt, als daß sie bloß ihrem außern Mangel abzuhelz sen suchte, möge sie auch bei uns nicht unbeantwortet bleizben. Denn es gibt, wie der angeführte Redner mit Recht außert, keine dauernd Gutes hervordringende milde Gabe, welche nicht tiefer als der außere Leib in das Innere des Gemüthes dränge, und dort die verborgenen Springsedern der Bildung zur Krast des Entschlusses anrührte und zu from=

men und ebeln Gefühlen wecte.

Schon fångt man jedoch in einzelnen großen beutschen

<sup>1)</sup> Will. E. Channing the Ministry for the Poor. A Discourse delivered before the Benevolent Fraternity of Churches in Boston, on their Anniversary April 9, 1835. (Boston, 1835, 8.) S. 35 ff.

Stådten, unter benen ich, als mir bekannt, Hamburg und Berlin freudig nenne, an, deren Dasein und hohe Wichtigkeit zu fühlen. Schon haben sich dort und anderswo Besuchsvereine beiderlei Geschlechts für Urmen = und Krankenpslege
gebildet. Aber es ist wahrlich hohe Zeit, daß auch die Geistlichkeit, wo sie disher säumig gefunden ward, Denjenigen, die
aus ihrer Wohnung nicht in die Kirche kommen wollen, oder
auch wol hie und da nicht können, diese und deren Segnunz
gen in jene hinübertrage, die Wohnstube zur Kapelle mache,
und so die Widerwilligen, die Unglickslichen und die Vers
schämten zu den Füßen Dessenigen sühre, der das Elend zu
sinden wußte, wo es ihm nicht entgegentrat, und der die
Verlorenen nicht allein erlöste, sondern auch aufsuchte.

Darum wollen wir uns beeiten, auch biefe fegensreiche Einrichtung, wie eine andere, von ber ich bald ausführlicher reben werbe, ben Stabten ber neuen Welt zu entlehnen und nachzuahmen, die ihrer freilich in einer Sinsicht noch bringender als wir bedürfen mochten. "Es ist" namlich, wie ber fromme Stifter ber amerikamischen Urmen = Beiftlichkeit in einem Berichte bemerkt, "eine inhaltschwere Betrachtung, baß in allen Stabten ber Belt, ju allen Beiten, im Berhaltniffe zu beren fteigender Bevolkerung und Boblhabenheit, auch eine Zunahme ber versunkenen Urmen und ber ihnen beimohnenben Lafter ftattgefunden hat; bag biefes Urmen= thum, wenn es sich bei uns eben so wie anderswo ausbreis ten follte, in unferm Lande, bei unfern burgerlichen Ginrich= tungen, in Zeiten großer Noth ober ftarker politischer Aufregung, eine gang andere Bewandniß habe, als bas Urmenthum ber alten Belt unter abnlichen Umftanben. In unbeschrankten Ronigreichen, ja felbit in einem beschrankten, wie England, wird die Rraft des Pobels bald burch ben ftarken Urm des Kriegsrechts gebrochen. Der Ruf von Zehntaufen= ben, daß sie Mangel leiden, kann fast ohne Unruhe unbeach: tet bleiben, und follte ber Pobel durch feine Roth gur Ber= zweiflung getrieben werden, fo kann er es nicht weiter als

bis zum Ungehorsam und zur Emporung bringen. Nur selzten ist er im Stande, eine bedeutende Aenderung in der Gezstalt, ja auch nur in den Maßregeln der Regierung zu bes wirken. Diese kann ihn immer noch zermalmen. Ganz anz ders aber ware dem bei uns. Englands Armenthum über Amerika verbreitet, wurde bald unsere gewichtigsten Institutioznen über den Hausen werfen 1)."

Nach biefer ausführlicheren Betrachtung bes Segens: reichsten und Nachahmungswurdigsten, was in Umerika bie bort noch so junge und mit geringerer Rraft als bei uns anpochende Urmenfürforge hervorgebracht bat, gebe ich von Maffachufetts zu ben übrigen Staaten über, und zwar zuerft su bem fruber einen Theil beffelben bildenden Maine. Die= fer nordoftliche Grengstaat der Bereinigung wurde bei feiner schwachen und zerstreuten Bevolkerung vermuthlich gar feine Urmen aufzuweisen haben, wenn er nicht grade an Neu= Braunichweig und Ranada fließe. Hierburch wird er, ba Die Rheber europäische Ginwanderer bringender Schiffe in den meiften atlantischen Bafen Burgschaft ftellen muffen, daß jene Einwanderer im ersten ober auch im zweiten Sahre ben Stabten nicht gur Laft fallen, gu einer ber Sauptitra= Ben unbemerkten Ginschleichens aus England und insbesondere aus Irland in ben britischen Provinzen gelandeter Urmen, in bie Staaten bes nordamerifanischen Bundes. Es ift über dieses, weder abzuleugnende noch zu preisende Verfahren in neuerer Beit in den amerikanischen großen Stadten vielfals tig geflagt worden, wie benn g. B. Maffachusetts, von bem bereits geredet wurde, im Sahre 1834 allein fur auslandische Urme über 93,000 Dollar zu verausgaben batte. Es ift

<sup>1)</sup> Mr. Tuckermann's First Semiannual Report of the third year of his service as a Minister at Large in Boston (Boston, 1829, 8.) S. 9 ff.

aber eben nicht unwahrscheinlich, daß, trotz der Abneigung gegen alle Bundesmaßregeln, mindestens jene vorsätzliche Urmen-Einsuhr früh oder spåt zu einer Beschwerde beim Congresse, und von diesem bei der britischen Regierung erwachsen dürste. In seiner Hauptstadt Portland, mit 13,000 Einwohnern, hesität Maine, der hier ins Auge gesaßte Grenzstaat, wie auch die kleineren Städte in Massachsetts, dem er ja früher angehörte, ein Armenhaus mit Ländereien, und verwenzbete 1834 schon 4000 Dollar für deren Arme, und im solz genden Jahre waren im ganzen Staate 2480 Arme, welche jährlich 68,000 Dollar kosten ).

Alehnliche Berhaltniffe als in Maffachusetts und Maine walten in ben Staaten Neu=Sampfhire und Bermont, bie zwar bei der Abwesenheit von Stadten auch nur mittle= rer Große, und bei ihren meift landwirthschaftlichen Buftanben wenige einheimische Urme besitzen, aber bagegen an Ra= nada grengend, oft die dorther einwandernden britischen Urmen aufnehmen muffen. In Neu-Sampshire soll 1820 bei einer Bevolkerung von 244,000 Menschen der hundertste Ginmobner ein Urmer gewesen sein, und biese 80,000 Dollar gekostet haben. Dies ware eine funfmal fo große Ausgabe als 20 Sahre zuvor bei einer auf bas Dreifache gestiegenen Bevolferung 2). Portemouth, ber einzige Seehafen beiber Staaten, mit 8000 Einwohnern, hat auch wirklich ein großes, mit einer Landstelle verbundenes Urmenhaus hauptfachlich fur biejenigen Urmen aufzuweisen, welche, im Staate heimatlos, in Maffachusetts mit bem Namen Staatsarme belegt werden.

In Connecticut und Rhode-Island ift die Bahl ber Urmen noch geringer. Im erstgenannten, freilich am bich= testen bevolkerten Staate, der 1817 die Erhaltung der hei=

<sup>1)</sup> American Almanac for 1833, S. 191

<sup>2)</sup> American Quarterly Review, Bb. 14, S. 80, in einem Auffage bes hrn. B. P. Merebith in Philadelphia über bie Armengesetze.

matlojen Staatsarmen gludlich abgeschafft, und baburch feine Ausgabe hierfur bis 1835 von 15,000 bis auf 1800 Dollar vermindert hat, wegen der großen Thatigfeit und Betrieb: samkeit seiner scharenweise nach bem Westen auswandernden mäßigen und nuchternen Einwohner. Rur biefe find allein bei ben gröfften Stabten, Sartford und Newhaven, landliche Urmenhäuser gegrundet worden. Im lettgenannten Staate verausgabte bie 20,000 Einwohner gablende, reiche und ge= werbsleißige Hauptstadt Providence 1826 nicht mehr als achtehalb Taufend Dollar fur ihre Urmen, die wol meift von bem noch größeren Neupork hersibergezogen werben. Doch besitt auch sie, so wie Newport, ihr landliches Urmenhaus, welches aber nit beilfamer Strenge so wohl eingerichtet ift, daß deffen Bewohner an Bahl abnehmen, die Fremden unter ihnen von ber Salfte auf ein Funftel berfelben gefallen find, und daß 1834 die gange fladtische Ausgabe fur Urme in : und außerhalb feiner Mauern nur noch 6000 Dollar betrug 1).

Einen ganz andern und beträchtlichere Fürsorge als alle neuengländischen Staaten erheischenden Umfang hat das Urmenwesen in dem großen Staate Neu-York. Derselbe bessitzt nicht nur, wie von seinen Volksschul so auch von seinen Urmengesetzen einen besondern Ubdruck?). Er hat auch, sich vor allen andern Staaten durch eine gehörig geordnete, der Aussicht des Staates untergebene Obhut der Volksschulen auszeichnend, die Urmensürsorge gleichsalls möglichst uns

<sup>1)</sup> Common Council Nr. 15, 1835. Report on Almshouses and Pauperism. By Artemas Simonds. (Boston 1835, 8.) ©. 26 ff.

<sup>2)</sup> The Poor Laws of the State of New-York, containing the first six Titles of Chapter XX of the First Part of the Revised Statutes; and such subsequent Arts as relate to the Support and Management of the Poor etc. Deaf and Dumb Persons etc. Albany, 1832. 8.

ter seine Flügel genommen. Der Staatssekretar hat über diese wie über jene alljährig an die geschgebende Versammslung ausstührlich zu berichten, und eine Reihefolge dieser Berichte 1), unter denen ich insbesondere einen hochst lehrreichen, schon 1824 vom damaligen Staatssekretar Hrn. Yates, auszeichne 2), hat die Hauptgrundlage der zu gebenden Dars

stellung geliefert.

Der Staat Reu : Mork, 1822 mit einer Bevolkerung von ungefähr 1,460,000 Menschen, hatte in bem genannten Sahre 6896 stehende oder bleibende Urme, und 15,215 einst: weilig Unterftute, zusammen also 22,111 Urme, unter benen 8753 Kinder und 5883 Auslander waren. Unter ben fte= henden Urmen waren 446 geisteskrank, 267 blind, 928 alt und schwach, 2604 unter 14 Jahren, 797 ganz, und 1789 theilweife außer Stande zu arbeiten. Fast ein Biertel ber= felben war durch Bollerei in diefe Lage verfett worden. Much war diese Armenzahl in dem großen von Neupork bis Buffalo und Dadensburgh so vielartige gesellschaftliche und Entwicklungszustande barbietenden Staate gar ungleich vertheilt. Uchtzehn ans Meer und die große Wasserstraße bes Subson stoffende Grafschaften, mit einem Drittel der Bevol= ferung bes Staates, enthielten bie Balfte aller feiner Urmen, unter benen die stehenden Urmen den zwei hundert und zwan= zigsten Theil, und die gelegentlichen eins von Sundert betragen haben follen. Die Ausgabe fur bie Urmen bes gangen Staates betrug 1815 245,000, 1819 fchon 369,000, und 1822 gar 470,000 Dollar, also mehr als 32 Cents (131/2 Sgr.) auf jeden Einwohner.

<sup>1)</sup> Nr. 72. Assembly. Report of the Secretary of State, transmitting Abstracts of the Reports of the Superintendents of the Poor. Made to the Legislature, January 19, 1836. Albany, 1836, 8.

<sup>2)</sup> Journal of the Senate of the State of New-York at their 47th Session, begun 6th Jan. 1824 (Albany, 1824, Folio.) Report of Mr. J. V. N. Yates Secretary of State on the Poor Laws. ©. 93--108. unb Appendix 150 ©.

Im Jahre 1835 war die Bevolkerung bes Staates auf 2,175,000 Einwohner geftiegen, die ber Urmen aber auf 39,362, jene hatte fich also in ben letten breizehn Sahren um 49, diese aber um 78 auf 100 vermehrt. 3wei Drittel des Uebergewichtes der Armenzahl von 1835 gegen das Sahr zuvor fielen allein ber Stadt Neunork zur Laft. Alle 55 Graffchaften, bis auf vier, befagen Urmenhaufer, gu benen über 6000 Ucker Landes gehörten, und beren Werth 960,000 Dollar betrug. Gie hatten im genannten Jahre 11,698 Urme aufgenommen, und enthielten bei beffen Schluffe 3132 mannlichen und 3597 weiblichen Geschlechts, zusammen also 6729 Urme, unter benen 799 Beifteskranke waren. Dagegen gablte man 1836 im Staate 37,959 Urme, von benen 20,454 in ber Stadt Neupork waren. Ihre Erhaltung koftete 396,100 Dollar, und ihr Arbeitsverdienst betrug 39,000 Dollar. In ben Urmenhaufern wurden im Sahre 12,922 Urme aufge= nommen, und blieben bei beffen Schluß 7038.

Ein fehr ftrenges, auf alteren englischen Statuten fu-Bendes Gefet berechtigt die Vorsteher der Urmenhauser, aufgenommenen Familien ihre Rinder fogleich wegzunehmen, und biefe als Lehrlinge auszuthun, ohne daß die Aeltern jemals deren Aufenthaltsort erfuhren. Diefe, felbst wenn beide Meltern bas Saus verlaffen follten, fortgefette Magregel wird nicht allein zur Abschreckung von ber Unftalt ergriffen, fonbern auch um ben großen Begehr ber Landleute nach Rinbern über gehn Sahren zu befriedigen. Denn biefe bis gum 18ten und 21ften Sahre vertragsmäßig ausgethanen Rinber bilben für jene, bei bem unerschwinglichen Tagelohne, ein willkommenes Ersagmittel fur Erwachsene, und empfangen am Ende ihrer Dienstzeit bloß eine Mussteuer. Dennoch blieben 1835 in ben Urmenhausern bes Staates 2410, vermuthlich schwächliche ober gang fleine Rinder guruck, welche burchschnitt= lich im Sahre acht Monate Schulunterricht im Sause erbielten.

Die Mittel fur biefe Urmenverforgung fließen aus einer

auf die Schenkwirthe und Gewürzkrämer jedes Ortes gelegten Abgabe, und wo diese nicht ausreicht, aus den Einkunften der Ortschaften. Sämmtliche Unkosten für die Armen betrugen 1835 324,000 Dollar, wobei aber der Ertrag ihrer Arbeit von der rohen Ausgabe bereits abgezogen ist. Im Ganzen genommen war der Haushalt dieser Anstalten, gegen die früheren Sahre, so viel besser geworden, daß sich deren Unkosten verminderten, und nachdem sie 1830 noch 37 Dollar 3 Cents auf den Kopf betragen hatten, 1834 sich nur auf 30 Dollar 78 Cents beliefen.

Indeg konnte die Ungahl ber in die Urmenhauser Aufgenommenen betrachtlich geringer fein, wenn nicht Bollerei und Verbrechen ihrer Bewohner, ober ber gesetlichen Versorger berfelben, drei Biertel ihrer Musgaben, fo wie des Betrages der Criminalkosten berbeiführten. Gine auf Beranlaffung der Nüchternheits = Bereine und auf Rosten eines wohldenken= ben Burgers in Rochester, Brn. Champion, im Jahre 1833 in allen Urmenhaufern und Saftgefangniffen bes Staates Neu = York angestellte genaue Untersuchung bat namlich erge= ben 1), daß von 14,585 in 56 Urmenhaufern gewesenen Ur= men 1516 borthin aus Ursachen gekommen waren, bie nicht in ber Bollerei ihren Grund hatten, bei 1908 war die Ber= anlassung zweifelhaft, und 11,171 hatten ber Trunklust ihre gegenwartige abhangige Lage beizumeffen. Gben fo find funf Sechstel aller peinlich Ungeklagten als bem Trunke ergeben zu betrachten.

Was nun ber Staat Neu-York in einzelnen und zerftreuten Strahlen ber Urmenfurforge gezeigt hat, erscheint,

<sup>1)</sup> Sam. Chipman Report of an Examination of Poor-Houses, Jails etc., in the State of New-York, and in the Counties o Berkshire, Massachusetts; Litchfield, Connecticut; and Bennington. Vermont etc. addressed to Aristarchus Champion, Esq. of Rochester, N. Y. Albany, 1834, 8.— The Temperance Almanac for the Year of our Lord 1836. Adapted to all Parts of the United States and Canada. (Albany, 1836, 8.) ©. 15.

wie in allen großen Stadten, fo auch im Brennspiegel Neuporks, des groften Plates in diesem, so wie in allen Berei: nigten Staaten, zu furchtbarer Verkohlung und Ginafcherung bes Ebelften im Menfchen, feiner geiftigen Freiheit, gufam= mengebrangt. Es sammelt sich in biesem raftlos bewegten und umgerührten Behalter bes Ubfalls ber hulfsbedurftigften und versunkensten Bevolkerung ber Bereinigten Staaten, fo wie ber vorzugsweise in diesem Safen landenden Uermsten unter allen jemals von mir in ihrer Beimat besuchten Bolkern Europas. Ich meine die mit allen auten und schlimmen Gigenschaften ber Bolker bes Subens begabten unglücklichen Irlander, welche bas wechselvolle Stadtleben bem nahrenden Landbaue vorziehen, und in den acht Sahren, von 1826 bis 1833, fast ein Biertel ber 198,000 hier gelandeten fremden Einwanderer ausgemacht haben, unter benen bie Deutschen etwa den eilften Theil bildeten.

Nach ber Schatzung eines vieljahrigen genauen Beobachters bes bortigen Getreibes, bes R. großbritanischen Confuls in Neuvork, Grn. Buchanan, rechnet man, bag un= ter ben fast 300,000 Bewohnern biefer Stadt jeden Win: ter ein Zehntel zum Ulmosenempfanger wird. Für die Richtig= feit biefer nicht übertriebenen Schatzung zeugen bie ungeheuern und überfüllten Wohlthatigkeits = Unftalten und Gefangenhaufer in und um die Stadt, welche allmalig fast ausschlieflich aufzunehmen, Die große, brei viertel Meilen lange Infel Blackwell bestimmt ift '). Diese find bas, auch ein Rran= fenhaus und ein Gefangniß, und am Isten December 1835 allein 2246 Urme, beren 1816 erft 1357 gewesen waren, in sich schließende Urmenhaus (Alms House, Bellevue), welches im erstgenannten Jahre 22,696 Urmen in = und au-Berhalb feiner Mauern Unterhaltung gewährte. Jeder ber im Saufe befindlichen Urmen hatte ber Stadt, nach Abzug

<sup>1)</sup> Documents of the Board of Aldermen, of the City of Newyork, Vol. II. (Newyork, 1836, 8.) S. 598 ff.

bes Ertrages seiner Arbeit, im Jahre eine Ausgabe von 38 Dollar 49 Cents (53 Thaler pr. C.) verursacht, und beren Gesammtkosten betrugen 1836 nicht weniger als 206,000 Dollar. Ferner bas Irrenhaus der Stadt, auf der bereits genannten Insel, die 600 Kinder enthaltende schöne landbauliche Erziehungsanstalt auf Long Island, das Retungshaus sür sast 300 jugendliche Missether, das Krankenhaus in der Stadt, die Gesängnisse in derselben, so wie auf der Insel Blackwell, nehst dem sast allein aus Neuwork gefüllten grossen Strassause in Singsing mit 1000 Zellen sür männliche und ungefähr 100 für weibliche Verbrecher u. s. und bennoch enthielt jene Stadt, troß allen diesen und andern früher gedachten wohlthätigen Anstalten, 1829 bei damals 166,000 Einwohnern, 10,000 Kinder ohne allen Schulunzterricht.

In dem an Neu-York grenzenden Staate Neu-Zersfey ist, ungeachtet dort die alte englische Armengesetzgebung noch in voller Strenge waltet, deren Druck kaum schlibar. Die Ursache hiervon, ja selbst von der bemerkten Abnahme des Druckes, ist nach dem Urtheile des Senators, Hrn. Southard, eines der einsichtsvollsten Manner des Staates '), in der allmäligen Verbreitung des Volksunterrichtes, und vor allem in der Thätigkeit der hier, wie im Staate Neu-York, die Verarmung wesentlich hemmenden Nüchternsheits-Vereine zu suchen.

Bei weitem minder erfreulich ist dagegen der Zustand der Armen in dem großen Staate Pennfylvanien. Er beruht hauptsächlich noch auf einem, 1771 unter britischer Herrschaft erlassenen, deshalb aber auch nur Englands Fußstapfen folgenden Gesetze. Der schwere, durch die auf diese Weise erzwungene Armenfürsorge geubte Druck hat sich troch der unablässigen Bemühungen einer Menge der achtungswers

<sup>1)</sup> Report from His Majesty's Commissioners etc. of the Foor Laws a. a D. S. 673 ff.

thesten und menschenfreundlichsten Manner, unter denen ich nur die Namen R. Nalston, Roberts Vaur, W. P. Mezredith, Thomas Earp, Thomas P. Cope, Isaac Collins und Sam. Hazard nenne, schon seit 1803 nirzgendwo sühlbarer gemacht, als in der großen, jest 170,000 Einwohner zählenden Stadt Philadelphia.

Die zahlreichen Urmengesetze Philadelphias, beren wich, tigstes vom Sahre 1828 herrührt, und von benen jungst eine neue Sammlung erschienen ift 1), haben bie mit ber Bevolkerung wachsende Last bisher nicht zu erleichtern vermocht. Sa, es scheint fast, als ob bas, worin man seit 1828 bas Sauptheilmittel zu finden gehofft hatte, namlich der erft 1835 vollendete, mit überfluffiger Pracht erbaute Urmenpalaft, über= schwengliche Ernabrung in bemfelben, die gablreichen und koftspieligen Beamten bort und fur bie Sausarmen, bas Uebel in der neuesten Zeit noch verschlimmert habe. Go murben, wie ich zur Rechtfertigung bes eben Ausgesprochenen anführen muß, 1789 in Philadelphia 820 Urme in und auger bem Urmenhause mit einem Aufwande von 23,000 Dollar erhalten, 1818 ichon 1868, die 135,000 Dollar kosteten, alfo bei einer die Berdoppelung nicht fehr übersteigenden Ropfrahl die fechsfache Ausgabe erheischten 2). In dem lett= genannten Sabre waren burchschnittlich 962 Urme im Saufe, 1824 durchschnittlich 995, und in Allem 3473, und ein Sahrzehnd spåter in dem neuen Urmenhause vor feiner ganglichen Wollendung durchschnittlich 1200, und in Allem 3563, von benen fiebzehn Zweiunddreißigstel Austander maren. Unter diefen letten betrugen die Irlander allein über 1000, und

<sup>1)</sup> The Laws relating to the Relief and Employment of the Poor, in the City of Philadelphia, the District of Southwark, and the Township of the Northern Liberties and Penn. Philadelphia, 1835, 8.

<sup>2)</sup> Journal of the Senate of the State of New-York at their 47th Session a. a. D. Appendix S. 111.

und fast die Halfte, 1568, waren aus den drei vereinigten Königreichen. Im Jahre zuvor hatte die Ausgabe für das Armenhaus fast 77,000 Dollar betragen, und die für sammt- liche Arme in = und außerhalb desselben über 150,000 Dollar.

Diese, fur jeden Einwohner der Stadt nicht viel meniger als einen Dollar betragende Musgabe zu erschwingen, bienen nun gemiffe Gelbstrafen fur Gefetibertretungen, und eine städtische jahrliche hundesteuer von einem Biertel Dollar fur einen, ein und ein Biertel Dollar fur zwei, brei und ein Biertel fur brei, und fur jeden Sund barüber fernere zwei Dollar. Außerdem aber noch, da biefe nicht ausreichen, eine Armensteuer, bei ber jett ein Halbes, bis 1828 aber fogar ein Ganges vom hundert bes Werthes aller liegenden und fahrenden Sabe entrichtet wird. Diefe Steuer ift in ben 30 Sahren, von 1803 bis 1833, von 75,000 bis auf 139,000 Dollar gestiegen. Es war aber auch allein burch eine folche Besteuerung moglich, ben fast eine Million Dollar koftenden, aus vier breiftodigen, 550 Fuß langen und 40 bis 50 Ruß tiefen Gebauben bestehenden Palast zu erbauen, in welchem die Zimmer 17 Fuß boch find, fo daß die Luft= beizung zu beren Erwarmung nicht ausreichen wollte. Dort erhalten bie Urmen jeden britten Tag Chokolade mit fo viel Bucker als fie wollen. Die Kanglei fullt allein einen pracht= vollen Saal, und es waren schon im Berbfte 1834, vor Beendigung bes Baues, 58 Beamte mit einem Sahrgehalte von fast 10,000 Dollar bei dieser Unstalt beschäftigt, außer 31 andern mit einer Befoldung von 7325 Dollar fur bie Sausarmen.

Die beispiellose Junahme der Armenausgaben in der neuesten Zeit muß hauptsächlich jenem so einkadend gemachzten neuen Armenhause beigemessen werden, denn der Auswand für Hausarme, der 1820 über 50,000, und 1826 über 42,000 Dollar betragen hatte, war zwei Jahre später, inszbesondere durch das Armengesetz von 1828, glücklich auf wez

niger als 24,000 Dollar herabgebrückt worden '). Gben so hatte ber von 1820 bis 1826 burchschnittlich im Jahre 3241 Dollar betragende Aufwand für uneheliche Kinder 1827 nur 1377 Dollar ausgemacht, und dies in einer Stadt, die 1826 272 der Armenversorgung anheimfallende Bastarde ersnährte, während Boston mit mehr als einem Drittel der philadelphiaschen Sinwohnerzahl, nur zehn solche, bei den Beshörden anhängig gemachte Fälle, das größere Neuwork 80 bis 90, und Baltimore gar keine auszuweisen hatte.

Wanner sagen, welche bereits vor 13 Jahren, bei Gründung einer freiwilligen Urmenbeschäftigungs-Unstalt, bitter flagten<sup>2</sup>), daß die städtischen Ausgaben für Erhaltung der Urmen in den vorhergehenden 22 Jahren in einem fast dreimal so starten Verhältnisse als die Bevölkerung gestiegen seien. Und dies in einer Stadt, die schon 1821 mindestens 160 wohle thätige Vereine und 69 religiöse Unstalten besaß, deren jede einen Fonds zur Unterstühung ihrer Glaubensgenossen hat. So kann selbst die schönste, durch das Menschenleben tönende Saite, die Uedung der Werke christlicher Liebe, durch sehlerzhafte Gesetzgebung und Verwaltung verstimmt, überspannt und nachtheilig werden, ja zur Fortzeugung des Bösen dienen, wenn sie nicht Hand in Hand mit einsichtsvoller Erzsahrung geht.

Der erste ber Sklavenstaaten, und beshalb auch ber lette, in welchem noch eine ausgebehntere Urmenfürsorge ansgetroffen wird, ist Maryland. Es möchte aber auch das Vorhandensein der, keinesweges sehr zahlreichen Urmen bort

<sup>1)</sup> American Quarterly Review a. a. D. S. 86 ff.

<sup>2)</sup> First Report of the Provident Society for the Employment of the Poor, presented at the Meeting, January 11, 1825. With an Appendix. (Philadelphia, 1825, 8.) ©. 3.

lediglich in der Einwirkung der großen, jetzt fast 100,000 Einwohner zählenden Handelsstadt Baltimore zu suchen sein.

Nachdem die gesetzebende Versammlung Maryland schon 1799 vorgeschrieben hatte, daß jede mit einem Armenhause versehene Grafschaft nur zehn Arme außerhalb seiner Mauern, bis zu einem sestgestellten Betrage unterstügen durse, wurde 30 Jahre später das gegenwärtige Armenhaus für die Stadt und Grafschaft Baltimore eingerichtet, dessen Gesetze eine besondere Sammlung bilden 1).

Das Baltimoresche, drei Meilen von der Stadt belegene, mit fruchtbaren, von den Armen bearbeiteten Låndereien, 315 Acker im Umfange, umgebene Armenhaus begreift neben dem Werkhause der Armen, noch ein Kranken, ein Fren, ein Gehährhaus, eine Kinderabtheilung und eine heilkundige Lehranstalt in sich. Es beruht auf den wenigen einfachen Grundsähen, daß dessen Bewohner ohne ärztliche Vorschrift niemals geistige oder gegohrene Getränke erhalten dürsen, und daß keiner von ihnen, so wie keine außerehelich Geschwängerte, das Haus eher verlassen darf, dis alle durch sie und durch das neugeborene Kind verursachten Kosten demselben durch Arbeit oder auf andere Weise völlig erseht sind.

Demgemäß wird mit jedem mannlichen Urmen über funfzehn und mit jedem weiblichen über zwölf Sahr bei der Aufnahme eine Rechnung eröffnet, in welcher er mit allen durch ihn verursachten Unkosten belastet, und für den Betrag der vollbrachten Urbeit, die Manner mit sieben bis vierzehn, die Weiber mit sechs bis zehn Cents täglich, entlastet wird. Beides geschieht nach billigen, nicht bloß auf dem Papiere stehenden Sagen. Auch der etwanige Mehrbetrag der Arbeit

<sup>1)</sup> Acts of the General Assembly of Maryland, relating to the Poor of Baltimore City and County together with the By-Laws of the Trustees for the Poor of Baltimore City and County. Baltimore, 1830, 3.

des Armen wird ihm bei der Entlassung nicht ausgezahlt, sondern fällt dem Hause anheim, während eine vor völligem Ersaße der Kosten stattgefundene Entweichung den Armen der Gefahr einer Verurtheilung bis zu einjähriger Gesangensschaft mit Arbeit aussehen wurde. Sedoch darf hierbei nicht unerwähnt bleiben, daß die Menge der, jährlich etwa 400 betragenden Entweichungen eben so groß als die der Entlassungen ist, was wol zu der Vermuthung berechtigt, daß bei diesen letzten schlechten oder trägen Arbeitern etwas durch die Finger gesehen wird. Nur in einzelnen, seltenen Fällen dürsen die Vorsteher die Forderung des Hauses an den zu entlassenen Armen niederschlagen und seine Schuld löschen.

Uls Strasmittel für die mindestens einen Monat sestgehaltenen Landstreicher, so wie für aus der Unstalt Entlassene, welche binnen weniger als Jahresfrist wieder in diese zurückgebracht werden, dient achttägige einsame Einsperrung bei Wasser und Brot, und Verlängerung ihrer Haftzeit gegen die bei der ersten Aufnahme um einen Monat, außerdem aber noch ein Schauerbad. Dieses besteht darin, daß man den zu Bestrasenden in einen Lattenkäsig sperrt, in welchem er aufrecht stehen muß, und darin aus einem über ihm schwebenden Fasse ein Schauerbad empfängt, welches lehte für das härteste gehalten wird.

Bei so strengen Maßregeln ist die Bevölkerung der Unstalt bisher nur im graden Verhältnisse mit der der Stadt gewachten. Sie betrug im Jahre 1824 durchschnittlich ungefähr 400, 1832 540, und 1836 nur 493 Urme. Unter den Aufgenommenen belief sich die Anzahl der Fardigen auf ein Fünftel, obgleich sie in der Stadt und Grafschaft beträchttlich höher war, woraus sich, da die Staven ihren Herren zur Last fallen, ergibt, wie groß die Hussolisseich der nicht sehr zahlreichen freien Fardigen sein musse. Obgleich in den letzten sechs Monaten des Jahres 1836 5268 ausländische Einwanderer in Baltimore landeten (1828 1843, und 1832 1546), wurden im ganzen Jahre nur 572, oder jeden Mos

nat durchschnittlich 48 aufgenommen. Die Ursache bieses Gegensatzes, den Baltimore hierin mit den übrigen Safensstädten bildet, ist darin zu suchen, daß in diesen meist Irlander und britische Unterthanen, in Baltimore aber fast nur Deutsche landen, die arm, aber fleißig, sogleich zu landbaulischen Arbeiten westwarts ziehen.

Die Gesammtausgabe der Stadt Baltimore sur ihre Urmen betrug 1828 ungefähr 18,000 Dollar, 1831 und 1833 eben so viel, und 1836 22,000 Dollar. Dies ist die wohlthätige Folge der freisich strengen Verwaltung des Urmenhauses, in welchem der Urbeitsverdienst der Urmen sast die Hälste der für sie gemachten Ausgaben erreicht, so wie der noch größeren Vorsicht, bei den an Hausarme verabreichten Unterstügungen. Von diesen lehten, welche hauptsächlich einer achtungswerthen Classe von Dürstigen angehören, gab es 1835 nur 85, und 1836 gar nur 82, welche jährlich 16 bis 17 Vollar der Kopf kosteten. Die ganze mäßige Ausgabe sür die Urmen wird alljährig durch eine, nach einem Voranschlage sür das kommende Jahr, in der Stadt und Grafschaft umgelegte und ausgeschriebene Eigenthumssteuer ausgebracht.

Vergleicht man nun die vier, hier nach einander betrachteten größten amerikanischen Städte, Boston, Neupork, Phisladelphia und Baltimore, sämmtlich Seehäsen und wichtige Handelspläche, unter einander, so ergibt sich für deren Urmenwesen in den beiden, sieben Jahre entfernt liegenden Zeitzpunkten, 1826 und 1833, solgende, bereits früher angeführten Duellen ) entnommene, lehrreiche und sich selbst erläuternde Zusammenstellung:

<sup>1) (</sup>Sam. Huzard) Report of the Comittee etc. of 1827, a. a. D. S. 21 ff. — Artemas Simonds Report etc. a. a. D. S. 37.

|           | Zahr. | Bevolke=<br>rung. | Gesammt=<br>ausgabe<br>für die Ar=<br>men. | Wöchenttis<br>che Unfos<br>ften im Urs<br>menhause<br>der Kopf. | Ausgabe<br>für Haus=<br>arme. |
|-----------|-------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Boston    | 1826  | 60,000            | 30,532 D.                                  | 78 C.                                                           | 12,606 D.                     |
|           | 1835  | 75,000            | 29,720 D.                                  | 65 C.                                                           |                               |
| Neunork   | 1826  | 175,000           | 72,190 D.                                  | 60 €.                                                           | 18,197 D.                     |
|           | 1833  | 232,000           | 90,090 D.                                  | 98 C.                                                           | _                             |
| Philadel= | 1826  | 125,000           | 91,700 D.                                  | 72 C.                                                           | 73,343 D.                     |
|           | 1833  | 160,000           | 138,748 D.                                 | 1D. 8C.                                                         | _                             |
| Baltimore | 1826  | 70,000            | 18,000 D.                                  | 75 C.                                                           | 1469 D.                       |
|           | 1833  | 90,000            | 15,656 D.                                  | 67 C.                                                           | -                             |

In Virginien, bem åltesten aller amerikanischen Staaten, sindet man allein noch eine fast ganz nach dem Vorgange Englands gesührte Armenversorgung, deren Gesetze gleichzfalls gesammelt sind '). Sie setzen eine der englischen, selbst in der Benennung (Poor-Rates Overseers) nachgebildete regelmäßige Armensteuer der Grafschaften und Ortschaften sest, in welchen letzten die Volldürger (Corporations) sie als Kopf = oder als Eigenthumssteuer umzulegen das Recht haben.

In Virginien waren zu Anfang des Jahres 1831 in 59 Grafschaften und zwei Städten Armenhäuser, 43 von jenen, und eine von diesen entbehrten derselben noch, und vier Grafschaften und ein Burgslecken hatten gar keinen Bericht abgestattet. Die jährliche Armenzahl der Grafschaften, mit oder ohne Armenhäuser, hatte von 1800 bis 1829 bei einer von 875,000 auf 1,200,000 gestiegenen Bevölkerung, unter denen nur sieden Zwölftel freie Menschen waren, 2803 an Weißen und Fardigen betragen. Diese hatten jährlich im Durchschnitte 111,482 Dollar gekostet, so daß also 40 Dolz

<sup>1)</sup> The Laws now in Force, which relate to the Duties of the Overseers of the Poor, or which concern the Poor; published under the Direction of the Auditor of Public Accounts, pursuant to an Act passed the 4th day of January, 1832. Richmond, 1832, 8.

lar im Sahre fur bie Erhaltung jedes Urmen ausgegeben wurden. Im Sahre 1829 gab es im ganzen Staate, mit Ausschluß von zehn bis zwolf ber 106 Graffchaften, 4107 weiße und 176 freie farbige Urme, was also fur jene ungefabr einen Urmenhausling auf 160 Ginwohner gibt. Die Ausgabe fur biefe Urmen betrug im genannten Sahre etwas über 124,000 Dollar, also ungefahr 29 Dollar auf ben Ropf. Die Errichtung von Urmenhaufern, fo wie ber Unkauf zu bearbeitender Landereien neben biefen, jog nicht felten, wie auch Englands Erfahrung feit bem neuen Urmengefete von 1834 bewiesen hat, eine Berminderung der Urmenzahl nach sich, aber nicht wie bort eine entsprechende Abnahme ber Ausgaben für diefe. Hieran ift aber ber allzugeringe Umfang ber neuen Urmenhaufer und ber Mangel an ftren: ger Hauszucht berfelben ') lediglich Schuld. In neuester Zeit foll indeg biefe Berminderung in reichlicherem Dage einge= treten fein 2).

Die wenigen noch übrigen Staaten, aus benen es moglich gewesen ist, einige Nachricht über ihr Armenwesen aufzutreiben, sind, bis auf einen, fammtlich Sklavenstaaten.

In Nord = Carolina werden die Armen durch eine von den Grafschaftsgerichten auf die Einwohner umgelegte Arsmensteuer erhalten, die nur gering ist. Sie stehen unter Arsmenaufsehern (Wardens of the Poor), und die meisten Grafschaften haben Armenhaufer für sie.

In Sub-Carolina, mit 600,000 Einwohnern, zur größeren Salfte aus Sklaven bestehend, findet sich für den ganzen Staat eine ungefahr 30,000 Dollar eintragende Urs

<sup>1)</sup> Doc. Nr. 9. A Report, or Abstract Statement of the various Returns, made to the Auditor of Public Accounts, by the Clerks, or Agents of the Overseers of the Poor; prepared in compliance with Resolutions of the House of Delegates of the 18th and 30th December, 1829, 4.

<sup>2)</sup> American Almanac for 1838, S. 221.

mensteuer auf liegende und fahrende Sabe, die also nicht bruckend fein fann. Die großte Stadt, Charlefton, mit 30,000 Einwohnern, befigt ein mit Arbeit verbundenes Armenhaus, in welchem fich burchschnittlich nur 120 Urme befinden. Im Sahre 1836 gingen burch biefe Unftalt 373 Urme, von benen 171 Auslander waren. Aus ihr konnen 96 Sausarme taglich Roft erhalten, und es find bort in den funf Sahren von 1829 bis 1833 wirklich 166 burch: schnittlich im Sahre auf diese Urt unterftugt worden, und 1836 1801) in einigen wenigen Fallen mit Rleibern und Brennholz, niemals aber mit Geld. Die Gefammtausgabe ber Stadt fur bas Urmenhaus beträgt durchschnittlich jahr= lich etwas über 9000 Dollar. Da sie nun noch überdies ein Waisenhaus mit einer jahrlichen Ausgabe von 12,000 Dollar enthalt, in welchem freilich felbst die franken Kinder nicht in Bettstellen schlafen, so ergibt fich, daß dieser gange große Staat für feine Armenvorforge nicht mehr als 52,000 Dollar, also etwa 17 bis 18 Cents auf jeben freien Ginwohner zu verwenden braucht.

Ueber Georgien, wo eine Armensteuer gesetzlich besteht, ist burch die Regierung nichts veröffentlicht worden.

In Florida und Alabama gibt es wol Armengesfetze, aber wenig Arme, die dort und in Mississpie, Ils linois und Missuri von der Grafschaftssteuer mit erhalten werden, wie auch in Kentucky, mit etwa 1000, jährlich 40 Dollar der Kopf kostenden Armen, das auch in einigen Grafschaften Armenhäuser besitzt. In Louisiana sind wesnig Arme und keine Armensteuer, die armen Kranken der Hauptstadt Neus Drieans nimmt aber das große Siechhaus aus.

Erst in Dhio, dem sich in allen Fortschritten der Gesfittung ben nordlichen und mittleren atlantischen Staaten

<sup>1)</sup> American Almanac for 1838, E. 234.

anreihenden Gemeinwesen, findet sich, trop der noch nicht gedrangten und wohlhabigen Bevolkerung, wiederum einige ge= setzliche Urmenfürsorge, um so eber, da es dort auch keine Sklaven gibt. Nach bem Berichte bes bereits fruber ge= nannten einfichtsvollen Dr. Silbreth in Marietta 1), "bedurfen nur wenige, ja vielleicht gar keine Grafschaften, Ur= menhaufer. Ueber bie Balfte ber Ortschaften legt auch feine Urmensteuer auf, die, wo sie stattfindet, nur febr klein ift. Die eigentliche Urfache hiervon find die betriebsamen magi= gen Sitten ber meift aus Connecticut stammenden Unpflan= zer, welches bem Westen mehr Einwohner und mehr ge= wandte und unternehmende erfte Unfiedler geliefert hat, als irgend ein anderer Staat. Die fleinen rothen Schulbaufer, die in Connecticut so haufig find, haben ihren Weg auch hierher gefunden, und werden, wo die Bevolkerung bichter ift, ziemlich oft langs ber Landsstraße angetroffen. Gie nebst den Nüchternheits = Vereinen und den Sonntagsschulen wer= ben unftreitig bas heranwachsenbe Geschlecht in ben magigen und fleißigen Gewohnheiten ihrer Borfahren erhalten."

Dies ist ber, bei ben großen Mångeln der Armengesetzgebung in fast allen Staaten, wovon nur etwa Connecticut, Rhode = Feland, und die Städte Baltimore und Salem in Massachusetts bisher erfreuliche Ausnahmen gemacht haben, keineswegs beruhigende Zustand des Armenwesens in den Bereinigten Staaten. Dieser Zustand, der durch die Abwessenheit aller gehörigen Polizei um so bedenklicher wird, zeigt insonderheit in den größeren Städten bereits Keime einer kunstigen höchst bedrohlichen Entsaltung. Theils durch die Einwanderung fremder Armen, unter denen, wie freudig anserkannt werden muß, die Deutschen keine unrühmliche Stelle einnehmen. Denn die Ausländer betrugen 1834 im Armenshause ihres Hauptlandungsplages Baltimore nur zwei Drittel

<sup>1)</sup> Silliman's Journal a. a. D. Bb. 31, S. 30.

der Umerikaner, wahrend biese in den Unstalten ber andern großen Stadte, Bofton, Neuwork und Philadelphia, betracht= lich minder zahlreich als jene gewesen sind 1). In noch ho= herem Mage bedrohlich fur Umerika erscheinen aber bie Folgen ber in ber menschlichen Natur begrundeten Geneigtheit, selbst herabwurdigenden Muffiggang, wie ihn bas Urmen= thum mit fich bringt, hoher zu stellen, als muhvolle, jedoch gur Uchtbarfeit und Berufstreue fuhrende Gewohnheiten bes Fleißes und unerschütterlicher Ausbauer. Denn diese find es, welche in Umerika, wie niemals aus den Augen verloren werben barf, bei ber noch immer zu fparfamen Bevolkerung und baherigem hoben Tagelohne, bei der Wohlfeilheit der Lebens= mittel, bem Forsichreiten verbeffernder Erfindungen, und ben endlosen fruchtbaren Gbenen bes Weftens, fur ben Arbeits: tohn einiger Tage einer ganzen Familie ausreichenden Grund= besitz verschaffen, und unausbleiblicher, als in irgend einem andern Lande ber Welt, bald zu gefichertem Boblftanbe fub= ren muffen und fuhren. Wie gang anders als in den mei= ften übervolkerten Staaten unfers Welttheils, wo ber, Udam und feinem Geschlechte auferlegte Fluch, ihr Brot im Schweiße ihres Angesichts zu effen, nur allzuoft noch trot alles vergoffenen Schweißes, burch theilweifen ober volligen Mangel an Arbeit und Brot, zur bitterften Dein verftarft und verschärft wird.

Zwei Ursachen sind es, welche sich in der bis hieher gegebenen Darstellung bes amerikanischen Armenwesens als die beiden Hauptsactoren des Vorhandenseins von Armuth, ja selbst hie und da schon von Armenthum erwiesen haben. Der erste von diesen ist in der, wo felbige überhaupt

<sup>1)</sup> Artemas Simonds Report, a. a. D. S. 35 ff. — (Massachusetts) House Nr. 36. Abstract of the Returns of the Foor. 1837, a. a. D. Zafel 1.

stattfindet, angeerbten, überkommenen, und bem Mutter= lande nachgeahmten, beshalb aber auch freilich hochst gefahrvollen Urt der gesetlichen Urmenfürforge zu suchen. Gine Fürforge, welche felbst bas Mutterland mit dem glücklichsten Erfolge bereits von sich abgestreift hat, worin ihm nachzufol= gen ber Tochterbund nicht schnell genug eilen kann. 2018 ber andere Saupterzeuger der Armuth, in einem Lande, wo biefe bei ber großen allgemeinen Wohlthatigkeit, die auch reichlich fur Arbeitsunfahige forgt, eigentlich gar nicht gefunden werben follte, ift die Bollerei zu betrachten. Denn fie ift basjenige Lafter, beffen Dafein bei allen Bolfern ben Uebergang von der mit dem grobsten thierischen Sinnengenuffe, bem Effen, fich begnugenden Robbeit, zu ben Unfangen ber Gefittung bezeichnet, wo ichon geistige Aufregung begehrt, und querft burch bie bisher am weitesten geoffnete Sinnespforte bes Geschmackes und bes Gaumens, vermittelft funftlich bereiteter erregender und berauschender Getranke gesucht und gefunden wird. Un beren Stelle tritt bann erft ber mahr= haft geistige Genug, durch Uebung ber Seelenfrafte und bes Denkvermogens. Go wie berfelbe fein Werk in Europa bei ben hoheren Standen vollendet hatte, genoß die neueste Beit bas bewundernswurdige Schauspiel, ihn auch in dem jugendlichen Umerifa - feine bobere Simmelsfraft entfalten, und ihn im Rampfe mit bem niederen Erdriefen erstarken zu febn.

Es ist namtich, wie auch die vorangegangene Schildeberung des Armenwesens mehrsach gezeigt hat, über das Dasein der Böllerei und Trunksucht in Amerika nicht mit Unrecht wiederholt geklagt worden. Vergleiche ich indes beren
dortige Erscheinung, besonders in den alteren Staaten, in so
weit ich selbige wahrzunehmen vermochte, mit der Art ihres
Vorkommens unter den nordeuropäischen Völkern, so sinde
ich allein darin eine Verschiedenheit beider Welttheile, daß
sie in jenem verlegender auftritt. Denn sie erstreckt sich dort
oft noch auf die ihr in Europa entzogenen höheren Stände,
die daselbst freilich den unteren Lagen der Pyramide der bür-

gerlichen Gesellschaft naher stehn als bei uns, großentheils auch in Folge ber bort grabe noch im Werke begriffenen, bezreits angedeuteten Lauterung und Vergeistigung, selbst bes feineren Sinnengenusses, zur Empfindung.

Doch mögen alle diese Erscheinungen früher wol noch bei weitem schlimmer gewesen sein, da der Präsident Seferfon am Ende seines Lebens laut erklärte, daß der angewohnte Gebrauch geistiger Getränke unter den Beamten dem Staatsdienste mehr geschadet, und ihm mehr Verlegenheiten bereitet habe, als irgend ein anderer Umstand, und daß er, sollte er jeht, durch Erfahrung belehrt, seine Verwaltung neu beginnen, jeden Bewerber um ein Umt zuerst fragen wurde, ob er dem Genusse geistiger Getränke ergeben sei ').

Das Anziehende, was in allen geistigen Bemühungen zur Erwirkung eines Ueberganges oder Fortschrittes liegt, so wie der hohe sittliche Werth der Anstrengungen der muthigen Bekämpfer der Trunksucht für ihr eigenes Vaterland, läst mich in den Nüchternheits Wereinen (Temperance Societies) die wichtigste Offenbarung unter allen großen und zahlreichen Erzeugnissen und Stiftungen der amerikanisschen Mildthätigkeit erblicken. Ich sage Nüchternheits Werseine, wie ich sie in einer bereits vor vier Jahren gelieferten Darstellung ihrer Thätigkeit genannt habe "), weil sie, auf dem Grundsate Nüchternheit (temperance) hervorbringender gänzlicher Enthaltung von geistigen Getränken sußend, und nur durch ihn gedeihend, mit Recht der höchst zweideutigen und vielsacher Auslegung sähigen Mäßigkeit des Trinkers den Krieg erklärt haben, woraus deutlich hervorgeht, wie

<sup>1)</sup> Sixth Report of the American Temperance Society, presented at the Meeting in Newyork, May, 1833. (Boston, 1833, 8.) S. 10 ff.

<sup>2)</sup> Beaumont und Tocqueville Amerikas Befferungesinftem, a. a. D. S. 266 ff. und 432 ff.

grundfalsch die, ich weiß nicht durch welchen Salbkundigen, in Deutschland aufgebrachte Benennung Maßigkeits = Ber= eine fei.

Diese Nuchternheits = Vereine, ober wenn man, ba es auf die Sache mehr als auf ben Namen ankommt, lieber will, diese Maßigkeits = Gesellschaften, entstanden wie manches andere Lobliche, wovon bisher berichtet worden, in den Pflangftatten ber Pilgrime in Maffachusetts und Connecticut. Es hatte namlich die congregationalistische Geiftlichkeit diefer beis ben Staaten, ichon vor mehr als einem Bierteliahrhunderte, am 26sten Juni 1811 einen Ausschuß zur Angebung von Mitteln fur Unterbruckung ber Bollerei niedergesett. Mus diesem bildete sich am vierten Februar 1813 in Boston ber erste Nuchternheits = Berein (the Massachusetts Society for the Suppression of Intemperance). Im folgenden Jahre ichloffen fich an diefen Berein einzelne madere Manner, be= sonders Prediger aus beiden Staaten, die mit eignem Bei= spiele vorangehend, Minderung des Gebrauches geiftiger Ge= trante empfahlen, und diese unter ihren Umgebungen mog= lichst auszubreiten suchten. Seit 1825 wurden biefe Bemuhungen ausgebehnter, erfolgreicher. Dennoch schmachtete bie Gefellschaft, ohne bedeutende Wirkungen hervorzubringen, bis man 1826 auf den allein zum gewunschten Biele führenden Gebanken fam, an die Stelle ber bisberigen Dagigfeit, vollige Nuchtern beit und Enthaltung vom Gebrauche aller gebrannten Baffer und weingeiftigen Getranke gu fegen, mit alleiniger Ausnahme ihres verordneten arzneilichen Ge= brauches.

So entstand, auf einem einfachen, unzweideutigen, alls gemein verständlichen Grundsatze fußend, zu dessen Befolsgung sich jedes Mitglied durch seine Unterschrift verpslichtete, am 13ten Februar 1826 in Boston der Amerikanische Nüchternheits = Verein (American Temperance Society), dessen Geschichte der schon früher erwähnte Fr. Baird

in einem nühlichen, jett auch ins Deutsche übertragenen Werke ') ausschlreichen hat. Durch die Herausgabe zahlreicher Zeit = und Flugschriften, zur Beförderung der guzten Sache der Nüchternheit, entstanden bald in allen amerizkanischen Staaten, mit alleiniger nicht grade ehrenvoller Ausznahme von Louisiana, Staats = Nüchternheits = Vereine. Un diese schlossen sich immer mehr Tochter = und Hilfs = Vereine, deren Anzahl sich zu Ende des Jahres 1837 auf mehr als 1600 belausen hat, von denen ein Fünstel allein im Staate Neu-York war, in dessen Hauptstadt Albany, so wie auch in Rochester, die eifrigsten Bemühungen sur diesen Zweckstattsinden.

Man berechnete zu Ende des verwichenen Sahres die Unzahl aller Mitglieder des Vereines im ganzen Staatenbunde auf nahe an 2,000,000, also fast auf den sechsten Theil der weißen Bevolkerung, und auf mehr als die Halfte aller erwachsenen weißen Manner. Auch die Bundesregierung hat, eine Vermehrung der Ausgabe bei Erreichung so löblizchen Zweckes geringachtend, schon seit sieden Sahren zum großen Vortheile des Heeres, anstatt des Branntweins Kaffee und Zucker bei dessensmitteln verabreichen lassen, und allen Branntweinverkauf in Kasernen, Baracken, Lagern und Festungen ganzlich untersagt?). Bei der Flotte ward schon vor geraumer Zeit eine ähnliche Maßregel beabsichtigt, vorbereitet durch das gänzliche Ausschlichen der Branntweinausztheilung an die Matrosen von 1200 amerikanischen Kaussalteren, unter denen sich neun Zehntel aller, den eisigen Polarzern, unter denen sich neun Zehntel aller, den eisigen Polarzern, unter denen sich neun Zehntel aller, den eisigen Polarzer

<sup>1)</sup> R. Baird Histoire des Sociétés de Temperance des États-Unis d'Amerique, avec quelques détails sur celles de l'Angleterre, de la Suède et d'autres contrées. Paris, 1836, 8. — R. Baird Geschichte der Mäßigkeits Gesellschaft in den Vereinigten Staaten Nordamerikas. Berlin, 1837, 8.

<sup>2)</sup> Report of the Secretary of War to the President of the United States 25th Nov. 1832, laid before Congress.

freis besuchenden Walfischjäger befinden, und befördert durch die 1834 erfolgte Gerabsehung der Versicherungsprämie auf solche Nüchternheitsschiffe um ein Zwanzigstel gegen andere abseiten der neuporkschen Versicherer.

In Folge bieser weitgreifenden Unstrengungen haben mehr als 4000 Branntweinbrennereien der Bereinigten Staaten aufgehort zu arbeiten, über 8000 Branntweinschanken, die sich in Boston von 1833 bis zum folgenden Sahre von 613 auf 314 vermindert hatten '), sind geschlossen, und was das Schwierigste von Allem sein mochte, über 12,000 Saufer zur Nüchternheit zurückgeführt worden.

Bare es aber auch nur das jungere, heranwachsende, beim Eintritte in bie Sonntageschulen allen geistigen Betranken entsagende Geschlecht, was also bem viehischsten aller Laster entfremdet wurde, wie groß mußte nicht ber baraus entspringende Segen in einem Lande fein, wo man in Phi= ladelphia erlebt hatte, daß ein im Urmenhause aufgenomme= nes funfjahriges Madchen, schon feit zwei bis brei Sahren ein vollendeter Saufaus, und feit fechs Wochen ununterbrochen betrunken, bei feinem Gintritte unaufhorlich nach Brannt= wein rief (Give me Whiskey, give me Whiskey), jest aber sittlich, geistig und leiblich gebessert ift 2). In einem Lande, wo man noch 1829 ben durchschnittlichen jahrlichen Branntweinverbrauch jedes Einwohners auf fechs Gallonen (24 berliner Quart) schatte (nur die Berbrecher = Niederlaf= sung in Neu-Sud-Walis kennt einen hoberen), und wo ber Staat Neu- Nork 1833 unter 24,169 Bewohnern von Ur= men = und Gefangenhaufern 18,312, also über drei Biertel Saufer gabite, die Ausgaben fur Urme und Berbrecher über brei Viertel ber Grafschaftssteuern verschlangen, die

<sup>1)</sup> Twenty first Annual Report of the Massachusetts Temperance Society, presented by the Council at the Annual Meeting in Boston, May 29, 1834. (Boston, 1834, 8.) ©. 12.

<sup>2)</sup> Abdys Journal, a. a. D. Bb. 3, S. 176 ff.

gleichnamige Metropole aber, die im Sahre zuvor für den nämlichen Zweck ihre halbe Ausgabe verwendet hatte, noch furz zuvor 3000 Branntweinschanken zahlte 1), was bei ihrer bamaligen Bevolkerung eine Schanke auf 67 Einwob: ner gibt. Endlich in einem Lande, wo ber fruber ermabnte genaueste Renner bes Umfanges ber Trunksucht, Gr. Chip: man, ausruft2): "Konnten wir die Frauen und Rinder biefer Saufer auf einer großen Schaubuhne versammeln, rings um Diefelben aber Die Branntweinbrenner und Bertaufer ftellen, und sie festhalten, bis jede Mutter und jedes Rind ihre Leibensgeschichte auserzählt hatten, fo wie ihr Berabfinken von Wohlstand oder genügendem Auskommen, von Achtbarkeit und hauslichem Glude zu Urmuth, Elend und Berworfenheit, konnten alle Auftritte hauslichen Zwistes von ihnen wieberholt werden, konnte man die Schlage bes geschworenen, einst geliebten Beschützers, ber jest gum Tollhauster und wilden Thiere geworden ift, ihnen nebst dem Geschrei ber Frauen und Mutter und dem Gewimmer der schuldlosen Kinder in die Ohren tonen machen, nachdem diesen die Gewalt der Rede zur Schilderung ihrer Tage voll Muhfal und Glend, und ihrer Nachte voll ungemilberter Gorge und Ungst verlieben ware, konnte man jenen Buschauern alle bie Todesanast vorstellen, welche die Seelen diefer Dulder bedrangt hat, allen Schreck und Bittern, Efel und Wiberwillen, Die fie bei bem Lebenswandel ihrer Gatten ertragen mußten, fo wie bie Gebete jeder Frau fur ihren Mann, daß die ihn fo bethorende und fesselnde Versuchung hinweggenommen werden moge, und konnten endlich ihre beimlich vergoffenen Thranen Jenen ficht= bar werben: bann burfte wol kaum ein Gemuth, bas nicht schon unwiderruflich mit dem Bofen im Bunde fteht, noch

<sup>1)</sup> Sixth Annual Report of the New-York City Temperance Society, presented May 15, 1835 (Newyork, 1835, 8.) S. 29.

<sup>2)</sup> S. Chipman Report, a. a. D. S. 76 ff.

einen einzigen Tag oder Stunde ein so gottloses Geschäft der Giftmischerei fortsetzen."

Freuen wir uns daher, daß diefer immer weitergreifende Verein von Umerika aus nicht bloß die ihm und uns fremben Welttheile, fo wie bas britische Reich und Schweben mit feiner Thatiakeit erfullt bat. Daß er endlich, nachdem ber eble Sufeland icon vor langer als einem Menschenalter im Sahre 1802 feine Warnungsstimme, bamals vergeblich, gegen die Vergiftung durch Branntwein erhoben hatte, auch bei uns in Deutschland Buß zu fassen beginnt. Tauscht mich nicht Alles, so ift ber Boben fur bie neue Pflanzung, burch Sufeland's unverlorenes Wort, burch Lippich's merkwurdige, felbst in Deutschland fast unbeachtet gebliebene Erfahrungen '), über ben außerft nachtheiligen Gin= fluß geistiger Getranke auf Bevolkerung und Lebensbauer, und burch andere Zeichen ber Zeit?) bereitet und gedungt. Wir durfen daber zuversichtlich dem Erfolge von Bemuhun: gen entgegensehn, die in einer Zeit, die fo manchen andern Rausch der Leidenschaft mit sich bringt, um desto nothiger und heilfamer werden. Denn nur allzuwahr ift folgende Schil= berung, welche eine beutsche religiose Zeitschrift3) von bem Um= fange und ber Tiefe bes zu wenig beachteten Uebels in ben Gauen unseres Vaterlandes entwirft: "Es geht ein Verderben durchs Land, und niemand wehrt ibm. Ein Pefthauch weht burch Stabte und Dorfer, und lagt mehr Leichen hinter fich als die Cholera; ein fchwuler Sturm aus ber Bufte, ein borrender Samum durchzieht bie Gauen auch unseres deutschen

<sup>1)</sup> Fr. B. Lippich in Medicinische Sahrbucher ber k. k. ofterreichischen Staaten, Bb. 13, S. 371 ff. — Desselben Grundzüge ber Dipsobiostatik. Laibach, 1834, 8.

<sup>2)</sup> J. E. Higig Votum über die Bildung eines sogenannten Mas figkeits Wereines in Berlin. Berlin, 1837, 8. — C. W. Pauli Was kann unter uns wider das zunehmende Branntweintrinken gesches ben? Lübeck, 1838, 8.

<sup>3)</sup> Der Rirchenfreund 1837, Juli Dr. 1.

Baterlandes, und faugt ben Mannern bas Mark aus ben Gebeinen, das Feuer aus ben Augen, die Rraft aus bem Gebirn. Schlaff hangen ihre Urme, Die Fuße schlottern, ber Blick stiert und glott, die Zunge lallt. Sorge, Muthlosigfeit, Berzweiflung find bie Genoffen biefes hollischen Da: mons, und Elend, Krankheit, Gebrechlichkeit, Tod feine Trabanten. Wohin er tritt, ba verwelft bie Saat bes Bohlstandes, bes hauslichen Gluckes, bes ehelichen Friedens, ber ålterlichen Freuden. Born, Zwietracht und Sag find in feinem Gefolge. Bettler, Landstreicher, Dummtopfe, Blob = und Wahnsinnige, Frevler jeder Urt, Todtschlager und Morber, ein unabsehbares scheußliches Beer von Lafterknechten reiht fich ihm an. Ein wuftes Gefchrei, es foll Frohlichkeit bebeuten, ein rasendes Gebrull, Die Stimme ber Luft foll es fein, fie erschuttern bie Luft, wo die Stlaven jenes Damons ihre wilben Gelage feiern, ihre entfehlichen Fefte begeben. Die Sinne schwinden, die Vernunft weicht, die unreinen Geifter ziehen ein, bas Beilige wird mit Fugen getreten, verfpottet, gelaftert; Fluche, Boten, rafender Unfinn quillen etelhaft über die bebenden Lippen; entmenscht, ben Berrudten gleich, ja gleich wuthenben Sauen, taumelt bie sinnlose Schar von bannen; Sammergeschrei ber Weiber, ber Rinder ertont in ben Wohnungen, wohin die trunkenen Gatten und Bater beimkehren; bas Entfeten zieht mit ihnen ein, und Saber, Wunden, Todtschlag find die Fruchte jener Becher, aus welden Kraft und Frohsinn zu trinken man lugnerisch vorgibt."

Neben bieser, gleich dem in die emporten Meereswogen hinausgegossenen besanftigenden Dele, auch und schon mit den Schwingungen ihrer Wellenkreise berührenden, großartigsten aller amerikanischen Institutionen der Wohlthätigkeit, schwindet selbst der Umfang der früher aussührlich geschilderten, weitgreisenden religiösen und Unterrichts-Unstalten gar sehr zusammen. Denn sie hat, im Gegensahe zu diesen, nicht auf Einzelne, sondern unmittelbar auf die Massen wirkend, deren Belebung und Besserung sie sich zum Ziele sehte, gleichmäßig alle politischen

und Glaubensparteien, hierin ziemlich allein stehend, in ihre Kreise zu ziehen gewußt und ist so die allgemein anerkannteste aller derartigen Bestrebungen geworden. Wir wollen sie daher gern, und vorzugsweise vor andern, der alten Welt entlehnzten Strebnissen und Ersolgen auf dem Gebiete der Menschenzbesserung, die Amerikanische Nüchternheits Gesellschaft nennen, und freudig anerkennen, welchen großen und unberechenbaren Theil seiner Schuld an Europa der neue, geschichtlich kaum drei Jahrhunderte alte Welttheil, durch dieses einzige große, in unsere mechanisch starrende Zeit hineingeworsene sittliche Triebwerk bereits abgetragen hat.

In bem erfindungs = und gefinnungsreichsten Winkel bes Staatenbundes, in Connecticut und Maffachufetts, bas Beit= bedürfniß erkennend, und bemgemäß Abhulfe erfinnend, find Die Stifter bes Nuchternheits-Bereins auf ben ber driftlichen Beit eigenthumlichen Grundfat, fittlicher- Berbundung in ge= ichloffenen Innungen, zuruckgegangen. Gie baben aber babei bessen in den Kloftern des Morgenlandes zuerst in die Welt getretenen religiofen und sittlichen Geift, ber die Bahl ber Gelubbe vermindernd, und raupengleich ein Gewand nach bem andern abstreifend, durch die Geiftlichen = und Ritter= orden, durch die Bruder = und Schwesterschaften, sich allmalig und zunehmend verweltlichte, bei sich und auch dort erfaßt, wo er orts = und zeitgemäß zu den größten und wohl= thatigsten Pflanzungen und Entwickelungen im vorrückenden Klugfande und Samum ber libnichen Bufte bes borrenben Gigennuges und ber erftidenden Gelbftfucht geführt hatte, namlich im englischen Mutterland. In der neuen Beimat fich noch weiter ausbildend, und das fo vielfacher Lafterhaftigkeit ein Biel ftedende einzige Gelubbe ber Nuchternheit zum Panier wählend, ift ber neue Bund mit bemfelben, burch ben eige= nen Welttheil, ichon siegreich in die andern hinübergezogen, und liefert so bas schonfte driftliche Gegenbild zum indischen Bachuszuge ber Beidenwelt, bas, wenn auch vielleicht minder plastisch befruchtend als biefer, bagegen unvergang=

lichere Früchte und Palmen zu tragen verheißt, beren Segnungen noch über bie Ewigkeit ber Erde hinausragen und fortwirken.

Merklicher, fraftiger und umfassender als in irgend ei= nem Lande, verspurt man bereits in Umerika Die burch die Nüchternheits = Bereine glucklich bewirkte Berkurzung bes Saupthebels bortiger Armuth und Durftigkeit, ber Bollerei. Deshalb wird benn auch bas in Irlands Stabten, wie auf dem flachen Lande in schamlofer Entblogung triumphirend einherziehende Urmenthum, welches in ben großeren Stabten Englands, und zum Theil auch bes übrigen Europa, von freiwilligen Besuchern und Forschern nur allzuleicht in ben entlegneren Bierteln und Gagden aufgefunden wird, in jenem glucklichen Lande fast gang vermißt. Mit feiner Ubwe= fenbeit und mit ber feltneren Erscheinung gusammengefetter, ja felbst einfacher Durftigkeits = Buftanbe, wie wir fie kennen, fehlt aber auch bem großsinnig bas Gelb nur als Mittel ach: tenden Umerikaner, ber Unlaß zu ben vielverschlungenen, bei und nothwendig und unausweichlich gewordenen Uebungsweis fen ber Wohlthatigfeit. Nichts bestoweniger gibt es jedoch in Umerika, neben den bereits erwahnten ober noch ju er= wahnenden Unftalten fur Religion und Unterricht, jum Beften ber Sklaven, Gefangenen und Irren, fur welche letten unter Leitung ber Boftonichen Gefangniß = Gefellichaft ein bisher schmerzlich vermißter Eifer neu erwacht ist, zahllose milbe und wohlthuende Ginrichtungen, Gestifte und Bereine. Bon biefen gablte, wie bereits fruber erwahnt wurde, Philadelphia 1821 schon 160, und in Neupork find mir allein 75 ber ausgebehnteren befannt geworben. Darum gilt auch mit vollem Rechte von Umerika, Britanniens erftgeborner und wurdigfter Tochter, was ber treffliche Sofef Frank schon vor einem Menschenalter von dem feit jener Beit auch auf diesem Pfade so weit fortgeschrittenen Mutterlande

fagte '): "Ueberall ift bas Elend sinnreich, in Britannien ift es auch bas Mitleib.

<sup>1)</sup> Josef Frank's Reise nach Paris, London und einem großen Theile bes übrigen Englands und Schottlands, in Beziehung auf Spitäler, Bersorgungshäuser, übrige Urmen-Institute, medicinische Lehranstatten und Gefängnisse (Wien, 1804, &.) Bb. 2, S. 321.

## Fünfte Abtheilung.

Volt und Gesellschaft.

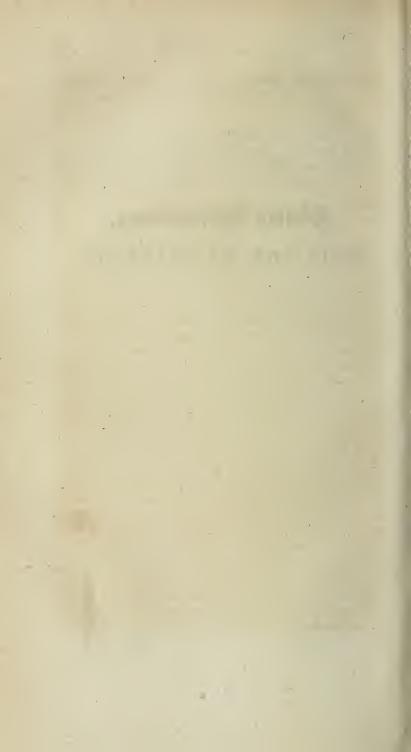

## Fünfte Abtheilung.

## Bolt und Gefellschaft.

Erfte Befegung Amerikas aus Uffen. - Gang von Norden nach Guben. - Unfiebelung aus Europa. - Deren Gang von Dften nach Beften. - Funf Stufen berfelben. - Inbier. - Deren Behand. lung burch Gingelne, burch Staaten, burch bie Bunbeeregierung. -Urfprung bes Seminolenkrieges aus bem Berfahren gegen bie Inbier und bem Sklaventhume entronnene Schwarze. - Die sittlichen Rach= theile bes Stlaventhums find fur bie Weißen noch großer als fur bie Schwarzen. - Barte gegen bie freien Farbigen. - Die Unfiebe: lungegesellschaft freier Farbigen in Ufrika. - Die Gesellschaft zur Freimachung ber Sklaven. - Bergweiflung ber Sklaven. - Skla: venverschwörungen. - Innerer Stlavenhandel. - Musiksinn ber Farbigen. - Sarterer Druck ber Farbigen in ben fklavenlofen als in ben Sklavenstaaten. - Die Sklavenfrage ift breifach: fitte lich, besigthumlich und politisch. — Schwierigkeit ihrer Entscheis bung. - Urfprung ber Terasichen Sanbel aus bem Stlaventhume. -Politische Parteien. - Freimaurer und Freimaurerfeinde. - Giferfucht ber Staaten auf bie Bunbesregierung. - Spaltungen ber Staaten unter einander. - 3wifte von Rorperschaften und von Gingelnen. — Bolksjustiz und ungesetliche Sethsthulfe. — Bon ganzen Classen. - Bon Gingelnen. - Deren Gefahren. - Uebertreibung bes Bes ften. - Die amerikanische Gesellschaft. - Unrichtiger Tabel berfelben. - Sie ift zu europaisch. - Stand bes Runft: und Musiksinne. - Entbehrung geiftiger Genuffe und Freuden. - Mufwagung burch Bolkswohlstand und Bolksalud. - Rlima. - Deffen Ginfluß auf

326 Volt.

vie Gestitung. — Norbamerika steht Europa am nächsten. — Daherige Borzüge besselben als Auswanderungsort. — Geeignetheit der Deutsschen zu Ansiedlern. — Die Auswanderung muß nach dem Muster der Griechen stattsinden. — Durch organisirte Gesellschaften aus allen Classen und von Jüngeren.

Uns, den nachgeborenen Bewohnern dieser Erde, geht die sichere Kunde über den Zeitraum ab, der zwischen der Schöpfung und Sündsluth, wie sie die heilige Schrift darstellt und wie sie in den Sagen der verschiedensten Bolker und auch der amerikanischen Indier fortlebt, verflossen ist, und zwischen dem Unbeginne der wirklichen Geschichte. Wir vermissen daher schmerzlich alle genauere Kenntnis der allmäligen Ausbreitung des Menschengeschlechtes von seiner asiatischen Geburtsstätte über die anderen Belttheile, und es muß uns deshalb um so erfreulicher sein, in einem naheliegenden Nachspiele jene dunkse Urzeit sich wiederholen zu sehen.

3war fehlen uns alle Nachrichten über die mahrschein= lich von einem Punkte ausgegangene erfte Befehung Umeri= fas, bas allmalig aus jener Gegend alle feine benfelben ge= meinsamen Racentypus an sich tragenden Urbewohner em= pfing. Gelbst ber bekannte Naturforscher, Rafinesque, ber bie Bevolkerung bes westlichen Umerika von Usien, bes östlichen aber von Ufrika und Europa ber annimmt, kann nicht umbin, in ber mir von ihm gegebenen gedruckten Gin= leitung zu feiner niemals erschienenen Geschichte ber nord= und sudamerikanischen Bolker (Seite 27 ff.) zu gestehen, "daß er in beiden amerikanischen Salbinfeln kein Bolk oder Stamm gefunden habe, der vollig von dem andern verschieden oder ohne Sprachverwandtschaft fei, und ber ihm eigenthumliche Gesichtszüge, Sautfarbe ober andere physische Eigenschaften befige. Bielmehr zeigten alle alten Stamme Umeritas zahl= reiche leibliche, geistige und sprachliche Bermandtschaft mitein= ander und mit Racen aus der alten Welt."

Diefer Ausgangspunkt ber erften, Umerika bevolkernben

Einwanderer ift vermuthlich an deffen Mordwestkufte zwischen Californien und ber Behringsftraße, vielleicht in ber biefen Welttheil mit Ufien verbindenden, felbst auf offenen Boten leicht und allmalia umschiffbaren Inselkette ber Aleuten zu suchen. Es zeugt fur biefen afiatischen Ursprung bie bein mongolischen Menschenstamme auffallend ahnliche, schon von bem großen Physiologen Autenrieth ') mahrgenommene, afiatischen Bolferschaften abnliche Schadel = und Gesichtsbil: dung der nordamerikanischen Indier, welche ich eine, durch das Bervorragen ber Sochbeine bei kleinen, nahestehenden, etwas schiefen Mugenspalten bewirkte, vierectige nennen mochte. Ferner bie gange gegenwartige Erscheinung ber Stamme jenfeits bes Mississippi, welche sich in phantastischer Rleidung und Bewaffnung auf ihren fleinen Pferden in den unabsehbaren Steppen tummelnd, mir aufs Muffallenofte ben afiatischen Reuterscharen zu gleichen schienen, wie wir sie vor einem Bierteljahrhunderte im Gefolge ber ruffischen Beere erblickt haben, und jum Theil an ihrer Seite über Berg und Strom ju ber großen Sauptstadt an ben Ufern ber Seine gezogen find. Nicht minder wird biefe Unficht, burch ben von Grn. Narera, einem gelehrten merikanischen Geiftlichen, ben ich felbft in Umerika gekannt habe, jungft geführten Beweis von ber Einspibigkeit und baberigen Mehnlichkeit im Baue ber Sprache ber Otomiten 2) mit ber ber Chinesen, vollkommen bestätigt.

Für die allmalige Verbreitung ber eingewanderten Urbewohner von Norden nach Guden spricht nichts auffallender und augenscheinlicher, als der Stand ihrer eigenthumlichen, theils mitgebrachten, theils in Amerika weiter entwickelten Gestitung. Denn wenn man die Lappen und Samojeden

<sup>1)</sup> F. S. Autenrieth in Begewisch und Ebeling's Umerifanischem Magazin (Hamburg, 1797, 8.) Bb. 1, Stud 1, S. 151 ff.

<sup>2)</sup> Eman. Navera de lingua Othomitarum Dissertatio. Philadelphiae, 1835, 4.

328 Bott.

bes Gubens, die im amerikanischen Thule, an beffen bem Pole am nathften tretenben Gubenbe, sparlich und zerftreut lebenden Pescherahs und Patagonier etwa ausnimmt, ift bas machtigste vorgeschrittenfte Reich bes alten Umerika, auch bas füblichste, also von den Cinwanderern aus Norden zuerst begrundete. Ich meine bas ber menschenfreundlichen, fanf= ten, gesitteten Peruaner, welche in fo vielen nublichen Runften und Gewerben bes Lebens erfahren, auch an beffen Schlusse, so wie die Urbewohner Kentuckys, ihre Leichname als Mumien, aber nicht ausgestreckt, gleich ben Megnotern, fondern in kauernder Stellung aufbewahrten. Etwas weiter nordlich, aber noch immer in der fublichen Salbinfel, liegt schon bas, und in feinen prachtvollen religiofen Bauwerken in ber Nahe bes bem Moris-See vergleichbaren Sees Titicaca, erft vor Rurzem burch d'Drbigny und Poppig naber bekannt gewordene alte Reich in Ober : Peru und Bolivia. Darauf folgt bas ihm an Bilbung am nachsten tretende, im Guben ber nordlichen Salbinfel, bas machtige ber in ihren Pyramiben, Tempeln und andern Denkmalern laut, wenn gleich zu we= nig verstanden, zu uns redenden Uzteken, die aber schon graufamen Gogendienst durch Menschenopfer ubten. Endlich erscheint felbst unter ben, bei ber Entbeckung Umerikas noch im Uebergange vom Sager = jum landbaulichen Leben begrif= fenen Bewohnern ber jetigen Bereinigten Staaten, vermuth= lich ben jungften Unkommlingen aus Ufien, Die größere Bilbung und Bilbungsfabigkeit in Unlage fester Bohnorte, Maisbau, Beugweberei und Thonbrennerei, unter ben fublis chen Stammen, Die geringere aber unter ben nordlichen, Die meist unter bem manbernben Wigwam mit sparfamen Felbern und Wohnsigen, so wie vom Waidwerk in ihren wei= ten Jagdgebieten leben. Doch muß auch hierbei wohl bemerkt werben, baß felbst alle biefe Stamme in ben letten brei Sahrhunderten burch allmalige Burudbrangung, unauf= borliche Rampfe gegen die Weißen, und in Folge ber Unbebungen biefer auch unter sich, wie burch bas leiblich und

geistig zerstörende Gift des Branntweins verwildert worden sind. Deutlich ist dieses noch in unseren Tagen, und viels leicht zum letzten Male in der Geschichte des unglücklichen rothen Menschenstammes, bei den Cherokees bewährt worden, welche vergebens einen so schönen Unsang selbst in der ihnen von ihren Feinden zugebrachten europäischen und christlichen Gesittung gemacht hatten.

So spricht alles und felbst die unter den Uzteken aufbewahrte Runde ihrer fruheren Wanderung aus Norben, von ben Ufern bes weibenreichen Gilastromes, fur bie auf bem angebeuteten Bege leichte und baber fast allein mogliche Berüberkunft der Urbewohner aus Nordassen nach Nord= und von da nach Su'amerika. Wenn aber biefe Bergange bei ber erften Bevolkerung Umerikas durch ben schwindenden schwacheren rothen Menschenstamm mehr geahnt als gewußt werden, was benn auch von der im zehnten Sahrhundert driftlicher Beit= rechnung erfolgten, fast spurlos vorübergegangenen Befebung Gronlands und Vinlands burch bie ffandinavischen Bolfer 1) gilt, fo liegt bagegen bie Ausbreitung ber, uns freilich fammverwandten Beigen, glucklicher Beife ichon innerhalb bes Gebietes ber Geschichte. Ja, sie geht in ben ftrebfamen Bereinigten Staaten mit ihrer ruhlosen Bevolkerung noch gegen= wartig und unaufhörlich in ihrer Richtung von Often nach Westen unter den Augen eines Jeden fort, der Lust hat zu feben. Schon ift fie uber ben Miffiffippi getreten, fie giebt binauf am langgestreckten Miffuri, und über Gumpfe und Steppen zu bem Dregon-Gebirge, nach beffen Ueberschreitung fie bald, an dem von Nunez de Balboa's Schwerte zuerst begruften Gestade bes auch ihr ein Biel stedenben Stillen Meeres angelangt fein wirb.

<sup>1)</sup> Antiquitates Americanae sive Scriptores Septentrionales Rerum Ante-Columbianarum in America. Hasniae, 1838, 4. — Ein der k. Gescuschaft der Nordischen Alterthümer in Kopenhagen, die hasselbe so eben herausgegeben hat, zur größten Ehre gereichendes Werk.

330 Zote.

Es laffen fich nun bei ber eben gedachten Ueberfluthung des Westens, durch die Bewohner des noch keinesweges über= volkerten Oftens, Die 1715 in Birginien mit Ueberfteigung Der ersten Kette der Appalachischen Gebirge begann, bald nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts Rentucky erreichte, 1795 den Dhio und feit 1804 auch den Miffiffippi über= schritt, schon seit langerer Beit funf regelmäßige, gleich Wogenbanken daher rollende Zeitabschnitte unterscheiben. Diefe find, von Erscheinungen unter ber Thierwelt zur menschlichen Gesittung binansteigend, als erfte Barnung, welche bem Beften von bem Naben ber Bezwinger und Bepflanzer feines Urbodens gegeben wird, die Flucht des dieffeits des Miffiffippi schon gang verschollenen Bisons, bes bisher noch wenig ver= minderten gablreichsten Bewohners der Steppen an deffen Weft= Bald wird der beginnende Verluft diefer herrlichen Triften jenem friedsamen und nutlichen Thiergeschlechte um so harter fallen, ba es fich in ben maglofen Steppen zwischen Neu=Mexico und dem Miffuri noch willfürlicher und unge= zügelter auszubreiten vermochte, als in ben von ihm bereits geraumten Urwaldern bieffeits bes Miffiffippi, wo es fich zu ben Trankstatten wie zu ben Salzquellen breitgetretene Pfabe durch die fippige Pflanzenwelt bahnen mußte, welche von bem Indier wie von beffen weißem Nachfolger forgfaltig benutt, zu ben erften Linien gegenwartiger Landstraßen gebient haben.

Wenn die Flucht des Bisons, der erste Aufzug des großen Schauspiels der Unterwerfung der Natur unter die Gewalt des Menschen, deren Bewohner eines nühlichen, aber durch Zahl und Masse manchmal zerstörenden Gliedes beraubt hat, so bereichert sie der zweite um ein fast eben so nuhbringendes und minder gefährliches Thiergeschlecht. Es ist die Erscheinung von Bienenschwärmen, welche, nachdem sie 1675 zuerst aus dem Mutterlande nach Neu-England gebracht wurden, sich jeht über die, ihnen so reichliche als mannichsaltige Nahrung darbietende Pslanzenwelt Amerikas ausbreiten,

und ihren von ben Baren emfig gesuchten Honig aus ben Bluthenzweigen bes Balbes, wie aus ben Blumen ber Steppe gleichmäßig zu bereiten wissen.

Raum hat ber, auf alle Erscheinungen um und auf ber Erde ftets aufmerksame, schon burch bes Bisons Klucht ge= warnte Indier, also feines ergiebigsten Nahrungsmittels beraubt, mit feinen burch fast ununterbrochenen Aufenthalt im Freien geschärften Ginnen, Die ber Thatigkeit bes nabenben Gefchlechtes fo entsprechenden Bienen mahrgenommen, fo bereitet auch er fich zur Wanderung, Die ben britten ber geschilderten Borgange bildet. Das leichte, in dem einst froblichen Sagd = und Rriegsgebiete kaum ruhende Belt ober Sitte werben abgebrochen, ben hochgeehrten, allein voll tiefen Rummers verlaffenen Ruheftatten und Gebeinen ber Borfahren Lebewohl gefagt, und zu Roß ober geflügelten Schrittes gieht ber Indier, feine Frauen ober Pferbe, mit ben un= erwachsenen Rindern, bem Gezelte und bem Sausrathe belabend, felbst nur die Waffe und Schiegbedarf mit sich tragend, westwarts zur Auffindung eines vom Weißen noch unbetretenen oder unbesetten Bodens.

Da erscheinen benn balb, ben vierten Ruhepunkt bes neuen Werkes bezeichnend, einzeln und zerstreut die streisenz ben Schützen und verlorenen Wachten (Pioneers) des Pflanzerheeres, benen jeder nicht meilenweit entsernte Nachbar läftig ist. Sie überlassen sich der von dem Indier bereits zu unergiedig besundenen Tagd, und ersehen die Lücken der unzureichenden Ernährung durch diese, aus mitgebrachten Vorräthen an Mais und anderer Speise, so wie aus der geliebzten Flasche.

Unruhig und ewig beweglich wie dieses, mehr auf die Wald = als auf die Steppennatur berechnete Geschlecht ist, wird es theils durch die sich bald noch vermindernde Ausbeute der Jagd, mehr aber noch durch die bei der größeren Zugänglichkeit der baumlosen Steppe ihm rasch nachdringende, auf dem Fuße solgende Vorhut des Auswandererheeres abgeloset.

332 Bolf.

Diese ersten Unsiedler find es, welche feste Wohnsige grundend, gleichzeitig ben Beschluß bes urweltlichen Naturjustandes, wie den Unfang des Kunstwerkes der burgerlichen Befellschaft, als Katastrophe bes großen bier aufgeführten Weltbramas machen. So wie bas ihnen eben Plat machende Jägergeschlecht die Nahe anderer nebenbuhlerischer Menschen floh, ift ber erfte Unfiedler, felbst wenn er berechtigungslos auf bem erften, nicht erkauften Boben, als Niederkauerer (Squatter) erscheint, barauf angewiesen, Beihülfe und Schut für die Pflanzung und den neuen Saushalt bei den Mitan= kömmlingen ober alteren Vorgangern zu suchen. Go wird er, obgleich auf ber baumlofen ober baumarmen Steppe, ber Lichtung, Källung und bem Niederbrennen ober ber Tobtung ber Baume, burch allmaliges Absterben berfelben nach Ablofung ibrer Rindengurtel (girdling, deadening) enthoben. wie im Urwalde zur Erhebung ber Baumstammhutte (logrolling) und zur erften Aufreißung bes zu pflugenben und zu befåenden Feldes icon auf die Nachbarn bingewiesen. sucht beren Rahe, und mit ihr ist ber bald schwillende und sich entfaltende Reim einer kunftigen kleineren ober großeren Ortschaft, ja felbst einer Stadt gesteckt, je nachdem Boben, Lage und Umgebungen burch mehr ober minder einsichtsvolle Wahl fich bazu eignen.

Es ist aber der erste Ansiedler selbst fast niemals dazu bestimmt, dieses, ja vielleicht kaum den Fortschritt und Ueberzgang seiner Baumstamm = in eine Balkenhütte zu erleben. Denn bald wird auch ihm die Gegend zu volkreich und seiner Unruhe Schranken seigend, oder es lockt ihn der von wohltabenderen Pslanzern im Mitteltreffen des Ansiedlerheeres, in Folge der gemachten sogenannten Verbesserungen (Improvements) des Bodens, dargebotene Gewinn im Vier = bis Sechsfachen des ursprünglichen Kauspreises. Er räumt die Hütte und folgt, nun um so viel mehr Neuland zu kausen befähigt, westwärts ziehend, dem ihm vorangegangenen weissen Fäger der Vorhut, wo er die eben zurückgelegte miche

volle Lebensweise wiederum beginnt. Die verlassene Wohnung schreitet aber unter ihrem neuen Besitzer von der Balkenhutte zu einem oft zierlich gemalten Bretterhause, mit bequemen Betten und Hausgeräthe, und wenn Ort und Zeit gunstig sind, und erfolgreicher Fleiß, Betriebsamkeit und Handelsgeist im neuen Herrn Burzel geschlagen haben, selbst zum Mauerziegel= oder zum Bruchsteinhause fort. Unterbleibt dies, oder führt der Tod des Besitzers Theilung der Habe unter den Kindern herbei, so bleibt die letzte Entwicklung und Verpuppung des Wohnhauses späteren Zeiten oder der Nachhut der Westsahrer ausbehalten.

Dieser eben erzählte Bergang ift bie Geschichte ber auf dem friedlichsten Wege erfolgenden Besetzung des dem Bunde abgetretenen fruchtbaren Bodens durch ben Weißen, anstatt bes von ihm abgelofeten Indiers, der benfelben, Korallen und Meffer für Uderland, Wolldeden ftatt ganzer Provinzen, und Pulver, Blei und Branntwein fur ein Reich empfangend, verkauft, ober von allen Seiten burch Niederkauerer und Unfiedler bedrangt, widerwillig aufgegeben hat. Ein folcher Rauf, bei dem die nach romischem Rechte jede Erwerbung zernichtende Berletzung um mehr als den halben Werth, noch für sehr gunftig erachtet werden durfte, wird nur allzu baufig burch Bestechung ') und Berauschung einiger, ihre Stammgenoffen verrathender, die gegebenen Bollmachten überschreis tenber Sauptlinge herbeigeführt. Oft ift an einen folchen Berkauf die fo viel hartere Bedingung geknupft, daß bie In= bier nach bem, burch General Jack son zuerst angenomme= nen und feitbem mit unnachsichtlicher Strenge burchgeführten Grundfage bes Berfahrens der Bundesregierung, ihr Erbland raumend, jenfeits des Miffiffippi in eine ihnen wie ber anweisenden Regierung gleich unbekannte Wildniß manbern. Bur Untersuchung dieser wird bann manchmal eine Ungahl

<sup>1)</sup> So eben enthullt ein bekannt gemachtes Congreß : Aktenstück (25th Congr. 2d Sess. Senate Doc. 120 S. 124.) eine folche 1835 bei ben Cherokee-Hauptlingen versuchte Bestechung.

334 Bolf.

Indier auf Kosten der Bundesregierung abgeschickt, von deren Berichte über das Vorgefundene die Raumung des Landes abhangen wurde, wenn nicht dessen gunstige Absaffung wiederum durch neue Bestechungen gesichert ware.

So ward in Folge bes im Sahre 1832 mit ben Se= minolen abgeschlossenen Vertrages bei Panne's Landing, ba ber als ihr Sendbote mit andern Indiern nach dem Westen abgeordnete Sauptling Emantla, welcher bestochen, einen willkurlichen Abtretungsvertrag bes alten Gebietes in Florida unterzeichnet hatte, diefer auf Befehl bes Großen Rathes jenes Stammes, als Verrather hingerichtet. Der erschlichene Bertrag ward aber in Stucke geriffen und fur ungültig er= flart. Diese That der Rechtsvollstreckung an einem verrathe= rischen Sauptlinge, und die Weigerung ber Seminolen, einen erschlichenen Vertrag zu erfüllen, gaben die erste Veranlas= fung zu dem blutigen, noch immer nicht beendigten Bernich: tungskampfe mit ben Bereinigten Staaten, welche bei ber Tapferkeit ber verzweiflungsvollen Indier, ber Schwierigkeit ber Kriegführung auf einem so sumpf= und wafferreichen, be= walbeten Boben, und unter einem fo morberischen Klima, wie bas von Klorida, schon niehr als 10,000,000 Dollar für die= fen felbst berbeigeführten, ungerechten Rrieg verausgabt ba= ben. Einen Rrieg, ber durch die von ber Regierung geneh: migte und benutte Schandthat ber Generale Bernandez und Sefup, die Sauptanführer ber Seminolen zu vorgeblichen Verhandlungen in eine Feste zu locken und dort zu Gefangenen zu machen, wurdig gefront worden ift. Dceola (genannt Powell), ber fuhnste biefer Sauptlinge, ber beim Bervorbrechen ber verftect Gehaltenen, im Gefprache mit bem amerikanischen Befehlshaber begriffen, rubig bie Urme unterschlug, und ohne sich nur umzusehn, unerschüttert feinen Weg fortsette, ift am 30sten Januar bieses Jahres im Rerker auf ber Infel Sullivan, bei Charleston in Sud-Carolina, wohin man ihn geschleppt hatte, gebrochenen Bergens gestorben. Der gewiß erst mit dem Untergange aller kaum noch taufend Rrie=

ger zählenden Seminolen zu Ende gehende Kampf wuthet aber unausgesetzt fort, und hat erst jungst auch dem wackern beutschen Naturforscher Leitner, aus dem Würtembergischen, der als Wundarzt bei den Amerikanern diente, das Leben gekostet.

Nach einem im Februar gegenwartigen Sabres, abfeiten bes indischen Umtes bem Congresse vorgelegten Berichte, hatte man eben etwas über die Halfte (51,327) ber auf mehr als 100,000 (100,692) geschätten Indier bieffeits des Missiffip= pi, auf beffen jenseitiges Ufer versett. Dort befanden fich aber bereits fast 232,000 langer bort anfassige Indier, so daß dafelbst, wenn alle hinüber verfett waren, über 332,000 (332,498) Indier mit 66,000 Kriegern zusammenkamen. Wie viele von diefen, gleich Englands Berbrechern, widerwillia aus ber Beimat ihrer Bater versenbeten Unglucklichen in bem jenseits angewiesenen Neulande angekommen sein mogen, barüber schweigt die Runde um so mehr, da diese Versetzung fur Rechnung ber Bundesregierung auf bochft überfüllten Dampficbiffen burch fie betoftigenbe Unternehmer geschieht, bie bafur eine, nach ben allgemeinen Lebensmittelpreifen, anerkannt zu geringe Zahlung für den Ropf erhalten.

Nach einer solchen Wegschleppung des Stammes der Choctaws, erließ deren Häuptling, W. Harkins, einen in der Zeitung von Natches gedruckten Protest und Aufruf an das amerikanische Bolk, in welchem es heißt: "Man sagt, unsere gegenwärtige Versetzung sei unsere eigene freiwillige Handlung. Dies ist nicht der Fall. Wir waren, wie der verirrte Fremdling, von falschen Wegweisern umgeben, dis er an allen Seiten Feuer und Wasser erblickte. Das Feuer war sicherer Untergang, und eine schwache Hossnung war ihm geblieben, dem Wasser zu entgehen. Ein Fernblick auf das jenseitige User belebt diese Hossnung, zu bleiben wäre völliger Untergang. Wer könnte da noch zaudern oder schwanken, und wer darf sagen, daß sein Sprung ins Wasser seine eigne freiwillige Handlung war? Schmerzvoll ist der Weschl zu unserer Vertreibung. Wir beklagen, daß er aus dem

336 Bolf.

Munde unferes betheuernden Freundes (General Jad: fon) kommt, fur ben unfer Blut fich mit bem feiner tapfer= ften Krieger im Bunde auf bem Felbe ber Gefahr und bes Tobes mifchte. Go groß ift die Unficherheit von Betheue= rungen. Der Mann, der da fagte, er wolle ein Mal aufrichten und eine Linie um und gieben, Die niemals uberschritten werden solle, sprach zuerst, er konne die Linie nicht bewahren, und verwischte alle ihre Spuren. Ich will vor Euch fein Sehl meiner Beforgniß haben, und es abnt mir, baß auch die und jett angewiesenen Jagdgrunde und einft genommen werden. Wer von uns fann, nach dem was geschehen ift, fagen, wie groß die nachste Gewaltthat fein werde? Ich begehre von Euch im Namen ber Gerechtigkeit Rube fur mich und mein verlettes Bolk. Lagt und allein. Wir wollen Guch nicht franken, und wir bedurfen ber Rube. Wir hoffen im Namen ber Gerechtigkeit, bag niemals wieder eine neue Unbill gegen uns verübt, und daß man in Zukunft Sorge fur uns tragen werbe, wie fur Rinder, nicht aber uns vertreiben wie das Bieh, dem der Wechsel der Beide= grunde wohlthatig ift."

Vor allen anderen Staaten hat sich Georgien durch ein so ungerechtes Versahren, vom Augenblicke seiner Raumung durch die Briten und von der Anerkennung seiner Unabhangigkeit im Sahre 1783 an'), ausgezeichnet. Es hat sich nicht entblodet, in einem am 27sten Jan. 1827 vom Senate dessehenden Heigelben genehmigten Berichte eines Ausschusses beider gestetzgebenden Häuser, zu erklären: "Man mag von unseren Unsprüchen mit großer Scheinbarkeit behaupten, sie beruhten mehr auf Gewalt als auf Necht, sie sind aber Ausprüche, wie die ganze gesittete Welt sie zugelassen und anerkannt hat, und

<sup>1)</sup> Jos. Blunt Historical Sketch of the Formation of the Confederacy particularly with reference to the Provincial Limits and the Jurisdiction of the General Government over Indian Tribes and the Public Territory (Newyork, 1825, 8.) © 88.

es ift unbestreitbar mahr, bag unter folden Umftanden Gewalt zum Rechte wird." Es hat fogar burch Prafibenten, welche ber Bolfsgunft frohnend, fich vom Geschrei ber laute= ften Pocher bestimmen ließen, auch die Bundesregierung in feine Handlungen verwickelt, und zur Theilnehmerin an allem Schmachvollen gemacht, was in foldem Berfahren ber boche ften Beborben liegt. Go wußte Georgien, burch habsuchtigen fünstlichen Widerstand gegen die verfaffungsmäßige Bundes= gewalt ber Bereinigten Staaten, bis jum Jabre 1802, bie Abtretung feiner grundlofen Unspruche auf Die Landereien im Beften an biefe aufzuhalten. Dagegen hatten alle anderen, abnliche Unspruche machenden Staaten biefe langft aufgege= ben, womit Neu = York, ju feiner Chre, icon 1781 freiwillig ben Unfang machte. Ihm folgte, vier Sahre fpater, Maffa= chufetts auf biefer Bahn, biefen Schritt burch ben Ginfluß feines barum ewig hochachtungswurdigen Congregabgeordne= ten Rufus Ring, an die Bedingung knupfend, alle und jebe Sklaverei folle aus bem, gegenwartig bie Staaten Dhio, Inbiana, Illinois und Michigan, und bas Gebiet Wisconfin bildenden nordwestlichen Landstriche auf ewig verbannt fein welcher Beschrankung damais Georgien, Gud = und Nord = Carolina und Virginien auf eine, feinesweges zu ihrem Ruhme gereichende Weise heftig widersprachen.

In dem nach zwanzigiahriger Geduld und Nachgiebigseit abseiten der Vereinigten Staaten, endlich mit ungeheuern Geldopfern von Georgien erlangten Vertrage von 1802, hatzten jene sich unter Tefferson's Prasidentschaft anheischig gemacht, zum Besten Georgiens auf ihre Kosten die Nechte der Indier auf das Land, welches diesem Staate von dem Bundesgebiete gelassen wurde, "sobald dasselbe auf billige Bedingungen von den Indiern erworden werden könne," zu verschaffen. Unstatt dieser bedingten Ueberlassung des großen Landstriches, welchen die machtigen Stamme der Ereeks, Cherokees, Choctaws und Chickasaws inne hatten, nachzuleben, begann nun bald ein unablässig um

338 Volt.

sich greisendes System Georgiens gegen diese. Von da an weigerte sich dieser Staat, die Indier auch nur als Eigens thumer des durch sie von jeher besessenn Bodens zu betrachten, und jene Stamme wurden unaushorlich angesochten, da doch die Vereinigten Staaten einem von ihnen, den Cheroefees, selbst ihre Souverainetät anerkennend, 1785 im Vertrage von Hopewell das Necht eingeraumt hatten, einen Stells

vertreter jum Congresse zu fenden.

Ein anderer ber genannten indischen Stamme, Die Creeks, hatte bald barnach, bas Erlofthen ber fast ausschließlich jagotreibenden nordlichen Stamme erwagend, be= fonders auf Untrieb der sich mit ihren Besithtumern unter ibnen niederlaffenden Lovaliften oder koniglich gefinnten Muswanderer aus ben fublichen Staaten angefangen, Beerden zu halten, Ackerbau zu treiben und ihre Dorfer zu unverruchba= ren Ortschaften zu machen. Gie beschloffen in Kolge biefer, von der Bundesregierung gebilligten Fortschritte gur Gefit: tung, schon 1814 im vollen Rathe ber Sauptlinge und 216= geordneten ber Ortschaften, niemals und unter keiner Bedingung auch nur den kleinsten Theil ihres jett werthvoll gewordenen Landes zu verkaufen. Diefer Beschluß wurde im Fruhlinge 1824 feierlich von Allen erneuert, wie fie noch im November bes namlichen Jahres ben Ubgeordneten bes Staates Georgien, Campbell und Meriwether, amtlich erklarten. Aber ichon im Februar bes nachsten Sabres ließ sich Alexander M'Gillivran, ihr mit 25,000 Dollar bestochener Sauptling, mit noch einem einzigen Undern verleiten, ju Indian = Spring einen betrugerischen Bertrag mit bem Staate Georgien abzuschließen, zu bem er und fein Genoffe aller Bollmacht entbehrten, und durch welchen diefem Staate bas gange große Land ber Creeks fur bie unverhaltnifmaßig geringe Cumme von 400,000 Dollar abgetre= ten wurde. Dieser Vertrag ward mit einer bamals unerhorten Schnelligkeit und Gile nach Washington gefchickt, wo er am 2ten Mark anlangte, und von bem Prafiden=

ten Monroe, zwei Tage vor ber Uebergabe seines Umtes an ben gerechteren und staatsmannischeren Irn. I. D. Ubams, genehmigt wurde, von dem Senate aber am folgenden Tage ratificirt, wodurch biese Handlung der Ungerechtigkeit der Bundesregierung unwiderrusslich aufgeladen worden ist.

Vergebens ließ ber, durch den erschlichenen, nach gottliechem und menschlichem Rechte ungültigen Vertrag, aufs Höchesste entrüstete Rath der Ereeks, nach dem für jeden Landverskauf den Tod bestimmenden Gesetze, M'Gillivray und bessen verrätherischen Genossen hinrichten. Der Staat Georgien verfuhr, als habe er volles Eigenthumsrecht über das Land rechtmäßig erworben, sein Gouverneur Troup wagte es, alle Staaten südlich vom Potomack, das heißt die Sklavenstaaten, zur Aufrechthaltung seines ungerechten Erwerbnisses auszusordern, und vertheilte balb darauf das Land der allmälig zur Auswanderung gezwungenen Ereeks durch eine Lotterie unter seine Bürger.

Es bedarf hier keines vielleicht bestochen scheinenden Urtheils von meiner Seite über diese Hergange, denn der achtungs-würdige und unbestechliche Herausgeber der Jahrbücher der amerikanischen Staatsgeschichte (American Annual Register), Hr. Josef Blunt, Verfasser der bereits oben angeführten Schrift, hat sich schon 1825 darüber auf solgende Weise ausgesprochen 1), ohne daß es ihm jedoch gelungen ware, die Bundesregierung, wie drei Jahre zuvor bei einem ähnlichen, den Menomonies abgewonnenen betrügerischen Vertrage, zur Vernichtung des schimpslichen Handels und zur Rettung der Ehre des amerikanischen Wolkes bewegen zu können:

"Wir stehen in einem garten Verhaltniffe zu jenen Inbiern. Wir bewohnen bas land ihrer Vorfahren. Wir find ein machtiges Volk, außerhalb bes Bereiches ihrer Waffen,

<sup>1)</sup> Newyork Review 1825 August, in bem mir vorliegenden be- sondern Abbrucke, S. 24 ff.

340 - Volt.

oder der Waffen eines Seben, welcher es unternehmen mochte, sie zu rachen."

"Sie sind zu schwach und gering an Bahl, Glaubiger unferes Gerechtigkeitsgefühles fur ben Schut auf bem einft von ihnen unbedingt befessenen Boben. Gie haben es ver= fucht, bas heranwachsende Geschlecht zu civilisiren, und ha= ben ben Weißen geftattet, fie in ihren Unfiedelungen ju um= gieben, alles in ber Hoffnung, unter bem ichubenben Urme Dieses großen Freistaates erhalten zu werben, bis fie mit der Wollendung ber Beit, in ben Schoos ber amerikanischen Familie aufgenommen und mit uns zu einem Bolke verschmols gen werden konnten. Wir haben es immer noch in unserer Gewalt, fie bis außerhalb ber Grengen ber Gefittung zu vertreiben, wo fie halb wild und halb gesittigt, bald als Opfer ber Schwierigkeit ihrer Lage fallen, ober burch Wiberstand allgemeine Vernichtung auf fich herabziehen werben. mogen, wie sie beschlossen haben, auf den rauchenden blutgefarbten Trummern ihrer Butten umkommen, und nicht eine Seele hinterlaffen, ihr Schickfal zu erzählen. Ihr Stamm wird von der Erde verschwinden, und fein Geschichtschreiber, fein Redner indischer Abkunft übrig bleiben, bas ihnen wis berfahrene Unrecht zu berichten, ober Rache auf Diejenigen berabzurufen, welche fich in ben Befit ihres ichonen Erbes gesett haben. Wird aber barum bie öffentliche Meinung vernichtet fein? Ronnen wir unfere eigene Ungerechtigkeit ver= geffen? Wird nicht biefes Blatt unferer Geschichte unaus= loschlich mit der Ausrottung der Ureinwohner beschrieben sein? Unsere Nachkommen werden lesen, daß der amerikanische Congreß im 19ten Sahrhundert einen betrügerischen Bertrag . bestätigte, burch ben ein indisches Bolk, wider feinen Willen und ohne seine Zustimmung, seines Landes beraubt wurde; baß biefer Bertrag mit einem kleinen Theile jener unwiffenben Geschöpfe abgeschlossen worden ift, welche man verlockte und bestach, die Werkzeuge der Bergubung ihrer Landsleute

ju werben; bag ber Genat burch Tauschung verleitet warb. ihn zu bestätigen, und bag bie Bundesregierung bennoch, in Berbindung mit ben Behorben bes Staates, bagu fchritt, biefen Bertrag mit ber Spige bes Bavonetts, burch Musrot=

tung aller Indier, zur Ausführung zu bringen."

"Rom horte auf bie Rlage Siciliens, Großbritannien auf Die Beschwerben Sindostans, und soll biefer Freistaat allein gefühllos gegen bie Stimme hulfesuchenber Menschen fein? Rur zum Congresse konnten biese armen Naturkinder nach Abhülfe hinaufblicken. Ihr Land fteht, nach unferen Gefeten, unter ben Bereinigten Staaten. Gie fublen fich unfahig, ber Gewalt unserer Waffen zu widerstehen, aber sie haben beschloffen, ihr Geburtstand niemals zu verlaffen, und obgleich sie nicht widerstehen konnen, wissen fie gu fterben-Mus ber Wildheit ihrer Erziehung haben fie gelernt, wie man den nahenden ober augenblicklichen Tod verachte, und fie baben beichloffen, eber auf ihrem Boben zu fterben, als ibn au raumen."

"In foldem Entschluffe liegt Beisheit und Geiftesgroße. Sie wiffen, was fie einft waren, und fie fublen, was fie jest sind. Wenn fie über die Macht und Unabhangigkeit ihrer Borfahren nachbenken und beren Buftand mit ber abhangis gen und unfichern Lage ihrer Nachkommen zufammenhalten, wie fie nach ber hoffnung einer Gefittung durften, die wir ihnen zu erwerben untersagen, wie fie ein elendes, beim Nas hen ber Beigen burch wiederholte, erzwungene Austreibungen in eine immer entlegnere Wildnig, noch elender gemachtes Leben fortschleppen: bann haben sie wohl ein Recht, in ben Schauern bes Tobes eine Buflucht gegen bie Berfolgung bes machtigeren Menschenstammes zu suchen, ber bas Land inne hat. Wenn fie finden, wie bas helle Licht ber Gefittung, welches fur fie eine sengende und verzehrende Flamme ge= wefen ift, alle ihre Unfiedelungen umringt, ihre Grengen tage lich verengt, und wie ihnen Sinderniffe in ben Beg gur Ausbildung gelegt werden, welche fie nicht erwarten gu bur=

342 Note.

fen geglaubt hatten, welches Wunder, daß sie da in ihrer Verzweiflung, gleich dem Skorpione, im Tode Abhülfe der Qualen suchen, denen zu entrinnen, sie kein anderes Mittel erblicken? Mögen wir jede Mitwirkung, dieses Geschick siber sie herbeizusühren, wie die schwärzeste Unehre scheuen."

"Diese Selbstopserung eines ganzen Volkes wird nicht ohne Wirkung bleiben. Freilich können die Hutten der Inzbier nicht mit der Eurie verglichen werden, in der Roms Senat saß, und ein unter amerikanischen Bayonetten fallenzber Häuptling der Ereeks nehst feinem Stamme wird nicht den ehrwürdigen Unblick der versammelten Väter gewähren, die sich auf ihren Elsenbeinsessen. Aber die sittliche Wirkung des mit stiller Ergebung auf dem Altare der Vaterlandsliebe gebrachten Lebensopfers eines ganzen Volkes wird in Georzgien die nämliche sein wie in Italien, sie wird den Indier auf gleiche Linie mit der Römerseele stellen."

Aufgemuntert durch diesen beklagenswerthen, wenngleich gewinnreichen Erfolg der eben geschilderten Bernichtung der Creeks, hat der Staat Georgien, wenige Sahre spåter, eine noch bei weitem mehr geistige als sächliche, deshalb um desto empfindlichere Gewaltthat auf ähnliche Weise auch gegen den dritten der vier größeren südlichen Stämme, gegen die Che=

rofees, jur Musfuhrung gebracht.

Von jeher haben die Cherokees einen der mächtigsten, unerschrockensten und tapsersten südlichen Stämme der Indier gebildet, der im amerikanischen Unabhängigkeitskriege so kräftig auf der Seite der Briten socht, daß die Vereinigten Staaten sehr froh waren, nach dem Frieden mit England, einen Freundschafts = und Vergessenheits = Vertrag mit ihnen zu schließen. Ihr damaliges Gediet war 35,000,000 Acker groß, und bestand aus dem fruchtbarsten, mit Flüssen gesegneten Boden unter dem herrlichsten Himmelsstriche. Nachdem nun dieses schone Land durch verschiedene, den Cherokees abges

locte und aufgezwungene Bertrage mit ben Bereinigten Staaten, und jum Sauptvortheil Georgiens, ichon bis auf 8,000,000 Ucker zusammengeschmolzen war 1), scheint auch Diefem ebeln Stamme ber Indier, aus benfelben Grunden wie den Creeks, und durch gleiche, den Lonalisten und Indierinnen entsproffene halbschlächtige Rathgeber wie jene veranlaßt, schon 1808 ein Berftandniß über ihre gefahrvolle Lage im Ungesichte ber ftets weiter vordringenden weißen Unfiedler aufgegangen zu fein. Gie zeigten bem bamaligen, ihr Borhaben begunftigenden Bundesprafidenten Seffer fon an, daß fie übereingekommen feien, fich in zwei Theile zu scheiben. Ungefahr ein Drittel von ihnen fei geneigt, beim Sagerleben zu beharren, und wunsche fur feine gegenwartigen Besitzungen Land jenseits des Mississippi, wo das Wildpret noch reichlicher fei, zu biefem Behufe angewiefen zu erhalten. Die andern zwei Drittel bes Stammes wunschten bagegen Uckerbau zu treiben, fich tem Leben ber Gesittung anzuschlie-Ben, und in ihrem Lande, unter felbst gegebenen Gesethen und einer eignen Regierung, zu leben.

Demgemåß zog 1809, mit Genehmigung der Bundeszregierung, der kleinere Theil der Cherokees westwarts an den Arkansasstrom, und es wurden noch 1817 und namentlich 1819 Verträge der Vereinigten Staaten mit den Bleibenden abgeschlossen, in welchen sie diese bei ihrem ehrenwerthen Unzternehmen unter ihren Schutz nahmen 2), und ihnen seierzlich versprachen, es solle nie wieder eine fernere Landabtreztung erbeten oder gesordert werden. Gleichzeitig mit dem

<sup>1)</sup> J. R. Tyson Discourse on the surviving remnant of the Indian Race in the United States. Delivered on the 24th October, 1836, before the Society for commemorating the landing of Penn. (Philadelphia, 1836, 8.) ©. 18 ff.

<sup>2)</sup> Will. Wirt Opinion on the Rights of the State of Georgia to extend her Laws over the Cherokee Nation. (New-Echota, 1830, 8.) ©. 11 ff.

344 Bolt.

ersten Erwachen der Cherokees zu einem geistigeren Leben, traten sie in eine Rathsversammlung aller Häuptlinge und Abgeordneten zusammen, deren, von damals an, uns durch den Druck ausbewahrte Beschlüsse 1) zuerst ein Gesetz vom 1.1ten September 1808 zum Schutze der Waisen enthalten. Das zweite, am 10ten April 1810 erlassene Gesetz verordenete eine völlige Abschaffung und Vergessenheit aller Blutzrache zwischen den sieben Stämmen der Cherokees. Im Jahre 1825 wurde dann die Gründung einer Hauptstadt des Landes, New-Echota am Dostenallah beschlossen 2), in welcher schon zwei Jahre später die den Vereinigten Staaten völlig nachgeahmte Versassung erschien 3).

Solche Fortschritte in Gesittung wie im Christenthume, in eigenthümlicher, selbst ersundener Schrift und Druck, wie in Lebensbequemlichkeiten, Häusern und Heerstraßen, waren es aber nicht, was der, jeder Erhebung des Indiers seindseligen Masse landgieriger und gewinnsuchtiger Georgier gesiel, welsche weit lieber übervortheilende Umsätze des berauschenden und sinnberaubenden Branntweins gegen die Ländereien der Indier getrieben und deren keimende Liebe zu dem beim Ansbaue sesssehen Boden gern erstickt hatten. Noch höher steigerte sich diese Gier, nachdem man im Cherokee Webiete Gold entdeckt hatte. Der Staat Georgien beschloß alsbald, ohne Weiteres, sich auf den zuvor erwähnten bedingten Vers

<sup>1)</sup> Laws of the Cherokee Nation, adopted by the Council at various Periods. Printed for the benefit of the Nation. Knoxville, Register Office Heiskell, Brown etc. Knoxville T (ennessee). 1826, 8. 75 Seiten und 8 Zafein.

<sup>2)</sup> Man fche bie Reunte Beilage biefes Banbes.

<sup>3)</sup> Constitution of the Cherokee Nation, made and established at a General Convention of the Delegates, duly authorised for that purpose at New-Echota, July 26, 1827. Printed for the Cherokee Nation, at the Office of the Statesman and Patriot, Georgia, 8: 16 ©.

trag von 1802 mit ben Vereinigten Staaten stügend, und dreizehn von diesen, seierlich mit den Cherokees abgeschlossene Verträge mit Füßen tretend, eine neue Lottoziehung von Landloosen in das zu diesem Behuse vermessene und in Stücke geschnittene Goldgebiet der Cherokees zu veranstalten, seine ledigen jungen Männer aber mit diesem nichts kostenden fremben Gute auszustatten.

Den Cherokees, welche, bas ihnen Mangelnde erkennend, Schullehrern und nutlichen Sandwerkern der Beifen verftat= tet hatten, fich bei ihnen niederzulaffen, wurde verboten, Weiße in ihre Dienste zu nehmen, und die willfurlichsten, eigens auf fie und ihre Berhaltniffe gemungten Berordnungen erlaffen. Den georgischen Richtern ward untersagt, Rlagen ber Indier anzunehmen, und einer von ihnen, Gr. Clayton, ber erklart hatte, "bas 1831 von Georgien erlaffene Berbot an die Indier, auf ihrem eignen Grunde nach Gold zu graben, fei eine Berletzung ber Berfaffung und ber Bertrage mit ben Bereinigten Staaten," feines Umtes entfett. Die treu bei ihnen ausharrenden Missionare Butler und Borcester wurden, weil sie bem ihnen fremben Staate Georgien keinen Gid der Treue schworen wollten, zum Buchthause mit schwerer Arbeit verurtheilt und, ber eine von ihnen mit einer Rette um ben Sals, wirklich babin abgeliefert. Ja, es murbe, um nur noch ein Beispiel ber Gewaltthaten anzufuhren, ein wegen eines Todtschlages zum Tode verurtheilter Cherokee, als sich bas Sochste Bundesgericht, an welches er appellirt hatte, einmischte, auf Befehl ber georgischen gesetzebenden Berfammlung, Ende 1830, augenblicklich gehangt 1). Als endlich bas Bundesgericht durch einen furchtlosen, seiner unbeugsamen Rechtstreue zum ewigen Ruhme gereichenden Spruch 2)

<sup>1)</sup> American Annual Register for the year 1830 - 31. (Boston, 1832, 8.) ©. 356 ff.

<sup>2)</sup> The Cherokee Case. Philadelphia, 1834. 8. - Man ver-

346 Bolf.

ben Staat Georgien verurtheilte, ben Cherokees bas Entriffene zurückzuerstatten, unterließ der damals an der Spitze ber Bundesregierung stehende Präsident Jackson, noch 1817 Mitunterzeichner eines ihnen, falls sie wollten, das Bürgerzrecht der Bereinigten Staaten gewährenden Vertrages, zu seiner wie zu deren nicht minder ewigen Schmach, den Spruch des Gerichtes zu vollstrecken.

So ift benn biefer Rechtsfpruch bes Bochften Gerichtes bes amerikanischen Bundes kraftlos zu Boben gefallen, und schon seit Sahren werden, abseiten ber, vor ber Willfur ber einzelnen Staaten feig zurudweichenden Bunbebregierung, alle tenkbaren Runftgriffe ber mehrgebachten Unterhandlungs: weise bisber noch meist vergeblich angewendet, um auch die fich sittigenden Cherokees, wie zuvor die Creeks, zur Wanderung über ben Mississpi zu bewegen, ber ihnen, bei ihrer borti= gen unausbleiblichen neuen Berwilberung, jum Lethe alles eben Erlernten werden muß. Doge er fur fie und die an= beren gleich unglucklichen indischen Stammgenoffen auch gum Strome ber Bergeffenheit des bieffeits erdulbeten himmel= schreienden Unrechts werden, und mogen sie nicht auch bort, wo ichon zwei Staaten ihre Grenzen abgesteckt haben, von Neuem burch laftertriefende Landrauber wiederum aufgesucht und verjagt werden, wie es nur allzusehr zu befürchten steht 1).

Also wird der Indier rucksichtslos, oft in winterlicher Jahreszeit aus seinem Hause und aus dem Lande gejagt, sowol von der Regierung des Bundes als denen der einzelnen Staaten, unter welchen freilich Georgien am schamlosesten aufgetreten ist, während Massachusetts, dessen Gesetzebung noch 1789 bei Todesstrase verbot, seine Marshpee: Indier Lesen und Schreiben zu lehren, ihnen 1835 ein anständiges Jahrgeld

gleiche Wheaton's Reports of Cases in the Supreme Court of the United States Vol. 8. (Newyork, 1823. 8.) ©. 543. — It. Johnson and Graham's Lessees v. William M'Intosh.

I) Tyson Discourse a a. D. S. 31.

aus feinem Schulfonds, zur Beforberung ber Erziehung bewilligt hat. In kleinerem Maßstabe und auf nicht minder ruchlose Beife fieht man ihn zu Grunde richten von den gewinnsuchtigen Einzelnen, ja von anerkannten Korperschaften, wie es bie große amerikanische Pelzhandels-Gefellschaft ift '), leiblich und geistig, burch ben ihnen mit wucherischen Binfen zur Abzah= lung burch ihre gange Sabe gereichten Branntwein. Durch Dieses Gift, zu beffen Ubschaffung unter fich die Umerikaner Die rubmlichsten Unstrengungen machen, und bessen Berkauf an die Indier schon Ludwig XIV. unterfagte 2). Es hielten aber bie in Berfailles fo einflufreichen Missionarien strena auf bie Befolgung biefes Gebots, burch bie nicht minder gewinnsuch: tigen kanadischen Pelzhandler und Beamte, und auch noch jest wird von ihnen in den friedlichen kanadischen Missions: borfern bekehrter Indier feine Schenke geduldet. Darum ift aber auch noch jett, fast 80 Jahre nach Vertreibung ber Frangofen, beren Name unter ben Indiern geehrt und ge= liebt, fie reden haufig und gern beren Sprache, mahrend fie ihre Renntniß des Englischen oft verheimlichen, und der allgemeine indifche Gruß Boosshoo (verberbt aus Bon jour) mahnt an die Zeit zahllofer Chen zwischen beiben Bolfern, benen ein fo kraftiges Mischgeschlecht (Bois-brules, Métis, Half-breeds), das unternehmendste und zu Wasser und zu Lande gleich gewandte jener norbischen Gegenden, entsprof= fen ift.

Wol fagt der menschenfreundliche, eben so allgemein gesliebte als liebenswürdige Washington Trving mit Recht:

<sup>1)</sup> An Act making Appropriations for Indian Annuities and other similar objects for the year 1835, bewilligt bem Hauptmann W. R. Jouett, welcher ber Amerikanischen Pelzhandels-Gesellschaft für die Indier bestimmten Branntwein an der Grenze wegnahm, und beshalb von ihr verklagt wurde, Entschäbigung für die Gerichtsfosten.

<sup>2)</sup> M'Kinney's Tour to the Lakes. (Philadelphia, 1823, 8.) S. 197.

348 Wolf.

"Die Gefellschaft ist wie ein vielköpsiges, jede Art von Elend außhauchendes Ungeheuer auf sie losgerückt. Vor ihr her zogen Seuche, Hungersnoth und das Schwert, und in ihrem Gefolge ist der langsame aber ausrottende Fluch des Handels herangekommen. Was die Vorzeit nicht hinweggerafft hatte, ist vor dem Lehten allmälig verdorrt." Tief sihlen die, wenn sie sich undemerkt glauben, unter sich heiteren, scherzhaften und seihelichen, vor dem Fremden aber streng ihre starken und leidenschaftlichen, edeln Empfindungen unterdrüffenden Indier die Geißel, die über ihren stolzen Nacken von den unwürdigsten Händen geschwungen wird. Nur selten bricht das tief verhaltene Leiden bei ihnen durch, dald in sinnreichen Wendungen der ihnen in so hohem Maße zu Gebote stehenden bilderreichen Naturberedtsamkeit, und bald in verzehrenden Flammen des lodernden Unwillens.

Ein Beispiel der erften Urt gibt die Untwort eines in= bischen Sauptlings an einen ibn in Neuwork fragenden ame= rikanischen General, warum er so trauervoll aussehe, und ob ihn etwas betrübe. "Ich will es dir fagen, Bruder," sprach ber Indier'), "ich betrachtete Gure schone Stadt, bas große Wasser, Guer schones Land, und sehe, wie gludlich Ihr Alle feid. Dann aber konnte ich mich nicht enthalten, zu benken, daß biefes schone Land und biefes große Waffer einft uns gehört hat. Unfere Vorfahren lebten hier, fie genoffen es in Frieden als ihr Eigenthum. Es war die Gabe bes Großen Geiftes an fie und ihre Kinder. Bulett kam bas Bolk ber Weißen hieher, in einem großen Rahne. Sie begehrten nur, daß man ihnen gestatte, ihren Rahn an einen Baum zu bin= ben, damit das Baffer ihn nicht wegführe. Wir willigten ein. Darauf fagten fie, Ginige ber Ihrigen waren frank, fie baten um Erlaubniß, fie zu landen und unter ben Schat:

<sup>1)</sup> John West Substance of a Journal during a Residence at the Red River Colony, British North America (from 1820 to 1823, Second Edition. London 1827, 8.) S. 231 ff.

ten bes Baumes zu legen. Alsbann kam bas Gis, und fie fonnten nicht fort; fie baten baber um ein Stud Land, ihre Butten fur ben Binter barauf zu errichten. Wir gewährten es ihnen. Alsbann begehrten fie etwas Mais, bamit fie nicht verhungerten, und wir lieferten ihnen diefen freundlich. Sie versprachen fortzugehn, wenn bas Eis geschmolzen sein wurde; als dies aber geschehn war, sagten wir ihnen, jest mußten sie mit ihrem großen Rahne weiter fahren. Sie aber wiefen auf ihre großen Schiegrobre rund um ihre Butten, fagten, fie wollten bleiben, und wir feien außer Stanbe, fie meggehn zu machen. Darnach brachten fie geistige und berauschende Getranke, an benen bie Indier großen Geschmack fanden. Sie überredeten uns, ihnen etwas Land zu verkaufen. Endlich vertrieben fie uns von einer Zeit zur andern guruck in die Wildniß, weit weg vom Baffer, von den Fis schen und von den Auftern. Gie haben unfer Wildpret vernichtet, unser Bolk ift babingeschmolzen, und wir leben elend und jammervoll, mahrend Ihr unferes schonen und herrlichen Landes genießt. Dies, Bruder, macht mich traurig, ich kann mir nicht belfen."

Als den letzten Ruf eines, den Amerikanern im Unabshängigkeitskriege gegen die Briten treu beistehenden indischen Stammes, der Catawbas in SubsCarolina, kann man folsgende Bittschrift ansehn, die Peter Harris, einer ihrer Häuptlinge, vor einigen Jahren an die gesetzgebende Verssammlung des genannten Staates richtete '). "Ich bin einer der noch glimmenden Funken eines sast verloschenen Geschlechts: bald werden unsere Gräber unsere Wohnstätten sein. Ich din eine der wenigen, noch auf dem Felde stehensden Uehren, nachdem der Sturm der Umwälzung vorübersgegangen ist. Ich kämpste sir Cuch gegen die Briten. Die Briten sind verschwunden, und Ihr seid frei. Dennoch nahs

<sup>1)</sup> Abdy's Journal a. a. D. Bb. 2, S. 74.

350 Bolf.

men die Briten mir nichts, noch habe ich durch ihre Niederlage etwas gewonnen. Ich jage den Hirsch, um zu leben, die Hirsche verschwinden und ich muß verhungern. Gott hat mich für den Wald geschaffen, und meine Wohnung steht in seinem Schatten, aber die Kraft meines Armes schwindet, und meine Küße versagen mir auf der Tagd. Die Hand, welche für Eure Freiheit kämpste, öffnet sich jeht, um von Euch Unterstühung anzunehmen. In meiner Jugend blutete ich in der Schlacht, damit Ihr unabhängig sein möget; laßt mein Herz nicht im Alter verbluten, weil es Euch an Erbarmen gebricht!"

Es ist bereits erwähnt worden, wie der noch nicht be= endigte Bernichtungsfrieg gegen die Seminolen, burch bie Pflichtvergeffenheit und Bestechung eines ihrer Sauptlinge, herbeigeführt wurde. Er entsprang aber unmittelbar aus ih= rer Beigerung, in bie ihnen in bem erschlichenen Bertrage von 1834 auferlegte Ruckgabe ihrer mit Sklavinnen erzeug. ten Kinder an die Umerikaner zu willigen, und fie zu Sklaven machen zu laffen. Denn fo will es bas Befet ber Sklavenstaaten, daß jeder noch so entfernte Sprogling eines Unfreien, in beffen Ubern ein Tropfen farbigen Blutes rinnt, unwiderruflich wieder zur Sklaverei, und wenn es ein Madchen sein follte, jum Lafter verdammt ift. Ein betrübendes Beispiel hiervon, bei den schonen und oft fehr mohl unterrichteten, von jeder weißen Gefellschaft ausgeschloffenen, meift als Beischlaferinnen misbrauchten Quarteronen in Neu-Drleans, mit einem Uchtel ober Sechzehntel farbigen Blutes, erzählt die bereits erwähnte Schriftstellerin Mis Marti= neau, mit nachstehenden Worten:

Ein vor vielen Sahren nach Louisiana auswandernder Bewohner Neu-Hampshires unternahm an seinem neuen Wohnorte eine Pflanzung, wozu er, nach der dort gewöhnlischen Weise, Geld zu hohen Zinsen borgte, und mit dem Ers

trage feiner Ernten alliabrig feine Schuld verringerte. Er lebte in eintrachtiger Ghe mit einer Quarterone, ohne, nach ben bortigen Gefegen, mit ihr getraut werben zu konnen. Sie hatte, wie die meiften ihres Gleichen, kaum noch eine Spur ihrer farbigen Abstammung aufzuweisen, und war ein wohlerzogenes, liebenswerthes Beib von guten Grundfagen, mit der er zwanzig Sahre gludlich lebte. Mit dem Gefete, welches Rinder einer Sklavin zur Sklaverei verurtheilt, mohl bekannt, warnte fie ihren Gatten, daß auch ihre Rinder, weil fie unter ihren Voraltern eine nicht freigegebene Sflavin gablte, Sklaven werden mußten, wenn er ihnen nicht gerichtlich bie Freiheit schenke. Er versprach, bafur zu forgen, verfaumte aber bie Urkunde ber Freilaffung ber Rinder ausfertigen gu lassen, und als nach zwanzig Sahren erft fie und balb barauf er schnell ftarben, blieben zwei ober brei schone Mad= chen, ohne mahrnehmbare Spur ihrer Abstammung, als Bais fen zurück.

. Der Bruder des verftorbenen Baters kam aus Reu-Sampshire, zur Ordnung der Angelegenheiten, nebst allen Uebrigen meinend, daß er wohlhabend gewefen fei. Ihm gefielen seine weißaussehenden Nichten, und er versprach ihnen, fie in feine Beimat und in eine Gefellschaft einzusuhren, fur die sie durch eine forgfältige Erziehung vorbereitet waren. Bald zeigte fich jedoch, daß die Schulden des Baters feine Befitthumer überftiegen, und bag es, obgleich bas Tehlende nicht bedeutend mar, nothig fei, ein Abkommen mit ben Glaus gern bes Verstorbenen zu treffen. Der Bruder übergab ba= her diesen die ganze nachgelaffene Sabe, murde aber bald von ihnen verklagt, weil er einen Theil berfelben verheimlicht und nicht alle vorhandenen Sklaven angegeben habe. Sie rech: neten zu diesen auch die Rinder seines Bruders, und als er, von Abscheu ergriffen, felbst nicht wohlhabend, bei ihnen um= herging und sie flebentlich bat, boch ihre Unsprüche auf jene Madchen fahren zu laffen, wurde er hohnisch von ihnen abgewiesen. Sie fagten ibm, biefe feien eine Baare ber

352 Lote.

schönsten Urt, und baher viel zu werthvoll, um aufgeges

ben zu werden.

Er bot ihnen, obgleich er feche Rinder hatte, Ulles, was er befaß, mehr als die Madchen, wie er meinte, beim Ber= faufe gur Saus : ober Feldarbeit bringen murben. Da murbe ibm gefagt, es gebe andere 3wecke, fur die fie beim Berkaufe einen großeren Ertrag liefern wurden. Der Dheim war in Bergweiflung, und fuhlte fich fcmer versucht, ihnen eher ben Tob als ein foldes Loos zu wunschen. Uber feine Bedrang: niß stieg noch hober, als er genothigt war, ihnen ihr naben= bes Schicksal zu verkundigen, und er verfichert, niemals zupor ben Sammer ber Ungft und Pein gehort zu haben, wie er ihn jest von feinen ungludlichen Nichten vernahm. Bon biesem Augenblicke an agen und schliefen sie nicht, und wa= ren nicht von einander zu trennen, bis man fie die Gine aus ben Urmen ber Undern rig, um fie auf den Sklavenmarkt von Neu = Orleans zu schleppen, wo sie jede einzeln fur hohe Preise zum verworfenften Gebrauche versteigert wurden. Die= mals ift es bekannt geworden, wohin fie gekommen feien ').

Es sind aber nicht bloß theilnahmlose ober hartherzige, allein auf Befriedigung ihrer Geldsorderungen haltende Glaubiger, welche die strengen, bekanntlich in fast allen Sklavenstaaten, jeden Unterricht der Sklaven verbietenden Gesetze benutzen, um, rücksichtslos auf die Fortpslanzung des Lasters, ihren Beutel zu füllen. Auch die Herren und Gebieter selbst kennen keine sittlichen Gründe, wenn es darauf ankommt, durch Mehrung der Sklavenzahl ihre Besitzthümer zu erweitern. So lebt jetzt, wie die eben angesührte Schriftstellerin berichtet, bei einer Dame in Boston eine wegen ihrer aus-

Di

<sup>1)</sup> Grabe ein solches Berhaltnis bilbet ben Anoten bes von Grn. v. Beaumont, ber mit Grn. v. Tocqueville die amerikanischen Gefangnisse untersuchte, abgefaßten geistreichen Romans: Marie ou l'Esclavage aux États-Unis, Tableau'des Moeurs Américaines. Paris, 1836, 2 Bande.

gezeichneten Dienste und ihres schweren Unglucks boch besablte farbige Dienerin. Sie war Sklavin, und mit einem Sklaven, ben fie liebte, verheirathet. Sie hatte bereits zwei Rinder von ihm, als es ihrem Berrn einfiel, bamit feine Sklavenzahl fich vermehre, von ihr zu verlangen, fie folle augenblicklich einen andern Mann nehmen. Gie weigerte fich ftanbhaft, und ihr Berr, ber ihrem Wiberwillen gegen ben ihr vorgefchlagenen Sklaven nachgab, zwang fie nun, bie Beischlaferin feines Cohnes zu werben. Much von biefem bekam fie zwei Rinder, beibe von lichterer Sautfarbe. 2118 ber Sohn die Pflanzung verließ, wollte ihr Berr ihr wieder einen Schwarzen aufzwingen, fie aber entwich verzweiflungs: voll, und nahm ein Kind von ihrem ersten Manne mit sich. Sett arbeitet fie unablaffig, um auch bas andere fcmarge Rind, ein Madchen, loszukaufen, und hofft auch einst im Stande zu fein, ihrem Manne bie Freiheit zu verschaffen. 2115 sie aber gefragt wurde, ob sie auch baran benke, ihre Mulattenkinder frei zu machen, erklarte fie, freilich feien auch diese ihre Kinder, aber fie glaube nicht, daß fie es jemals uber sich vermochte, ihrem Manne zu gesteben, bag fie biese Rinder geboren habe. Mit vollem Rechte ruft die Erzähle= rin aus: "Wenn dies nicht Reufcheit ift, was ift es benn? Wo sind gartere Empfindungen zu finden als in diesem Weibe."

Wol mag solche Keuschheit selten unter Sklavinnen gestunden werden, bei denen sich die Laster aller Unterdrückten, und dadurch gegen sittliche Gefühle Abgestumpsten, mit den durch Unwissendeit, Rechts und Eigenthumslosigkeit herz beigeführten in vollem Maße vereinigen. Wer trägt aber die Schuld hiervon, sie oder ihre gebietenden Herren? Freilich bieten sie den Begierden dieser wollüstigen Pslanzer und ihrer Freunde ein stets reichlich gefülltes Harem. Es ist aber ebendeshalb die durch die Sklaverei herbeigeführte Entsittslichung der Schwarzen, troß ihrer Tiese, minder groß und gefahrvoll als die der Weißen. Bei Senen, deren Unwissen

354 Bott.

heit absichtlich erhalten wird, beren Che gar nicht aner= fannt und burch ben Verkauf bes einen Theiles jeben Un: genblick getrennt werben kann, beren Freimachung moglichst erschwert wird, und in mehreren Staaten burch eine ben brei= fachen Werth bes Cflaven betragende Burgichaft, bag ber Freigelaffene im Stande fich felbst zu erhalten, ober burch augenblickliche Verbannung beffelben gang gehemmt wird, fann man fich nur wundern, noch Spuren ober fogar Beispiele von Tugend zu finden. Bei ben Weißen aber, im vollen Befige ber Unabhangigkeit und reicher Pflanzungen, mit ben geringen, burch bie eingeführte Sklavenordnung ge= gebenen Beschäftigungen, wird bie Muße nur allzuoft in lafterhaften, aus der Sklaverei entspringenden Zeitvertreiben vergeubet. Bas foll man, ber finnlichen Genuffe ber Manner zu geschweigen, zu einer Abstumpfung bes sittlichen Gefühles felbit bei ber garteren Salfte bes Menschengeschlechtes fagen, wie fie folgendes, von ber genannten Erzählerin berichtetes, keineswegs vereinzelt baftebenbes Ereigniß kund gibt?

Eine Dame im Suben der Vereinigung, welche eines hohen Ruses der Bildung und Verseinerung genoß, erzählte, sie habe ein schönes Mulattenmädchen besessen, welches sie selbst sehr liebte. Ein junger Mann, der bei einem Besuche eine Zeitlang in ihrem Hause wohnte, verliebte sich in dieses Mädchen. Sie slüchtete sich, den Schutz der Dame gegen seine Versolgungen anslichend, zu ihr. Dieser wurde ihr gewährt, und der junge Mann entsernte sich aus dem Hause. Nach einigen Wochen kehrte derselbe aber zurück, und erklärte, er liebe das Mädchen so sehr, daß er gar nicht ohne sie leben könne. "Mich dauerte der junge Mann;" schloß die Dame, "und ich verkaufte ihm das Mädchen sur 1500 Dollar."

Noch grausiger werben die Folgen solcher Verderbniß, wenn Leidenschaften bei den Frauen ins Spiel kommen. So ließ die, ohne hinreichenden Grund auf ein Skavenmadchen eiserssichtige Besitzerin derselben ihr, in Abwesenheit ihres Mannes,

die Vordersüße abschneiben und sie in diesem Zustande, in einer Frostnacht, in den nahen Wald wersen. Die Kälte, welche die Wunden schloß, rettete aber das Leben der Unglückslichen, daß sie sich nicht verblutete. Sie wurde von einem barmherzigen Menschen, der ihr Aechzen vernahm, aufgenommen und verpslegt. Ihr Herr entdeckte später zufällig ihren Aufenthalt, und schenkte ihr, damit seine alle möglichen Kunstsgriffe zu ihrer Habhastwerdung anwendende Frau sie nicht wieder in ihre Gewalt bekomme, mitleidig die Freiheit ').

Gelbst bei garten, noch nicht fünfjahrigen, im Lande ge= borenen Rindern von Europaern, welche in fklavenlofen Staaten lebten, nahm ich, von ben tief betrübten Meltern aufmerk= fam gemacht, ein gang andres, von diefen umfonst getadeltes berrifches und leibenschaftliches Benehmen gegen bie farbige als gegen die weiße Dienerschaft wahr. Go hatte also bie ansteckende Luft biefes Landes, ungeachtet aller Borficht ber Erzieher, schon biese jungen Wesen ergriffen und fur ihr funftiges Leben vergiftet. Wie konnte bies aber auch anders fein in einem Lande, wo die hergebrachte, von der Geburt an geubte Berabwurdigung ber Farbigen und ber Sklaven fo weit geht, daß fie felbst in dem Berhaltniffe gegen bas über uns Alle gleich erhabene Bochfte Wefen noch burchbricht. In einem Lande, wo entweder besondere Rirchen fur die Farbigen von frommen Menschenfreunden errichtet wurden, ober wo, wenn sie in die der Weißen zugelassen find, sie fich in einer besondern Emporkirche aufhalten muffen, wovon, meines Biffens, nur die katholische Rathedralkirche in Neu= Drleans eine lobliche Ausnahme macht. Gin Land, wo ein Ereigniß fich gutragen konnte, wie folgender von einem Sklaven befigenden virginischen Pflanzer erzählte Vorfall 2).

Einem durch einen Balb reitenden Birginier, Namens Smith, kam es vor, als ob er aus einem Diciticht eine

<sup>1)</sup> Abdy a. a. D. Bb. 2, S. 93 ff.

<sup>2)</sup> Cox and Hoby a, a. D. S. 87 ff.

356 Vole.

menschliche Stimme vernehme. Er ritt auf biefes los und borte, als er naber fam, in schlechtem Englisch, wie es die Sklaven reden, die Worte: "D herr, schaue herab, fieh ei= nen armen Neger, sein Berg ift fo schwarz als feine Saut, theurer Berr Jesus fam fo weit herab, um arme Neger zu erhoren." Da machte fein Pferd ein Geraufch und erschreckte ben knienden Schwarzen. Diefer erhob fich ein wenig und rief flebend: "D armen Neger nicht peitschen!" Smith fragte ihn, was er mache, worauf ber Sklave antwortete, er habe zu Gott gebetet. "Um was," fragte Smith, und ber Eflave erwiderte: "Ich nur ein armer Neger, Berg schwarz wie die Saut, ich kam in ben Bald, ju Gott zu beten, er moge mich erhoren." Da sprach Smith: "Bursche, auch ich bete zu dem namlichen Gotte." Sflave. "Thun Sie das?" Smith. "Ja, und ich will mit bir beten." Der Sklave fiel flach auf fein Ungeficht, sprechend: "D, thun Gie bas, Berr, und knien Sie auf armen Reger." Augenblicklich flieg Smith ab, und kniete, wie fich von felbst versteht, neben dem Schwar= gen, worauf fie beide gemeinschaftlich zu Gott beteten.

Einer solchen Verthierung von Menschen jemals abzuhelsen, hindern in den Sklavenstaaten deren immer strenger
werdende Gesetze. Von dem Grundsatze ausgehend, daß der
Sklave Eigenthum sei, ist ihm in Georgien, Maryland, Virginien, Nord-Carolina und Mississpie ganzlich und in
Sud-Carolina theilweise untersagt, irgend etwas eigenthumlich zu besitzen. In Missuri gestattet das Gesetz sogar dem Herrn, seinen Sklaven, so lange er will, also auch lebenslänglich, ins Gesängniß zu sperren '). Unterricht der Sklaven
ist in Virginien, Nord- und Sud-Carolina, Georgien und
Louissana förmlich untersagt, ost sogar mit schwerer Uhndung
für den etwa lebrenden Weißen.

jut ven etion tegrenven Weißen.

<sup>1)</sup> Will. Jay Inquiry into the Character and Tendency of the American Colonization, and American Anti-Slavery Societ es. (Second Edition. Newyork, 1835, 8.) ©. 131.

Des gefahrvollen Beispieles halber ift in den meisten Sklavenstaaten freien Farbigen bei schwerer Strafe verboten, fich innerhalb ihrer Grenzen blicken zu laffen. In Birginien und Tenneffee muffen felbst bort freigelaffene ober sich frei faufende Sklaven beren Gebiet augenblicklich raumen. Mus biefem Gefete ift benn auch die 1816 hauptfachlich burch Sklavenbefiger gestiftete fogenannte Unfiedelungs = Be= fellschaft (American Society for the colonizing of free People of Colour of the United States) hervorgegangen, welche freie Farbige auf ihre Rosten, nach der an der Ruste von Guinea unter 7° N. Br. gegrundeten Niederlaffung, Liberia, verschifft. Dhne über bie widersprechenden Ungaben von ber Bluthe ober bem Verfalle biefes, angeblich fogar bem Sflavenhandel Borfcub leiftenden Pflanzortes entscheiden zu wollen, muß man bennoch gestehen, daß sie mehr bas Un= sehn eines Sicherungsmittels ber Sflavenbesitzer hat, welche auch die Mehrzahl ihrer Mitglieder bilben, als bas einer Stiftung reiner Menschenliebe an fich tragt. Gie hat feit ihrem Unsange, durchschnittlich in jedem Jahre, nicht mehr als 800 Karbige aus dem Lande zu schaffen vermocht. Dies ift ungefahr ber siebzigste Theil bes Buwachses, ben die farbige Bevolkerung alliabrig auf bem naturlichften Wege empfanat, woraus die vollige Rublosigfeit dieser Danaidenarbeit her= vorgeht.

Es gibt aber in den Vereinigten Staaten noch eine andere oder eigentlich mehrere Gesellschaften, welche unmittelsbarer als jene sie von der Last und Gesahr einer zahlreichen Sklavenbevölkerung zu befreien suchen. Als Keim derselben sind die Bemühungen der pennsplvanischen Quaker für Abschaffung der Sklaverei anzusehn. Die erste Spur dieser, bis auf nur sechs Jahre nach Pennsplvaniens Gründung zurückzgehenden löblichen Bemühungen sindet sich schon 1688 auf der Jahresversammlung der Quaker, wo einige Deutsche gegen dieselbe sprachen. Ihnen folgte eben dort Benjamin

358 Both.

Lan, in einer 1737 von ihm herausgegebenen Schrift '). Much bie berfelben Rirchengemeinschaft angehörigen Pennsyl= vanier Boolman und Benezet versuchten, nachdem bie Quater 1755 alle Stlavenbefiger von ihrer Gefellichaft aus= geschlossen hatten, moglichst babin zu wirken. Endlich murben 1774 in Philadelphia und 1785 in Neupork die ersten Bereine zur Forderung der Abschaffung ber Sklaverei und gur Unterftubung der Freigelaffenen gestiftet 2). Die neueren, auf gangliche Aufhebung ber Sklaverei bringenden Gefellschaften (Abolition Societies, Anti-Slavery Societies) haben ihren Sit vorzugsweise in ben nordlichen Staaten, in Neu= England und Neu= York, aufgeschlagen. Sie find es, beren Thatigkeit in ben letten Sahren zu fo vielen Rlagen ber Pflanzer und Sklavenbesiger Unlag gegeben hat, welche behaupten, daß fie burch Druckschriften, Die, um feine vielleicht von Sklavenarbeit herruhrende Baumwolllumpen zu gebrauchen, auf Leinenpapier gedruckt werden, durch Ubbil= dungen und Beauftragte, die Sklaven mit ihrer Lage ungu: frieben machen und zur Emporung aufreigen.

Die völlige Fruchtlosigkeit der, allein auf Fortschaffung der freien, 1830 in den Bereinigten Staaten 167,000 bestragenden Farbigen, nicht aber auf die Minderung der Sklawenzahl berechneten Anstrengungen der Ansiedelungs Gesellsschaft zeigt augenfällig die große Junahme dieser. Sie überskeigt nicht nur die Vermehrung der freien Farbigen, welche der Armuth und bei ihrer Bedrückung und angestammten Trägheit dem Elende preisgegeben sind, sondern auch selbst die der Weißen. Es hat sich nämlich in den zehn Jahren von 1820 bis 1830 die Jahl der verschiedenen Classen der Bevölkerung in folgenden Verhältnissen in den älteren Sklas

<sup>1)</sup> Peter M'Call Annual Discourse delivered before the Historical Society of the State of Pennsylvania, on the 29th of November 1832 (Philadelphia, 1833, 8.) ©. 23 ff.

<sup>2)</sup> Cheling's Erdbeschreibung a. a. D. Bb. 4, G. 218 ff.

venstaaten vermehrt. In Nord = Carolina namlich unter ben freien Farbigen um 13, 4 und unter ben Sflaven um 20, 2 auf Hundert, in Louisiana bei jenen um 25,6 und bei dies fen um 58,7, endlich in Gud : Carolina bei ben Freien nur um 8,7, was weniger als in vielen europhischen Staaten ift, unter ben Sklaven war die Bunahme fast breimal fo ftark, um 22, 1 auf hundert. Trot ber großen Sterblichkeit ber Sklaven auf neuem, auszurobendem und in ber Sonnenglut zu bearbeitendem Sumpfboben, die im Westen fur die ersten Sahre auf ein Drittel ber Arbeiter geschatt wird'), und un= geachtet ber Graufamkeit mancher Berren und Aufseher ber Sklaven, leben biefe bennoch burchschnittlich langer als bie Weißen, in dem ihnen besser als jenen zusagenden Klima Umerikas. Sierin ift alfo ber Grund ber größeren Bunahme der Farbigen als ber Weißen zu fuchen. Unter Jenen aber genießen die Sklaven vor den Freien bes Bortheils einer Sicherung ihres Lebensunterhaltes, und ber fur fie von ben Berren, manchmal vielleicht aus Eigennut, getragenen Für= Torge in der Kindheit, im Ulter und bei Krankheiten, wie ich benn felbst einem Pflanzer in Gub-Carolina die Grundzuge eines Riffes fur ben Bau eines Krankenhauses fur feine Sflaven entworfen habe.

Wollte man auch die durch Emerson Niles und Ruß zusammengestellten alljährigen Sterbelisten der großen amerikanischen Städte für unzuverlässig oder keinen Maßstad abgebend halten, so hat doch die amtliche Volkszählung des Sahres 1830 ein gleiches Ergebniß geliesert. Es fanden sich nämlich bei dieser, unter zehn und einer halben Million Weißen, 550 Greise über 100 Jahr, unter 2,000,000 Sklaven 1386, also wenn man die größere Menge der Weißen mit in Unschlag bringt, fast zwölfmal so viel Hochbetagte unter den Sklaven als unter Ienen. Dagegen ist äußerst bemerkenswerth,

<sup>1)</sup> Cox and Hoby a. a. D. S. 269.

360 Bolf.

daß unter ben, 166,146 freien Farbigen 655 Sundertjahrige und darüber, also fast sechzigmal so viel als selbst unter ben Sklaven gewesen find. Die meiften von biefen lebten, im Berhaltniffe zu ihrer Gefammtzahl, in ben norblichen Staaten, in benen fie burch bas gefetliche Mufboren ber Sflave= rei früher zum Genuffe ber Freiheit gelangt waren als die in ben sublichen. Inwiefern aber in einem neuen Lande und bei bem fo haufigen Wechsel ber Wohnplate folchen Alters= angaben, befonders unter ben Schwarzen, Glauben zu ichen= fen fei, mage ich nicht zu bestimmen.

Die größte Gefahr broht bem ganzen Systeme bes Skla: venthumes von ben freien Farbigen, welche freilich ben Dei= Ben ichon naber als bie Sklaven geruckt find. Sie muffen beshalb auch nicht nur, wie bereits erwähnt wurde, Birgi= nien nach ihrer Freiwerdung verlaffen, fondern burfen auch manche Sklavenstaaten gar nicht betreten, und find felbst in dem Bundesbezirke Columbien ihres hochften Gutes, ber Freiheit, beraubt worden. Es find in biesem, und zwar in ber, ber alleinigen Gerichtsbarkeit bes Congresses unterliegenden Bundeshauptstadt Washington, Falle vorgekommen, baß freie Farbige als Sklaven verkauft murben, weil sie bem Vorsteher bes Gefangniffes, in welches man fie, bamit fie ihre Freiheit bewiesen, gesetzt hatte, feine Gebuhren nicht zu bezahlen vermochten. Dabei bat es fich benn auch zugetragen, bag ein 1821 und 1822 405 Tage im Gefangniffe gehaltener Schwar= ger, in biefem burch Entbehrungen und Ungeziefer fo herun= tergebracht wurde, daß Niemand den zum Rruppel Gewor= benen kaufen wollte, und der Gefangnisvorsteher mithin seine Gebühren einbußte 1), ber übrigens, zu feiner Ehre, schon 1802, zwei Sahre nachbem Bafbington Bunbeshauptstadt geworben, vergebens bem Congreß die bringenbften Borftel: lungen gegen bie Grauel bes bort im Großen betriebenen

<sup>1)</sup> Jay Inquiry a. a. D. G. 155 ff.

Sklavenhandels machte. Denn grabe in ben beiben Stadten des Bundesbezirkes, Basbington und Alexandria, befinden fich mehrere, burch die Kestigkeit ihres Baues gegen Entweidungen gesicherte Baftillen ber Sflavenhandler, welche fie bort, eine halbe Stunde vom Capitol, geknebelt und gefeffelt aufbewahren und von bort aus nach ben sudwestlichen Staaten verschiffen.

Solche Grauel gestattet bas Gesetz ber hochsten Landes: behorbe, bes bas amerikanische Bolk vertretenden Congresses. Freilich hat fich biefer auch in feiner gegenwartigen Sigung, am 21ften December 1837, von den Drohungen der Ubge= ordneten ber Sklavenstaaten fogar so weit einschüchtern lasfen, daß nach einem feierlichen Beschluffe feiner beiben Baufer bes Senats mit 25 gegen 20, bes Unterhauses mit 124 gegen 75 Stimmen, Bittschriften um Ubschaffung ber Sklaverei im Bundesbezirke Columbien nicht einmal verlefen werben burfen, sondern auf den Tisch gelegt, ungehort, ruhig ber Berftorung entgegenmobern.

Nichts ift bei folder Lage ber Dinge begreiflicher, als bie oft die Schwarzen ergreifende Berzweiflung. Go hat man eben in Washingtons Gaffen eine von nachsetzenden Sklavenhandlern verfolgte Schwarze fich in den Fluß fturgen und erfaufen febn, um ihren Mauen zu entgeben. Go fturzte fich eine junge Sklavin, die in einen ber von Freigelaffenen und Undern in den Sklavenstaaten fur die entronnenen Sklaven gehaltenen Verstecke geflüchtet war, als sie ihre sie auf= swurenden Berfolger naben fab, aus bem britten Stocke aufs Pflafter hinab. Der Eigenthumer bes Mabchens wollte fich nun nicht mit Erhaltung ber burch ben Bruch ber Glied= maßen zum Kruppel Gewordenen belaften, und fie lebt jest in Bofton von ber Mildthatigkeit einiger Damen.

In einem andern Falle wurde in einem virginischen Stabt= chen, kurz zuvor ebe ber achtungswurdige Erzähler ') es be=

<sup>1)</sup> Reed and Matheson Bb. 2, S. 174 ff.

362 Bolf.

fuchte, eine Sklavin an Jemand verkauft, der fie nicht begab: len konnte, fo daß sie offentlich versteigert werben mußte. Da erstand sie mit ihren zwei Kindern einer ber zum Muffaufe umherreifenden Sklavenhandler, ber bei ber Furcht ber Schwarzen vor der Ubführung nach ben neuen Sklavenftaa: ten, wie gewöhnlich geschieht, vorgab, fie in feinem Saufe gebrauchen zu wollen. Auch gestattete er bem Manne ber erkauften Sklavin, ber am namlichen Orte Cklave war, fie und ihre Rinder zu besuchen. Beibe befürchteten indeß eine, nach bem Gebrauche ber Stlavenhandler, burch beimliche Entfernung ber Mutter und Kinder bewirkte Trennung, und ber Bater bat beshalb ihren herrn, auch ihn zu kaufen, was berselbe jedoch ablehnte. Da entschloß sich der Ungluckliche jum letten Mittel und half ihr mit den beiden Rindern ent= meichen; es fehlte aber in einem fo kleinen Orte eben fo febr an Vorkehrungen zur Verheimlichung als zur fichern Klucht. Dennoch wurden die Entwischten Monate lang vergebens gesucht, bis man zufällig entbeckte, bag unter bem Bette ber Schwester bes Sklaven ber Rußboben schmugig und fettig ausfah. Man hob eine Planke beffelben in die Sobe, und fand in einer funf Rug langen und brei Rug breiten Grube die Mutter mit ihren zwei Kindern, welche fechs Monate in diefer Sohle zugebracht hatten, die fur einen Sarg nicht ausgereicht hatte. Die brei Entronnenen muß: ten bem Gigner guruckgestellt werben, ber Mann aber lebt noch in bem virginischen Stabtchen.

Auf ahnliche Weise hat man erlebt, daß mit Ketten belastete, auf der Flucht eingeholte oder nach Sudwesten verkaufte Sklaven') entweder den Sklavenhandler oder sich selbst
umgebracht haben, oder auf dem Marsche durch einen Flecken
an einen Schlächterblock hingetreten sind und sich die Hand
mit einem Beile abgehauen haben, um, wie sie nach vollenbeter Selbstverstummlung jauchzend ausriesen, ihren Eigen-

<sup>1)</sup> Abdy a a. D. Bb. 1, S. 382.

thumern nuhlos zu werden. So sind endlich, als letztes Mittel, die zahlreichen Verschwörungen, ja selbst Empörungen in den Sklavenstaaten entstanden, deren Häusigkeit im graden Verhältnisse mit der Strenge der Gesetze und der Hören die in Neuwork in den Jahren 1712 und 1741, in Camben in Sud-Carolina 1816, in Southampton in Virginien 1831, in Charleston in Sud-Carolina 1719 drei Verschwörungen und eine Empörung, und 1822 eine durch ihren Jusammenhang mit dem Sklavenstaate Hayti höchst merkwürdige Verschwörung<sup>1</sup>), so wie 1835 eine durch einen gewissen Murrell angezettelte, die sich über alle sklavenhalztenden Staaten ausgebreitet haben soll.

Die häusigste Veranlassung zu allen biesen Gräneln bietet ber innere Skavenhanbel, nämlich ber zum grossen Handelszweige gewordene Verkauf und Wegführung von Sklaven aus den nördlichsten Sklavenstaaten nach den südzlichen und westlichen, deren neu anzubauender Boden die bezeits erwähnte ungeheure Sterblichkeit der Arbeiter hervorzbringt. Durch diese Verkäuse hat sich, troß der Fruchtbarfeit der Schwarzen, deren Zahl in Virginien, wie mir amtzlich mitgetheilt wurde, vom Ansang März 1833 bis 1834 um 15,000 und von da bis 1835 wieder um 3000 Köpfe vermindert.

Es gibt nichts, was die, das ihnen bevorstehende Loos wohl kennenden Sklaven mehr scheuen, als den Verkauf zu solcher Wegschleppung, die in einer zusammenhangenden Ver-

<sup>1)</sup> L. H. Kennedy and Th. Parker Official Report of the Trials of sundry Negroes, charged with an Attempt to raise an Insurrection in the State of South-Carolina: preceded by an Introduction and Narrative; and in an Appendix, a Report of the Trials of four White Persons, on Indictments for attempting to excite the Slaves to Insurrection. Prepared and published at the request of the court. Charleston, 1822, 8.

364 Volt.

kettung geschieht, welche man jest in Frankreich, selbst für die schwersten nach den Galeerenhösen abzusührenden Verbrescher, abgeschafft hat. Durch diese Wegsührungen, deren sich die Herren als Drohmittel gegen widerspenstige Sklaven bedienen, werden Gatten, Aeltern und Kinder völlig rückssichtslos auseinandergerissen und zu Lande fortgetrieben, oder, wie beim afrikanischen Handel, auf Sklavenschiffen zusammengepreßt, übers Meer verfahren.

Und bennoch hat die angeborene Heiterkeit des Farbisgen auch diese Drangsale sich zu milbern und in Reim und Sang wiederzugeben vermocht, wie nachstehendes Bruchstuck aus dem Wanderliede eines von SudsCarolina nach Louissiana zu verschleppenden Sklaven deutlich zu erkennen gibt:

I born in Sout Calina '),
Fine country ebber seen,
I guine '2') from Sout Calina,
I guine to New Orlean.
Old boss '3), he discontentum —
He take de mare, black Fanny,
He buy a pedlar wagon,
And he boun' for Lousy-Anna '4).
He boun' for Lousy-Anna,
Old Debble, Lousy-Anna!

He gone five day in Georgy 5), Fine place for egg and ham; When he got among the Ingens 6), And he push for Alabam. He look 'bout 'pon de Prairie, Where de hear de cottongrow; But he spirit still contrary,

<sup>1)</sup> South Carolina.

<sup>2)</sup> going.

<sup>3)</sup> Boss, master, ber herr.

<sup>4)</sup> Louisiana.

<sup>5)</sup> Georgia.

<sup>6)</sup> Indians.

And he must fudder 1) go. He boun for Lousy-Anna. He boun for Lousy-Anna, Old Debble, Lousy-Anna!

He look at Mistriss Seapy?), Good lady 'nough dey say; But he tink de State look sleepy, And so he 'fuse 3) to stay. When once he left Calina, And on he mare, black Fanny, He take not off he bridle-bit, Till he get to Lousy-Anna.

Chorus.

Old debble, Lousy-Anna,
Dat scarecrow for poor nigger,
Where de sugar-cane grow to pine-tree,
And de pine-tree turn to sugar etc.

Es bildet diese Gesanglust der Schwarzen, welche ein eignes, von ihnen Banjo genanntes musikalisches Instrument besisen, eine Besonderheit dieses Stammes. Das erwähnte Instrument ist sautensörmig, und besteht aus einer leeren halben Kurdisschale, welche mit Fellsaiten bespannt ist, auf denen mit den Fingern gespielt wird. Ich sah dasselbe in Columbus, der Hauptstadt Dhios, von einem Freunde, der es mit Darmsaiten bespannt hatte und es mit einem Bogen spielte, zu einem keineswegs mistonenden Begleiter beim Gesange ausgebildet. In Folge dieses, mit der bei den Beispen in Amerika stattsindenden Stimm und Musiklosigkeit einen auffallenden Gegensah bildenden musikalischen Talentes der Farbigen bestehen auch die Musikbanden der Truppen und Milizen meist aus Deutschen und Schwarzen. Nicht minder fand ich allein in den Schulen für farbige Kinder

<sup>1)</sup> Further.

<sup>2)</sup> Mississippi.

<sup>3)</sup> Refuses.

366 Bolf.

ordentlichen Gefang, deffen Ubwefenheit in den Bolksschulen bochft auffallend ift.

Man hat ganze Sammlungen, von Amerikanern im Charakter ber Schwarzen gedichteter Scherzlieder in deren verberbtem Englisch '). Diese sind entweder bekannten Weisen untergelegt ober auch eigens von Weisen geseht worden, aber werthlos, obgleich sie sich meist um Jakob Crow (Jim Crow), den Hanswurst der Schwarzen, drehen, den ich von herumziehenden Fardigen, singend und tanzend, darstellen gessehn habe. Statt ihrer theile ich lieber nebenstehend ein Lied mit, das nach einer den Schwarzen in SudsCarolina eigensthümlichen Weise geseht, also ein wirkliches Volkslied ist und Der wilde Bienenstock (thee Be-Gum)<sup>2</sup>) heißt. Der Tert dessehn lautet wie solgt:

I guess you do'n know how old Massa 3) do
When him send Nigger Bob to hoe corn an' 'tater 4);
Him hab a long whip, an' he gib a strong clip,
An' he no let him go to hunt Alligator;
But guess he hab he fun, when he git a rifle-gun,
He no axs 5) de odds of any Nigger Nabob;
He hunt de big racoon, by de sunshine ob de moon,
Dens don't hang a lip, but laugh and grim away, Bob.

Bob want todder day when de sun gone away, And he hunt, an' he hunt all around the plantation; He see'd 6) in a tree some bery, bery fine bee-gum, An' he tought if he cotch him, be a wonder to de nation. So he crep'd into de hollow, an' den he ganto swaller 7),

<sup>1)</sup> Comic Song Book, bx Jim Crow. Fifth Edition. Cincinnati, 1834, 12. 144 S. mit 3 Holzschnitten. — The Jim Crow Song Book. Ithica (Ithaca), 1837, 16. 128 S. mit helzschnitten.

<sup>2)</sup> Siehe Musikbeilage II.

<sup>3)</sup> Master.

<sup>4)</sup> patatoes.

<sup>5)</sup> asks.

<sup>6)</sup> saw.

<sup>7)</sup> swallow.









Nordan







Nordamerika's sittliche Zustände I.

De honey as fas as de ting-bee would let him; Until so much he eat, dat he could not move he feet, An' he tuck') so fast dat nothing out could get him.

Bob tuck de whole day through, an' he do not know what to do, At las' de night come on, oh! la! how he lodder; At las' a hungry bear, tought honey mus' be dare, An' so he tought he crep in to eat mid he brodder, Bob tuck him by the skin as de bear was comm' in, An he pull an he pull till down de hollow tree come. When Nigger Bob cum out an' run like Nigger mought, An' de bear tought he cotch de debil in a bee-gum.

Diefer aus Gottes gutiger Sand verliehene Musiksinn ber eines folden Troftes freilich am meiften bedurfenden Farbigen fteht aber, trot ihrer Berabwurdigung, keinesweges vereinzelt ba. Mus ihrer Mitte ift ein zufällig bekannter ge= wordener, feit 40 Jahren die Rangel besteigender, bochst ausgezeichneter wiedertauferischer Prediger in St. Louis, Br. Meachum, hervorgegangen, ber als Sklave in Rentucky geboren, erft ben freien Gebrauch feiner gum Lernen verwenbeten Zeit, bann feine Freiheit und endlich bie feines alten Baters erkaufte. So wanderte er 1816 nach St. Louis mit nicht mehr als funf Dollar im Vermogen, und arbeitete acht Jahre lang unausgesetzt als Zimmermann und Bottcher, bis es ihm gelang, fein in ber Sklaverei gurudgelaffenes Beib und Kinder loszukaufen. Seitbem ift er burch Fleiß und Unkauf von gandereien, welche im Werthe stiegen, wohlhabend geworben, benutt aber fein Bermogen nur, um Gflaven, die mit Trennung ober Wegführung nach bem Guben bedroht werden, loszukaufen, von denen er zwanzig um fich verfammelt halt, welche nach bem Gefete fein Gigen= thum waren 2).

Rimmt man zu folden noch lebenben Beispielen bie Schnsucht, mit ber fich bie Sflaven, wo es ihnen gestattet

<sup>1)</sup> took.

<sup>2)</sup> Cox and Hoby a. a. D. S. 235 ff.

368 Volt.

wird, die über Alles geschätte Freiheit zu erwerben suchen, eine Freiheit, Die ihnen nur allzu haufig Roth und Mangel statt ber bis zum Tobe geschenkten Nahrung und Kleibung bes Sklaven gibt, fo wird man wol faum zu behaupten mas gen, sie seien ganglich bilbungsunfahig und zur Thierheit bestimmt. Gine merkwurdige Offenbarung Diefes Freiheitsge= fühles fah ich 1835 in Cincinnati, in einem alljährig wieberkehrenden Aufzuge zur Feier bes in diesem Jahre auf einen Sonntag fallenden und beshalb am nachften Tage begangenen funften Juli, an welchem 1797 bie Freiheit ber Karbigen bes Staates Neu-York begonnen hatte. Diefer Mufzug, welcher auch in andern fklavenlofen Staaten began= gen wird, bestand in einem Marsche saubergekleibeter Farbi= gen, unter Musik, nach einer Rirche, wo sie bie Predigt ei= nes ihrer Stammgenoffen anhörten. Im Mufzuge befanden fich mehrere Banner, beren eines bie Inschrift trug:

Though the shin be dark, as shades of night, Our souls are fair, our hearts are white').

Leiber muß ich bemerken, daß dieser, nicht wohl zu vershindernde Aufzug von Dhios weißen Bewohnern keinesweges mit gunstigem Auge angesehen wurde, wie denn auch in diesem Staate, damit die Kinder der sammtlich freien Farbigen in keiner Volksschule zugelassen zu werden brauchen, die Aelztern der Jahlung der Schulsteuer enthoben sind. Man hat diese aber auch von aller, nicht grade vorübergehenden Arbeit sur Weiße auszuschließen gewußt, indem ein Geseh Diesenigen, welche sich ihrer bedienen, dazu verpslichtet, sie dann auch ihr ganzes Leben durch zu erhalten 2).

Alles bies ift aber grade keine Eigenthumlichkeit Dhios, welches hierin bloß allen übrigen sklavenlosen Staaten gleicht. Es muß vielmehr Jedem auffallen, wie das Borurtheil gegen

<sup>1)</sup> Mag dunkle Racht auch unfre Leiber schwarzen, Licht sind die Seelen, weiß die herzen.

<sup>2)</sup> Jay Inquiry a. a. D. S. 24.

bie ber Hautaristokratie freilich am brohendsten erscheinenben freien Farbigen in biesen noch größer zu sein scheint als in ben Stlavenstaaten. Von ben zahllosen Beweisen für biese unleugbare Wahrheit führe ich nur noch Folgendes an: In jenen Staaten sind die Farbigen nicht bloß wie in diesen in Schulen und Kirchen von den Weißen geschieden, oder auf bessondere Gebäude hingewiesen. Dasselbe geschieht auch in den Rettungshäusern für jugendliche Verbrecher. Eben so ist in den Taubstummen und Blindenanstalten; deren meiste Zöglinge doch von den Staaten erhalten werden, kein einziger vom dunkleren Stamme zu sinden, obgleich die Blindheit unter diesem saft noch einmal so häusig als unter den Weißen ist. Denn diese zählten 1830 unter eilstehalb Millionen 3974 Blinde, jene unter 2,300,000 aber 1470.

Eben so besisen die freien Farbigen in den klavenlosen Staaten das Wahlrecht unter gleichen Bedingungen wie die Weißen, wagen aber kaum sich desselben zu bedienen, während sie in den Sklavenstaaten Nord-Carolina und Tennesse, die es ihnen allein zugestehen, ungescheut stimmen dursen. Die Pobelaufstände des Jahres 1834 in Neuwork, Philadelphia und anderen Orten sind noch in frischem Gedächtnis. Bei diesen, durch die Zeitungsschreiber erst beförderten und darnach wegen edler Berachtung schnöden Gewinnes bei den angerichteten Zerstörungen gerühmten Ausständen sah man zwei Kirchen und mehrere Häuser der Farbigen plunzbern und zernichten, sie selbst mishandeln, und erst das Sinsschreiten von Truppen vermochte ihnen ein Ziel zu sehen.

In Neupork wird keinem Farbigen gestattet, einen Erlaubnifschein zur Haltung eines von einem Pferde gezogenen Karrens zu losen. In Philabelphia, wie in Boston, stehen die Namen der Farbigen im Wohnungsanzeiger abgesondert hinter benen der Weißen, oder durch einen Stern bezeichnet. In Boston wurde einem Farbigen, der von einem weißen Schuldner keine andere Bezahlung als das Recht auf dessen Kirchenstuhl zu erlangen vermocht hatte, dieser, da Niemand 370 Bott.

ihm benselben abkausen wollte, damit er ihn nicht benutze, von den Vorstehern der congregationalistischen Kirche in Parkstreet formlich genommen und anderweitig vermiethet. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in einer Baptisten-Kirche in Randolph in Massachusetts). In Connecticut wurde, weil eine Schullehrerin, Miß Crondall, aus Mitleid mit der Unwissenheit der Farbigen eine Schule für diese eröffnete, 1833 von der gesetzgebenden Versammlung dieses Staates ein eignes Gesetz erlassen, welches alle Schulen sür nicht im Staate geborene Schwarze untersagte. Ihr Haus ward vom Pobel geplündert, und in Hartsord, der Hauptstadt Connecticuts, wurde 1834 in einer Kirche der Farbigen Schießpulver versteckt, das während des Gottesdienstes aufslog, glücklicher Weise ohne Schaden anzurichten.

Endlich muß als Beweis, wie der Absonderungsgeist der Weißen von den Farbigen grade in Staaten, wo diese frei sind, am höchsten steigt und selbst noch über das menscheliche Leben hinausragt, noch angeführt werden, daß auf dem Kirchhofe in Cincinnati die weißen Leute in der Richtung von Often nach Westen, die schwarzen aber von Norden

nach Guben liegen.

Es ist demnach völlig grundlos, wenn man den Sklavenstaaten allein das Gehässige der Unterdrückung vernunftbegabter Menschen, um ihrer Hautsarbe willen, aufhalsen will.
Derselbe Vorwurf trifft auch die sklavenlosen Staaten, wo
er natürlich die Unglücklichen, im Fegeseuer des Mittelzustanbes zwischen Freiheit und Sklaverei Schwebenden, noch härter drückt. Er ruht also auf allen Gliedern eines Bundes,
ber durch Erhaltung der Sklaverei im Bundesbezirke auf die
geschilderte grausame Weise diese Angelegenheit aus einer Sache
einzelner, nicht einmal die Mehrheit bildender Staaten zu
einer Bundesstrage erhoben und die Sklaverei zu einer amerikanischen Einrichtung gestempelt hat.

<sup>1)</sup> Abdy a. a. D. Bb. 1, G. 133 ff.

Betrachtet man nun diese wichtige Frage als eine amerikanische, wie sie es unleugdar ist, so darf man nicht verskennen, daß dieselbe von allen Seiten reislich erwogen und nicht, wie es von den Unbedingten, den rücksichtslosen Parteigängern des Eigennuhes oder der Menschenliebe geschieht, frisch weg entschieden, und das Bestehende entweder versochten oder verdammt werden darf. Es läßt sich nämlich zur Entschuldigung der Sklaverei, die an und für sich als ein gegen göttliche und sittliche Gebote streitender Eingriff betrachtet und verdammt werden muß, weil sie den mit Vernunft begabten, also zur Erfüllung seiner Bestimmung auf Erden besähigten Menschen der ihm von Gott verliehenen Wahl zwischen Gut und Bös großentheils beraubt und ihn zum willenlosen Eigenthume eines Undern herabwürdigt, bennoch Folgendes ansühren.

Die Eflaverei ift, obgleich von ber gegenwartigen Regierung bes Bundes genehmigt und aufrecht erhalten, und in ber Balfte ber Staaten gefehlich, bennoch feine von ihnen eingeführte Ginrichtung. Gie haben diefelbe ererbt, ba fie unter ber Berrschaft bes Mutterlandes begann, als im Sabre 1620 ein hollandisches, auf der Beimfahrt von Westindien nach Europa begriffenes Schiff in Virginien die ersten zwan= gig Neger verkaufte. Oft und wiederholt haben Die gefenge= benden Berfammlungen ber bamaligen britischen Niederlaffungen fich gegen bie ihnen bald bedenklich erschienene Sklaven: einfuhr aus Ufrika verwahrt, und als fie biefelbe wegen bes großen Einfluffes ber eben fo gefühllofen als gewinnluftigen britischen Sklavenlander im Parlamente nicht gang zu bem= men vermochten, boch burch betrachtliche Ginfubrzolle moglichft zu vermindern geftrebt. Bur Bewahrung biefer Gefin= nung haben die unabhangig gewordenen Staaten gleich nach bem Freiheitskampfe, ja Virginien fogar fcon mabrend beffelben, namlich 1778, ben Eflavenhandel unterfagt.

Nicht minder barf man niemals vergessen, baß, so lastenbringend fur Amerika auch die ganze überkommene Sklaverei ift, dennoch aller Wohlstand ber mit schweren Kosten Sklaven 372 Bolf.

aufziehenden, ernahrenden und im Alter verforgenden Pflanzer von beren Fortbestande abhangt. Denn es wurde diefen, bei der Freigebung der Stlaven, durchaus an den nothiz gen Mitteln-fehlen, die in jenen heißen und dem weißen Menschenstamme gefahrbringenden Gegenden allein arbeitssabigen farbigen freien Tagetohner zu bezahlen.

Bol kann man mit vollem Rechte bie von ben So: phisten bes Subens, und unter Undern von Gud-Carolinas Gouverneuren S. C. Miller und M'Duffie aufgestellten Behauptungen tabeln, die Sflaverei fei kein Uebel, fondern eine Wohlthat, fie finde allenthalben auf Erden in diefer ober jener Geftalt fatt, und es fomme, philosophisch betrachtet, wenig darauf an, ob sie freiwillig ober erzwungen sei; ober auch, sie sei zur mahren Freiheit ber Weißen unumganglich. Wol muß man die Leidenschaftlichkeit und Robbeit ber Berfolgungen verdammen, welche die Freunde ber Sklavenbefreiung in den Sklavenstaaten, ja jum Theil felbst in den fflavenlofen zu erdulden haben. Freilich konnen Sandlun= gen wie die Beschluffe beiber Baufer ber gefengebenben Ber= sammlung bes Staates Georgien, die fcon 1831 einen Preis von 5000 Dollar auf ben Ropf bes Herausgebers einer in Bofton erscheinenden, Die Freimachung der Sklaven predigenden Zeitung (the Liberator) fetten, weder vertheidigt, noch werden fie einst in der Geschichte dieses, sich in fo viel= faltiger Sinficht selbst brandmarkenden Staates mit Still= schweigen übergangen werben. Es folgt aber barum aus al= len biefem noch nicht, daß ben Freunden ber Schwarzen bas Recht einwohnt, eine augenblickliche Freilassung berfelben von ihren herren zu beischen, ober burch Berbreitung mindeftens unvorsichtiger Schriften bie Rube und bas Leben biefer Berren und ihrer Ungehörigen gu gefahrben. Mogen erft biefe mit bem Munde und mit ber Keber so thatigen Manner ihre lobliche Gefinnung durch das Begehren, Die Erwirkung und bas Angebot eines Opfers erweisen, wie es die britische Nation jungst burch die Bewilligung ber ungeheuern Ent=

schäbigung von 20,000,000 Pfund Sterling an die Staz venbesitzer ihrer Niederlassungen für deren allmälige Freilassung beurkundet hat. Bei dem lebhaftesten Mitgefühle sür das harte Loos der Sklaven darf auch das Bestehen der herren nicht außer Ucht geseht werden, und die Eigenthumsstrage ist nicht minder wichtig als die menschenfreundliche oder politische.

So zerfällt bemnach bie gange Sklavenfrage naturgemäß in drei Abtheilungen, in eine fittliche, eine besithumliche und eine politische. Ueber die Untwort auf die Zweifel über die Sittlichkeit ober vielmehr Unsittlichkeit ber Sklaverei fann, ungeachtet der Einwande einiger wenigen heißen Ropfe im Guben ber Bereinigten Staaten, faum ein Bebenfen fatt: finden. Gie ift in religiofer und fittlicher Sinficht gleich verdammenswurdig, und wird, wenn man nicht allzu schlecht vom Menschen benken foll, binnen Rurgem allgemein verur= theilt werben. Unders verhalt es sich jedoch mit den Schwie= rigkeiten, welche bas bis zum gegenwartigen Augenblice ge= febliche und hergebrachte Eigenthumsrecht ber Sklavenbefiger barbietet. Sie haben das volle Recht, eine billige Schadlos: haltung fur Diefes, vielleicht ungern verwaltete Befitthum gu begehren, bessen Berluft ihnen, da sie bas vorhandene Uebel weber angestiftet haben, noch die Rosten feiner Beilung allein zu tragen verpflichtet find, burch ein Opfer Muler verautet werden muß.

Eine allmälige Freilassung der Sklaven, welche bei einer bisher so herabgewürdigten und verthierten Classe die allein räthliche und wünschenswerthe ist, kann nur durch Beschlußnahmen der einzelnen Staaten vor sich gehen, und es liegt ihnen daher insbesondere ob, den politischen Theil der Sklavenfrage zu erwägen. Dieser ist aber um so wichtiger, da das Vorhandensein einer zahlreichen Sklavenbevölkerung nicht bloß die innere Ruhe der weißen Bewohner der Sklavenskaaten, und mithin auch des ganzen Bundes bedroht, son-

374 Wolf.

bern auch die außere Sicherheit beffelben aufs Bochfte ge-fahrbet.

Es ist ein vielleicht wenig bekannter Umstand, daß schon im Sahre 1813, zur Beit bes Rrieges ber Bereinigten Staaten gegen die Briten, diefen vorgeschlagen wurde, ftatt ber ungerechten und erbitternden nutlosen Raubzuge langs ber amerikanischen Rufte, eine Landung auf der Salbinfel zwi= schen ber Chesapeakbucht und bem Delaware zu machen. Diefe follte aus einer als Kern bienenden britischen Truppen= abtheilung und einer betrachtlichen Bahl von Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten ber farbigen westindischen Regi= menter bestehen, die man an die Spite ber gur Freiheit und zum Rampfe aufgerufenen Schwarzen ber Sflavenstaaten gestellt hatte. So wurde es leicht gewesen sein, 200,000 fraf= tige, an Entbehrung gewohnte, bes Landes vollkommen fundige, verzweifelte Rrieger aufzustellen, ein Beer, bas grabe im Mit= telpunkte bes Bunbes, Die wichtigen Stadte Bashington. Baltimore und Philadelphia gleichmäßig bedrohend, tief in alle Berbindungelinien bes Landes eingeschnitten hatte. Gine folche Operation, die burch befestigte Linien von Elkton bis Newport, quer über bie Erdzunge, fur ben Rudzugsfall, fo wie burch flankirende Geschwader leicht gedeckt werden konnte. wurde an ber in ben genannten hafenreichen großen Gemaffern geankerten britischen Flotte eine treffliche Basis bekom= men haben. Huf jeden Fall ware durch biefes Unternehmen die Bereinigung in ihrem Bergen ergriffen und ber Bohlstand ber fublichen und mittleren Staaten auf lange hinaus verkrüppelt worden. Der Entwurf kam damals nicht zur Musfuhrung, weil man sich burch bie thorichte Bebenklichkeit abhalten ließ, was nach bem Kriege mit den unter bie Baf= fen gerufenen Schwarzen anzufangen fei 1), und weil bie

<sup>1)</sup> Ch. J. Napier the Colonies; treating of their value generally, of the Ionian Islands in particular etc. (London, 1833, 8.) Appendix Nr. 1.

Briten Damals noch felbst eine Stlavenbevolkerung in Best= indien befagen.

Was wurde aber, ba schon bas Dasein bes ohnmächti= gen Santi, ohne ein einziges Schiff, einen fachelnden Sporn in die Seiten der Sklaven zur Unzettelung von Berichmorungen abgibt, was wurde jest geschehen? Jest, ba die Briten ihren Sklaven die Freiheit geschenkt haben, und die Berbindungen diefer mit ihren noch im Joche schmachtenden Brubern in ben Bereinigten Staaten zugenommen haben muffen. Ift ein folder, unter ber Usche glimmender, aus dem Nachbarhause Nahrung ziehender Brand schon im Frieden verberblich, wie wurde er erst beim Ausbruche eines Krieges in helle Klammen ausschlagen?

Die Untwort auf Diese Frage ift leicht, und von allen auf ihr Recht pochenden, sich bei bem Worte Freilasfung fo ungebardig ftellenden Sflavenbesitern ber sublichen und weft= lichen Staaten wohl zu erwägen. Bor allen von ben Geor= giern und Gud : Carolinern, auf beren Betrieb ichon 1776, aus ber von Seffer son aufgesetzten Unabhangigkeitserkla= rung von England, folgende im Entwurfe zu berfelben fte= hende Stelle weggelaffen werben mußte. "Er (Ronig Georg III.) hat einen graufamen Rrieg felbst gegen die mensch= liche Natur geführt, indem er beren heiligste Rechte, die auf Leben und Freiheit, in einem entfernten Bolte verlette, über welches er, ungeachtet es ihn niemals beleidigte, Gefangen= schaft und Wegschleppung zur Sflaverei in einem andern Welttheile verhängte, wenn nicht ein jammervoller Tob die Unglucklichen schon auf bem Wege babin ereilte. Diefer Seerauberfrieg, ber Schanbfled unglaubiger Raubstaaten, ift die Kriegsweise bes Konigs von Großbritannien. Er hat, fest entschlossen, einen Markt aufrecht zu erhalten, wo Men = ich en gekauft und verkauft werden, fein Berneinungsrecht badurch befleckt, daß er jeden Bersuch, biefen verabscheuungs= wurdigen Sandel zu beschränken ober zu verbieten, unterbruckte. Und bamit es biefem Bereine von Abscheulichkeiten 376 Wolf.

an keiner That der schwärzesten Art sehle, regt er jetzt eben dieses Volk auf, unter uns bewassnet aufzustehn, und jene Freiheit, deren er sie beraubte, dadurch zu erkausen, daß sie das Volk, dem er sie aufgedrungen hat, erwürgen. So zahlt er alte, gegen die Freiheiten eines Volkes begangene Versbrechen durch neue Verbrechen ab, zu denen er anheht, um sie gegen das Leben eines andern Volkes zu begehen."

Die beiden, in die eben angeführte, nur allzu mahrhafte Stelle, zusammengepreften Borwurfe bes Sklavenhandels und der Sklaverei finden beide noch jest im vollen Mage ihre Unwendung auf Amerika. Der fortbestehende innere Sklavenhandel ift, wie oben bargelegt wurde, nicht minder fruchtbar an Graueln, als ber von Ufrikas Rufte ber betrie= bene, felbst wenn man annehmen will, daß diefer ganglich aufgehort hat 1). Dies darf man aber wol kaum, nach den unwidersprochenen offentlichen Meußerungen mehrerer einsichts: voller Congresmitglieder aus ben Sklavenstaaten zu schließen. So erklarte Gr. Mercer aus Birginien im Congreß vor mehreren Sahren, man schmuggle ganze Ladungen Sklaven aus Ufrika in die fublichen Staaten ein. Gleichzeitig außerte der, als vormaliger Gefandter am ruffischen Sofe, auch in Europa bekannte Sr. Mibbleton aus Giid : Caroling am namlichen. Plate: "es wurden jahrlich 10,000 Ufrikaner in die fublichen Staaten eingeschmuggelt." Gr. Wright, aus Maryland, schätte daseibst beren jahrliche Zahl auf 15,000, und der Prafident der Bereinigten Staaten erklarte noch in feis ner letten Sahresbotschaft an ben Congreß, bas Geschwader in ben westindischen Gemaffern, unter Commodore Dallas, habe auch die Bestimmung, die Ginfuhr neuer Sklaven zu hindern 2). So wird bemnach ber auswartige, wie ber innere

<sup>-1)</sup> Abdy a. a. D. Bb. 2, S. 155 ff.

<sup>2)</sup> Man vergleiche ben hochft merkwürdigen Auffag eines in ben füblichen Staaten Geborenen, im Newyork American vom 26sten Sanuar 1888, in welchem die Erwaltthaten ber Volksjustig im Guben und

Sklavenhandel, da der Senat, bei dem 1824 mit Großbriztannien abgeschiossenen Bertrage zur Unterdrückung des Sklavenhandels, das Untersuchungsrecht der beiderseitigen Kaufschrer durch Kriegsschisse beider Bolker nach Sklaven für die Küsten der Bereinigten Staaten verweigert hat, jetzt seewarts ganz ungestört, und bei der Ausbreitung der Sklaverei, in immer weiteren Kreisen geführt. Denn bei der Ausfaugung des Bodens der alteren Sklavenstaaten, und bei der Furcht der habsüchtigen Sklavenbesitzer, daß auch die Fruchtbarkeit der Pslanzungen in den jüngeren Staaten, Alabama, Louisiana, Mississippi, Arkansas und Missuri bald abenehmen dürfte, haben sie vorsorgend ihre Blicke schon über das Gebiet der Bereinigten Staaten hinausgeworfen.

Unbekummert um die von den Vereinigten Staaten selbst anerkannten Rechte fremder Bolker, warfen die zahlreichen, nach der Erwerdung neuer einträglicher Pslanzungen gierigen Besihersvon alteren, oder Solche, die es werden wollten, ihre Augen auf den menschenleeren mericanischen Grenzstaat Texas. In diesem hoffen sie theils Raum und Besriediz gung sir ihre von der Habsucht eingegebenen Entwürfe zu sinden, theils aber für die Zukunst, durch das, im weitesten Sinne genommen, an Umfang neun Staaten von Kentuckys Größe gleichkommende Land, im amerikanischen Congresse ein sur immer entscheidendes Uebergewicht der Stimmenzahl der Sklavenstaaten zu erwerden. Dies ist, um es grade herauszusagen, der Ursprung der Handel über Texas, wie jeder in Amerika Gewesene es weiß, wie ihn der durch hohe sittliche

Westen gegen Farbige ober bie ber Freimachung berselben Geneigte ber Neihe nach aufgezählt werben, zu benen noch die von dem Verfasser unerwähnt gebliebene, am 7ten November 1837 vorgefallene, von den Gerichten nicht gestrafte Ermordung Hrn. Lovejon's, eines Zeitungssschreibers in Alton in Ilinois, durch bessen sein Haus stürmende Einswohner hinzukommt, als deren Grund seine Vertheidigung der Sklavensfreilassung bienen mußte.

378 **2018.** 

Wurde und burch die glanzenoste Darstellung in Rebe und Schrift gleich ausgezeichnete bostonsche Prediger, Dr. Chanzning 1) und wie ihn auch Miß Martineau schilbert. Der Bergang bieser Dinge ist bemnach folgender.

Don Nemesio Salcedo, einer der letzten spanischen Statthalter der inneren Provinzen von Neu-Spanien, pflegte zu sagen, er würde, wenn er es vermöchte, auch die Bögel daran hindern, über die Grenzlinie Mericos gegen die Bereinigten Staaten zu fliegen. Bis zum Jahre 1820 waren nur wenige einzelne Abenteurer, meist händler mit den Indiern, über den die Grenze machenden Sabinesluß gekommen und hatten sich im östlichen Theile von Teras niedergelassen, wo man sie ungestört sich ansiedeln ließ. Da erhielt Mosses Austin von Missuri im genannten Jahre von der spanischen Regierung die Erlaubniß, 300 ordentliche, betriebsame katholische Familien als Unsiedler nach Teras zu führen, wo ihnen Ländereien zum Undau angewiesen werden sollten. Diese Erlaubniß wurde von der bald darnach eingetretenen merikanischen Regierung mit einigen Abänderungen bestätigt.

Der Erfolg Moses Austin's, der unterdeß gestorben und dem sein Sohn Stephan in dem Unternehmen gefolgt war, versuchte Andere, sich ähnliche Bewilligungen zur Ansiedelung von der merikanischen Regierung, wie von der gar nicht dazu berechtigten der Provinzen Teras und Coaphuila, zu verschaffen. Diese also Beliehenen verkauften nun alsbald die Freibriese zu ihren Ansiedelungen an Actien-Gessellschaften, welche die ganze Sache schnell zu einem den wils desten Börsenspeculationen unterworsenen Zweige des Papiershandels auf den Kusten der Vereinigten Staaten machten.

Gleichzeitig ward die den Ansiedlern von der mericanisichen Regierung gewährte Erlaubniß, zehn Sahre lang alle nicht verbotenen Gegenstände, deren sie bedürften, aus den

<sup>1)</sup> Will. E. Channing Letter to the Hon. Henry Clay on the Annexation of Texas to the United States. Boston, 1837, 8.

Vereinigten Staaten zoufrei einzuführen, zum schamlosesten Schmuggelhandel benutt. Es wurden, gegen die Gesetze Mericos, Waffen und Schießbedarf zum Verkause an die Indier eingeführt und Sklaven für die Ansieder, ungeachtet die Sklaverei durch die mericanische Versassung im ganzen Umfange dieses Freistaates aufgehoben und untersagt ist.

Der nachste Schritt war ein von der Regierung der Bereinigten Staaten Merico gemachtes Unerbieten, Teras demselben abzukaufen- und ihrem Gebiete einzuverleiben. Der Untrag wurde augenblicklich von den entrusteten Mericanern zurückgewiesen.

Nun begannen bie Zeitungen ber Sklavenstaaten bas Volf zu bearbeiten und fur rechtmäßig ausgegebene Mittel und Wege vorzuschlagen, wie man bennoch zum Besite von Teras gelangen fonne. Der jetige, fehr gewandte amerikani= fche Kriegsminifter, Gr. Poinfett, bamals Gefandter ber Bereinigten Staaten in Merico, spann bort, unter andern auch durch Benutung von Freimaurerlogen, allerlei Ranke, um bas burch Unterhandlungen nicht zu Erreichende gu er= langen. Dies hatte die Folge, daß die Mericaner Hrn. Poinfett's Zuruckberufung in Washington formlich begehr= ten und auch durchsetten. Aber die in Teras ichon anfaffi= gen Ginwanderer verkundigten nun im gangen Miffiffippi= Gebiete, daß fie bald ftark genug fein wurden, die Sklaverei in Teras offenbar und Merico zum Troge durchzuführen. Dies war fur bie Sklavenbefiger in ben Bereinigten Staaten binreichend, mit ihren Sklavenheerden einzuwandern, welchen fie ben Namen von Lehrlingen auf 99 Sahre gaben. Sierdurch erschreckt, beschloß die gesetgebende Berfammlung bes Staates Teras, die Lehrlingszeit durfe nicht langer als zehn Sahre wahren, untersagte fernere Einwanderungen aus ben Bereis nigten Staaten und erhielt in ben Jahren 1829 und 1830 eine kleine Abtheilung merikanischer Truppen zur Aufrecht= haltung biefes Berbotes.

Ungludlicherweise brachen bald barauf innere Unruhen

380 Bolf.

in Mexico aus, welche 1832 bie Buruckberufung ber nach Teras entsendeten Truppen nach sich zogen. Augenblicklich verjag= ten die amerikanischen Unsiedler die mexicanischen Bollbeam= ten, schlossen bie Bollhauser ber Regierung und übertraten alle Gesete berselben. Die Unruhigsten und Berworfensten aus ber gangen Bereinigung, landfluchtige Berbrecher und zahlungsunfähige Schuldner stromten aus ihrem ganzen Um= fange, vornehmlich aus bem Westen und Guben, nach Teras. Diefe faubere, eben fo zuchtlose als verwegene Gesellschaft begann nun 1833 die Organisirung einer Regierung fur ben fogenannten Staat Teras, gegen ben Willen ber wenigen ursprunglichen und ber vollkommen zufriedenen, rubigen, von Muftin querft hergeführten und am Fluffe Brazos angefie= belten Einwohner. Sie beriefen eine fogenannte Landge= meinde (Convention) zur Entwerfung einer Verfassung für ben Staat, welche, um ben Vorwurf bes Sklavenhandels beuchlerisch von fich abzuwenden, beren Ginfuhr, ausge= nommen aus ben Bereinigten Staaten, fur Gee: raub erklarte. Diese bemnach gegen bas Grundgeset Meri= cos streitende Berfassung hatte Stephan Auftin bie Recheit, mit sich zur Sauptstadt Mexico zu nehmen und bem bortigen Congreffe zur Genehmigung vorzulegen. Er wurde aber bort bes Sochverraths angeklagt, ins Gefangniß gefeht, jedoch zwei Sahre fpater von Santa Unna, mit unverdienter Nachsicht, unter bem Berfprechen, Die Ordnung Teras herzustellen, wieder entlaffen.

Rurz vor Austin's Verhaftung hatte die mericanische Regierung, durch das absichtlich scheindar ruhige Verhalten der Ansiedler getäuscht, die Freiheit zur Einwanderung in Teras hergestellt. Diese wurde aber sogleich, eben so schams los als früher, gemisbraucht, Sklaven aus Ufrika über Cuba eingesührt, und der betrügerische oder wucherische Landschwindel in noch größerer Ausdehnung als zuvor betrieben.

Bergebens wurden Truppen aus der Sauptstadt ges schickt, die Gesetze wieder zu kraftigen und die Bollhauser zu

öffnen. Es war zu fpat. Die Actieninhaber in ben fubli: chen Staaten erfullten ihr ben Unfiedlern gegebenes Bersprechen, sie nothigenfalls mit Gewalt in ihrem Grundbefige, in Aufrechthaltung ber Sklaverei und in ihrem gangen Berfahren zu unterftugen. Gelb, Schießbedarf und Scharen von Freiwilligen wurden nach Teras gefandt. Unter biefen befand fich bas einstige Congresmitglied, ber halb wilde, im Westen unsterbliche, schon zur mythischen Person gewordene tennesseesche Jager David Crockett'), von bem noch in Washington die lacherlichsten Geschichten erzählt werden. Nicht bloß aus Neu-Orleans und aus dem ungeheuren Miffiffippi : Gebiete kamen biefe Musgerufteten, fondern, ungehinbert von ber amerikanischen Regierung, felbst aus ben nord= licheren Staaten bis Neupork hinauf. Bur Kenntniß ber Bufammenfetzung biefer Banden fann es bienen, bag bie Kuhrer eines aus dem erstgenannten Plage Ende 1835, angeblich zur Unfiedelung in Teras, abgefertigten Schiffes baffelbe zu einem durch Absendung eines Dampfboots vorbereiteten Ungriffe auf bas weit sublichere Tampico gebrauchten, wo die angeblich des 3weckes unfundigen Gelandeten von ben Mexicanern abgeschlagen und theilweise erschoffen wurden, die Unführer aber sich auf ben Schiffen aus bem Staube machten. Eine andere, gleichzeitig von Neuvork ausgelaufene Bande von 200 Mann gestattete sich unterwegs auf bem

<sup>1) &</sup>quot;Go ahead!" David Crockett's Almanack or Wild Sports of the West and Life in the Backwoods. Calculated for all the States of the Union by Snag and Sawyer, 1835, 8, 48 S. mit Holzschnitten. — Snag und Sawyer sind feststigende oder bewegliche Knauet entwurzelter Baumstämme, welche sich im Schlammboden des Mississippi einbohren und die Schifffahrt auf demselben gefährden, weschalb die Bundesregierung sie durch den verdienstvollen Ingenieur Hauptmann Shreeve, der auch die große Treibholzstauung im Rothen Flusse glücklich gehoden hat, mit eigens dazu gedauten, sehr starken Dampsschiffen ausreißen oder durch Absaug unschädlich machen läßt.

382 Wolf.

zu den Bahama Inseln gehörenden Gilande Eleutheria die meist aus friedlichen Schwarzen bestehenden Einwohner zu bedrohen, zu berauben und zu mishandeln, worauf sie denn von zwei aus der Hauptstadt Nassau abgesertigten britischen Kanonenboten nach New-Providence ausgebracht und eilf ihrer Unsührer, wegen Seeraubes, vor ein Kriegsgericht gestellt wurden.

Mit der durch Santa Unna's fruchtlosen, im Frühzlinge 1836 gemachten Versuch zur Wiedereroberung des Lanzdes, auf lange hin erreichten außeren Sicherheit der Eindringslinge haben, wie es bei einer solchen Bevolkerung nicht anzders erwartet werden kann, deren innere Zwistigkeiten und ruchloser Wandel neu begonnen. Schon ist die, allen Verzträgen der Vereinigten Staaten mit Merico Hohn sprechende Unerkennung von Teras als unabhängiger Staat, hauptsächlich auf Betrieb der Sklavenstaaten, durch den amerikanischen Congreß erfolgt. Ja, es ist nur allzu wahrscheinlich, daß es diesen gelingen dürste, auch die von ihnen unablässig begehrte Einverleibung von Teras, zur dauernden Besestigung der Sklaverei, vermittelst der Stimmenmehrheit im Congresse, wirklich zu erreichen.

Nichts vermag gegen ein folches, bei den Einen auf Eigennut, bei den Undern auf maßlosen Ehrgeiz begründetes Streben, die warnende Stimme besonnener und weiser Manner, wie der gegenwärtige Gouverneur von Massachusetts, Hr. Edward Everett, oder der erwähnte Dr. Channing, Umerikas erster prosaischer Schriftsteller. Ersterer sprach sich vor wenigen Monaten, die Wünsche Rhode Islands für die Einverleibung von Teras der gesetzgebenden Versammlung von Massachusetts mittheisend, in seiner Eröffnungsbotsschaft an dieselbe also aus 1): "Ich habe von dem Gouvers

<sup>1)</sup> House Nr. 3. Address of H. E. Edw. Everett to the two Branches of the Legislature on the Organization of the Government, for the political year commencing January 3, 1838, S. 36 ff.

neur von Rhobe=Jeland einen Ubbrud ber Beschluffe ber gesetgebenden Bersammlung jenes Staates empfangen, um fie beiben Baufern vorzulegen. Diefe Magregel scheint mir, man mag fie aus welchem Gesichtspunkte man will betrach: ten, zu ben folgereichsten zu gehoren, welche jemals bem Bolke ber Bereinigten Staaten vorgelegt find, benn fie umfaßt Erwagungen ber gewichtigsten und bebrohlichsten Urt fur unfere innere und außere Politik. Die Chrsucht ausgedehnter Berr= schaft ift bisber jedem machtigen Staate, ber in ber Belt emporgekommen ift, verderblich gewesen. Gie streitet aber insbesondere mit bem Beifte eines freien Staatenbundes, beffen grofite Gefahren aus ber, bei einem fehr ausgebehnten Bebiete unvermeidlichen Berschiedenheit ber Bunfche und bes Bortheils ber einzelnen Theile feiner Mitglieder entspringen. Der angebliche 3wed ber vorgeschlagenen Ginverleibung jenes großen Gebietes in unsern Bund ift daher mit doppelter Gefahr fur beffen Gebeihen und Dauer verbunden."

Noch beutlicher und unumwundener außert sich Dr. Channing in der bereits angeführten Flugschrift '): "Ich komme jeht zu einer sehr inhaltschweren Betrachtung, daß nämlich unser Land, durch die Einverleibung, eine Laufbahn des Unsichreißens, des Krieges und des Verbrechens beginnen und die Strafe nebst den Nachtheilen von Gewaltthaten verz bienen und erleiden wird. Die Besihergreisung von Teras wird nicht allein stehen bleiben. Sie wird unsere zukünstige Geschichte verdüstern. Sie wird mit der eisernen Nothwenz digkeit lang fortgesehter räuberischer und blutgieriger Handzlungen verknüpst seine Trauerspiels zu erblicken, dessen nicht ausreichen, die Katastrophe eines Trauerspiels zu erblicken, dessen ruchzloses Bolk, geneigt zu Ansichreißungen, ungeduldig gegen das gewöhnliche Geset des Fortschreitens; minder besorgt, unsere

<sup>1)</sup> W. E. Channing's Letter a. a. D. S. 16 ff.

. 384 **Lott**.

Institutionen zu befestigen und zu vervollkommnen, als sie auszubreiten; geneigter, uns uber einen weiten Raum auszu= behnen, als Schonheit und Ruglichkeit einem engeren Felbe mitzutheilen. Wir ruhmen uns unferes rafchen Bachsthumes, vergeffen aber, daß in ber gangen Natur ein ebler Buchs langsam vor sich geht. - Texas ift ein von unseren Burgern erobertes Land, und beffen Bereinigung mit unferm Bunde wird der Unfang von Eroberungen fein, Die, wenn fie nicht von einer gerechten und gutigen Borfebung gurud: gewiesen werden, nur an der Landenge von Darien aufhoren werben. In Butunst muffen wir aufhoren, Friede, Friede! zu rufen. Unfer Abler wird an feinem ersten Opfer feine Fraggier scharfen, nicht fattigen, und wird in jeder fich fudwarts eröffnenden neuen Gegend nur nach einer versuchende= ren Kundgrube, nach einem lockenberen Blutmable schnuppern. Teras einverleiben, heißt Merico ewigen Krieg ankundigen "

Co greift alfo die Sklavenfrage in ihrer Berzweigung mit den Ungelegenheiten ber Indier und benen von Merico. mit ben Nachbarn im Westen und Guden, wie mit ben in= nersten Berhaltniffen hundertarmig in alle Beziehungen ber Bereinigten Staaten und ihrer Burger ein. Sie ift die größte und schwierigste jenem von Gott fo hoch begunftigten Bolke gewordene Aufgabe. Bon Sahr zu Sahr, von Stunde zu Stunde wird ihre Lofung auf dem friedlichen Wege fcwieriger. Theils burch die immer machsende, bald brittehalb Millionen betragende Bahl ber Farbigen, und theils durch die ftets gro-Bere Unmoglichkeit, alles Licht von einer Menschenmaffe abzuhalten, ber ichon jest methodiftische Prediger bie Sage eingeimpft haben, alle Menschen seien ursprunglich schwarz gewefen, als aber Gott nach Abel's Ermordung Rain gerufen und zur Rechenschaft gezogen habe, fei er vor Schreck er= bleicht, feit welcher Beit bie Sautfarbe ber Nachkommen Rain's weiß geworden, die der Sproßlinge Abel's aber schwarz geblieben fei. Das Gelingen einer folchen Lofung murbe ein Werk liefern, bas beffen Meister zu einem noch größeren

Wohlthater seines Vaterlandes machen durfte, als selbst sein großer Washington gewesen ist. Wer sollte nicht wünschen, daß es möglich sei, und daß unsere Hoffnungen dafür, nicht nach menschlicher Einsicht, im umgekehrten Verhältnisse zu unsern Wünschen ständen!

Es ift aber biese Sklavenfrage, wenngleich bie gewaltigste und mahnendste von allen, dennoch nicht die einzige, welche die, allein als Bürger zu betrachtenden Weißen in jenem, nur durch Einigkeit und Einheit haltbaren Freistaate spaltet und in jeder Congreßsigung seindselig auseinanderzureißen droht. Außer ihr sind noch andere Zerklüftungen der Gesculschaft vorhanden, welche sich zu erweitern und einen großen Theil der um ihre Känder gescharten Menge in die Abgründe hineinzureißen drohen.

Bon biesen Spaltungen, die ungeachtet ihres großen fitt= lichen Ginfluffes bennoch bier nur im Borbeigeben erwahnt werden konnen, ift die wichtigste die zwischen ber aristofratischen und ber bemofratischen Partei, welche feit zehn Sahren ungestört an die Spite ber Bunbesverwaltung gelangt, beshalb auch, mit feltsamer Berkehrung ber englischen Ramen, Whigs und Tories genannt werden, wobei allein der Befit ber Berwaltung, nicht aber die Grundfate, den Makitab abgegeben haben. Deshalb hat fich biefe bemokratische Partei ber Tories, ba schon die Whigs ben Radicalen Englands weit naber fteben als ihren dortigen Namensvettern, bei ber alleinigen Bahlung ber Stimmen, immer mehr zur Dchlokratie ausgebildet und bildet sich noch aus. Mus diefer Db= macht in der allgemeinen Verwaltung find deren Ungerech= teiten gegen die Indier und in den terasschen Sandeln, ift die Herabwurdigung bes Bundesgerichtes durch Nichtvoll= ftreckung feiner Urtheile, ber Sturg ber Bank ber Bereinigten Staaten, und in Folge biefer bie lette Sandelsverwir= rung in Amerika und Europa hervorgegangen. In den ein= 386 Wolf.

gelnen Staaten hat biefelbe, um nur bei ben offentlichen Un: gelegenheiten ftehn zu bleiben, die fruber gedachte Busammensetzungsweise fast aller Legislaturen, die ber Bolksqunft un= terworfene Wahlart ber Richter, bas alljährige, eigentlich eber nachlaffend als aussehend zu nennende Wahlfieber nach fich gezogen, bas fogar auf die Urmenverwaltung burch die ftete Erneuerung ber Urmenpfleger nachtheilig wirkt 1), und über welches fich ein paar einfichtsvolle amerikanische Staatsman= ner also aussprechen 2): "Die zweijahrige Bahl scheint ber alljahrigen vorgezogen werden zu muffen. Die erfte ift furzzeitig genug, um vor Verantwortlichkeit zu fichern, Die lette aber vermindert jene Festigkeit und Unabhangigkeit, die einem Ge= fetgeber fo unentbehrlich find. Gewiß wird ein Mann, bei bem Eigenthum, Berbindungen und alles was ihm theuer ist auf bem Spiele stehen, mit ber aus einer zweijahrigen Bahl entspringenden Berantwortlichkeit fich fest genug an bas offentliche Befte gekettet fuhlen. Es gibt unter zwei Sigungen ber gesetgebenden Berfammlung boch mindeftens eine, in ber er unerschreckt burch offentlichen Unglimpf gu handeln vermag. Liegt eine hinreichende Beit zwischen ber Sigung und ber nachsten Bahl, so mag er Gelegenheit fin= ben, die ihn Absendenden in den Zeiten fublen Nachdenkens von der Redlichkeit und der Paglichkeit feines Berfahrens zu überzeugen. Wenn aber die Wahl gleich nach ber Sitzung stattfindet, und die Leidenschaften ber Gewaltgeber funftlich burch die eigennützigen Parteiganger mitwerbender Nebenbuh:

<sup>1)</sup> House Nr. 6. Report of the Commissioners — on the subject of the Pauper System of the Commonwealth of Massachusetts a. a. D. S. 89 Unmerfung und an mehreren Stellen.

<sup>2)</sup> W. L. Smith Comparative View of the Constitutions of the several States with each other and with that of the United States: presenting the most prominent features of each Constitution. Revised and extended by E. S. Davis (Washington, 1832, 8.) ©. 123 ff.

ler entflammt, beren Urtheile aber burch unwahre Entstellun: gen gefangen werben, fo bleibt bem ungerechtfertigten Mitgliede nur eine geringe Aussicht zur Wiedererwahlung. Diese Befurchtungen verleiten oft wohlgefinnte, Bolksgunft und Steellen ju fehr liebende Manner, ihre eignen murbigen Ge= fühle ben umlaufenden Meinungen und Borurtheilen bes Zages ober ben wilben Ginfallen ber einflugreichsten Demago: gen ihres Bahlbezirkes jum Opfer zu bringen." Endlich ift aus diefer Berrichaft ber fogenannten bemokratischen Partei bie, Maffachusetts und Virginien allein ausgenommen, in allen Staaten ber erften und zweiten Formation burchgefette Berlegung bes Regierungsfiges, aus ber wichtigsten und gebilbetften Stadt, in eine fleine, oft zu biefem 3mede im raumlichen Mittelpunkte beffelben neu abgestochene, bervorgegangen, so wie überhaupt die Unterbrudung ber Stadter burch bie Landbewohner die Berrichaft ber Faufte über die Ropfe, und ben die Farbe ber Beit an sich tragenden Sieg bes Stoffes über ben Geift bewirkt und fast vollendet.

Bu ber in der Verfassung begründeten Spaltung der politischen Parteien hat sich seit dem Sahre 1826 noch ein anderer, im Auslande wenig beachteter, aber von jenen bald ausgebeuteter und zu ihren Zwecken benutzer, ursprünglich drtlicher, aber immer weiter um sich greisender Parteizwist zwischen den Freimaurern (Masons) und Freimaurers seinden (Anti-Masons) gesellt. Es wurde nämlich im Sommer des genannten Jahres bekannt, daß ein in Batazvia im westlichen Theile des Staates Neuwork lebender Mann, Namens Will. Morgan, in Verbindung mit einem dortizgen Buchdrucker Miller, ein Buch bearbeite, in welchem die Geheimnisse der Freimaurerei veröffentlicht werden sollten.

Der genannte Buchdrucker verlor alsbald eine Menge Ubnehmer der von ihm herausgegebenen Zeitung. Es wursten mehrere Ragen wegen kleiner Schuldforderungen gegen ihn anhängig gemacht. Sa, es ward fogar, nachdem er am achten September, durch Bewaffnung feiner Leute, einen Wers

388 Volf.

such abgetrieben hatte, die gedruckten Bogen mit Gewalt aus seiner Druckerei fortzunehmen, zwei Tage darnach Feuer unter der Treppe zu seiner Druckerei angelegt, jedoch gelöscht, worauf man ihn selbst am zwölften des nämlichen Monats, unter Borzeigung eines Haftbesehls, aus Batavia fortschleppte. Da es hierbei nur darauf angelegt gewesen zu sein scheint, ihn an diesem Tage aus seinem Bohnorte zu entsernen, wurde es ihm leicht, die Ungültigkeit des Haftbesehls darzuthun und seine Freiheit wiederzuerlangen. Als er aber Abends nach Hause zurücksehrte, sand er, daß undekannte Hande die Zeit seiner Abwesenheit benutzt hatten, um die ganze Druckerei zu zerstören. Das Einzige, was ihm noch zu thun übrig blieb, bestand in einer Klage gegen seine Entsühzer, welche im Oktober vom Grafschaftsgerichte zu zwölf bis dreimonatlichem Gesängniß verurtheilt wurden.

Mittlerweile war schon am 25sten Juli eine Schuldstage gegen Morgan bei dem Obergerichte in Rochester anzgebracht worden für welche er dis zur Entscheidung Bürgschaft stellte, trotz dessen aber ward er am eilsten September wegen einer angeblichen Schuld von zwei Dollar, unter Vorweisung eines Haftbefehls, wahrscheinlich mit Zulassung des Sherisst der Grafschaft, widerrechtlich in das außerhalb derselben gelezgene Gefängniß in Cunaindagua geschleppt. Mit seiner Frauknüpfte man eine Unterhandlung wegen seiner Freilassung, gegen Auslieserung seiner Papiere an, welche sie auch herzgab, aber ohne ihn, wegen angeblichen Fehlens eines maurezrischen Grades, dadurch losbekommen zu können.

Morgan wurde unterdessen, wie durch viele gerichtliche Zeugnisse erwiesen ist, am zwolften September spat Abends, nachdem die Schuld, wegen deren er verhaftet, von einem Manne, Namens Lawson, getilgt worden, entlassen. Indem er aber aus der Gefängnisthüre von Cunaindagua mit Lawson heraustrat, wurde er, trotz seines Widerstandes und Geschreies, mit Gewalt in einen Wagen geworfen, der schnell davonfuhr. Zuerst ward er nach Nochester und von da nach dem Fort

Niagara am Niagaraslusse gebracht. Unterwegs waren allentshalben Pferde und Wagen in Bereitschaft, die Vorhänge des Wagens blieben niedergelassen, und der Sheriff der Grafschaft Niagara, Bruce, brachte am vierzehnten September, früh am Morgen, den Entsührten ins Fort. Dieses war damals ohne Besahung und ward bloß von einem Aufseher mit seizner Frau bewohnt, sowie von einem, im Fährhause über den Niagara wohnenden Manne, Namens Gibbins, der, so wie Bruce, Freimaurer ist.

Mus der Zusammenhaltung der freilich sehr gelinden Bestrafung ber erften Entfuhrer Morgan's aus Canainbagua, burch zweijahriges bis einmonatliches Gefangniß, mit ben Musfagen einiger kanadischen Zeugen und mit ben Erforschungen eines Ausschuffes von Burgern Batavias, die fich ber unglucklichen Frau Morgan's annahmen, welche alle ihr und seinen Kindern von ben Freimaurern angetragene Unterftugung muthvoll ausschlug, scheint Folgendes hervorzugehn. Morgan murbe vom Kort Niagara, balb nach feiner Un= funft, auf bas gegenüberliegende britische Ufer von Nieder = Ranada geschleppt, ba aber bie kanadischen Maurer sich nicht mit ihm befassen wollten, in bas Fort guruckgeführt. Dort ward er mehrere Tage gefangen gehalten, und bann, nach Abhaltung einer Urt von Behmgericht, zwischen bem 17ten und 21sten September 1826 umgebracht und seine Leiche in ben Ontario=See verfenft.

Mehrere bem Orden angehörige Sheriffs von Grafschaften weigerten sich, gerichtlich in der Sache einzuschreiten, viele Mitschuldige oder Zeugen wurden entfernt, so daß sie nicht vor Gericht gezogen werden konnten. Selbst der Gouverneur des Staates Neu-York, de Witt Clinton, der, wie aus einem amtlichen, durch die gesetzgebende Versammlung von Massachscherkscherausgegebenen Aktenstücke erhellt '), die zweite

<sup>1)</sup> House Nr. 78. Report of a Joint Committee of the Legislature of Massachusetts on Freemasonry. March 1, 1834, Boston, 8.

390 Both.

Stelle im Orden in gang Umerika (Deputy Grand Commander of the Supreme Council of Grand Inspectors General of the thirty third Degree) befleibete, wahrend Elias Sids, Stifter einer focinianischen Gefte unter ben Duafern, Die erfte einnahm, erließ erft fehr fpat und zogernd, burch die offentliche Entruftung gedrangt, vom 26ften Oftober 1826 bis 19ten Marg 1827, brei Belohnungen verhei= Bende Bekanntmachungen zur Auffpurung der Urheber des Berbrechens. Alles bieses, nebst ber, trot aller bieser Frevel tennoch erfolgten Bekanntwerdung des freilich felbst mit wort= bruchiger Sand geschriebenen Morganschen Buches '), und der aus den fpater gedruckten Untersuchungen ber gesetgeben= den Versammlungen von Rhode=Island und Massachusetts hervorgebende Zusammenhang aller, 1818 in siebzehn der Bereinigten Staaten 1244 Logen haltenben Ordensbruder un= ter sich und mit den frangofischen und schweizerischen Logen erregten allgemeine Aufmerkfamkeit und Unwillen. Gefteigert wurde dieser durch die Weigerung der neuporker Großen Loge, Morgan's gerichtlich verurtheilte Entfuhrer auszustoßen, wozu noch die Entdeckung kam, daß sie gegen Morgan's Df=

<sup>1)</sup> Light on Masonry: a Collection of all the most important Documents on the subject of Speculative Freemasonry: embracing the Reports of the Western Committees in relation to the Abduction of William Morgan, Proceedings of Conventions, Orations etc. etc. with all the Degrees of the Order conferred in a Master's Lodge, as written by Captain William Morgan; all the Degrees conferred in the Royal Arch Chapter and Grand Encampment of Knights Templars, with the appendant Orders, as published by the Convention of Seceding Masons, held at Le Roy, July 4th and 5th, 1828. Also a Revelation of all the Degrees conferred in the Lodge of Perfection, and fifteen Degrees of a still higher order, with Seven French Degrees: making forty-eight Degrees of Freemasonry. With Notes and Critical Remarks. By Elder David Bernard. Utica, Williams, 1829, 8. 506 u. 55 G. mit 2 Rupfern. -Dieses Buch ift theilweise vor Rurgem in Leipzig übersett erschienen und wird verfiegelt ausgegeben.

fenbarungen einen Probegrad (Check Degree) eingeführt hatte.

"So wurde," wie der mehrmals benutzte Herausgeber ber Jahrbücher Umerikas mit der eines Geschichtschreibers würdigen Ruhe und Unparteilichkeit berichtet 1), "eine politische Partei im Westen des Staates Neu-York gebildet, welche auf dem einsachen Grundsate der Feindschaft gegen die Maurerei beruhte."

Die öffentliche Meinung war durch die mit Morgan's Entführung verbundenen Umstände so aufgeregt worden, daß alle politischen Unterscheidungen schnell in dem Widerstande gegen die Maurerei verschwanden, und daß eine überwiegende Mehrheit der Freimaurerseinde deren Ansührern bald in jenen Grafschaften zur Macht verhalf, und sie in den Stand setze, ihre Grundsätze in der gesetzgebenden Versammlung des Staates geltend zu machen. Im Jahre 1827 zählte die Partei der Freimaurerseinde schon 17,000 Stimmen, bei den Wahlen der Ortschaften 1828 34,000, und 1829, im Widerspruche mit der Regierung, 60 bis 70,000 Stimmen. Im Jahre 1830 stieg die Stimmenzahl der Partei im Staate Neu-Yorkspagar auf 120,000.

Unterdeß war auch die Aufmerksamkeit anderer Staaten auf die Maurerei rege geworden und es zeigte sich ein grosser Wiberwille gegen dieselbe in Vermont, Pennsplvanien, Massachusetts, Rhode Scland und Dhio. Die Freimaurersseinde erlangten in den beiden erstgenannten Staaten einen beträchtlichen Einfluß, und am eilsten September 1830 trat eine Versammlung von Abgeordneten derselben aus Massachusetts, Rhode Scland, Connecticut, Vermont, Neu-Vork, Neu-Verk, Pennsplvanien, Delaware, Ohio und Michigan in Philadelphia zusammen. Eine zweite sand im folgenden Jahre in Baltimore statt, wo sie schon ihre Candidaten sur

<sup>1)</sup> American Annual Register Bb. 6. S. 23 ff.

392 Both.

vie bevorstehenden Wahlen zur Präsibentschaft und Viceprässidentschaft der Vereinigten Staaten ernannte. Seitdem hat diese neue Partei im Jahre 1836 die Wahl des Gouverneurs Rittner in Pennsylvanien, gegen den Willen der Regierungspartei, durchgesetz dagegen sind aber die Maurer, da die Freimaurerseinde in das Gebiet der Politik hinübergriffen, auch zu einer Art politischer Thätigkeit genöthigt worden. Es bestehen also jetzt neben der aristokratischen und demokratischen Partei, jedoch ohne genau mit ihnen zusammenzusalzen, Freimaurerseinde und Maurer, von denen jene sich den Whigs, diese aber den Tories im amerikanischen Sinne der Namen nähern.

Nach dieser aussührlicheren, allein burch die politische Wichtigkeit dieses so wenig gekannten Gegenstandes zu entsschuldigenden Darstellung, ist hier der Ort, vom Kampse der einzelnen Staaten, und insbesondere der größeren unter ihmen, mit der Bundesregierung zu reden, da auch er sich mit dem der beiden großen politischen Parteien verquickt hat. In der ersten Zeit nach Tefferson's Besteigung des Prässbenztenstuhls (1801), wo er zuerst zum Ausbruche kam, wurde er durch des übermächtigen Virginiens Einfluß gegen die der Bundesgewalt zugethanen kleinen neuengländischen Staaten geführt. Seitdem sind aber in demselben, an Virginiens früsheren Plaß, die älteren und jüngeren Staaten des Südens und Westens getreten, von denen nur Ohio sich der Gesinnung der Neusengländer zuneigt.

Eine solche Wendung der Dinge sah Amerikas Burke, ber in Europa zu wenig gekannte Fisher Ames, schon vor einem Menschenalter voraus, indem er im Jahre 1805 prophetisch schrieb'): "Der Gedanke der Bildung eines Staa-

<sup>1)</sup> Fisher Ames Works. Compiled by a Number of his Friends (Boston, 1809, 8.) ©. 385 ff.

tenbundes ift lange von talentvollen Schriftsellern und Staats mannern für versprechender als die Errichtung eines einzigen Freistaates gehalten worden. Man hat geglaubt, der Bersuch eines solchen Staatenbundes sei noch nicht gehörig angestellt worden, und daher von Umerikas Beispiele große Erwartungen gehegt."

"Baren die Staaten unfähig ober ungeneigt, den Bunbesverein zu hemmen, so ließe sich viel von demselben hoffen. Aber Virginien, Pennsylvanien und Neu-York sind
hinreichend groß zur Bildung mächtiger Monarchien und
beshalb zu gewaltig und zu stolz, um Unterthanen der
Bundesgesehe zu werden. Darum bestand einer der ersten
Versuche zur Abanderung der Versassung darin, daß sie sormlich den Verpslichtungen der Rechtspslege enthoben wurden. Es muß aber die Regierung entweder dem Bundeshaupte
oder den mächtigen Mitgliedern einwohnen. Da es nun
durch Ersahrung erwiesen ist, daß die großen Staaten weder
geneigt sind, noch gezwungen werden können, dem Bunde
zu gehorchen, so fällt es in die Augen, daß ihr Ehrgeiz ganz
besonders eingeladen wird, nach Erwerbung der Bundesgewalt oder Einsluß auf dieselbe zu streben."

Die angebeutete Abanberung ber Verfassung ist die 1794 auf das immer gewaltigere Andringen ber Staaten angenommene eilste sogenannte Verbesserung berselben, welche die Staaten der Gerichtsbarkeit des Bundesgerichtes über etwanige Klagen gegen dieselben von Bürgern oder Unterthanen anderer Staaten oder fremder Machte ganz enthebt. Dieser erste gelungene Schritt der Staaten gegen den Bund, und bessericht, welches das Glück hatte, fast ein halbes Sahrhundert unter der Leitung Morskall's, des Freundes und Geschichtschreibers Washington's zu stehn, führte weiter. Aus ihm entsprang die bereits früher gedachte ') Ersindung

<sup>1)</sup> Man vergleiche bie Dritte Beilage im Unhange biefes Banbes.

394 Wolf.

und Durchführung ber Lehre von den Staatenrechten im Gegensatze der Bundesrechte. Sie hat ihre Früchte unter anzbern in dem Verfahren des Staates Georgien gegen die Indier, in der Widrigans ordnungswidriger Eindrangung in den Bund reichlich getragen. Sa, sie wird, da sie die genannten Staaten und noch andere Bundesglieder zur glücklichen Erzreichung ihrer besondern Absichten geführt hat, gewiß noch immer häusiger werden, und so die vom Austande alztein anerkannte Bundesmacht stets schwächer und kraftloser machen.

Mus der namlichen Quelle ber Gifersuchtelei ber Staa= ten auf die Bundesregierung und untereinander stammt auch bas Erschweren ober bie Sinderung fo vieler bem Gangen ersprieglicher und ehrenvoller Unternehmungen. Der Art find die fruber erwähnten Unfechtungen, welche bas un= entbehrliche Cadettenhaus in Westpoint unaufhörlich zu erleiden hat, die feit zwanzig Sahren wenig vorrudende trigo= nometrische Aufnahme ber Rufte, unter ber Leitung bes verbienstvollen und keinesweges wurdig behandelten schweizeris ichen Mathematifers, Srn. Sagler, Die bisherige Bereite= lung bes Lieblingsentwurfes bes fonst so allmachtigen Generals Jackfon zur erften amerikanischen Entbedungsfahrt um die Welt, und die Abwesenheit auch nur einer einzigen offentlichen Sternwarte im weiten Bundesgebiete. Ferner Die, bei der Stimmengleichheit im Unterhause des Congresses, 1819 allein durch Grn. Clan's, bamaligen Sprechers, Ent= scheidung erwirkte Unterftutung ber bamals im Bunde einzi= gen Taubstummenanstalt in Sartford. Selbst fur die fo wich: tige Erhaltung ber burch Brande und nachlaffigkeit fehr verminderten Bundesarchive fehlt es gang an einem feuerfesten Gebaube, und fur ben beshalb um fo nothigeren Druck und bie leichte Berausgabe aller werthvollen Urfunden gur Ge= schichte ber Bereinigten Staaten, um welche fich ber fo aus=

gezeichnete Eduard Livingston, als er Staatsfecretar war, verdient gemacht hat, ift nur eine fehr unvollkommene Fürforge getragen worden '). Nicht minder wird der un= gluckliche, allein unter ber Berwaltung des Congreffes bis über ben Ropf verschulbete Bundesbegirk Columbien aufs schmablichste vernachläffigt. Es fann baber von Unternehmungen, wie etwa die, bei ben Ginnahmeuberschuffen ber Bereinigung in ben letten Sahren, fo leichte Errichtung und Musftattung auch nur einer einzigen großen, europaischen Unftalten vergleichbaren, und umfaffende Studien moglich machenben Bundesbibliothet in Washington mare, eben so wenig bie Rede fein, als von ber Stiftung von ein ober zwei vollstan= dig befetten und mit allen Gulfsmitteln versehenen Bundes= Universitaten auf beutsche Weise, anstatt ber vielen fleinen, nutlichen, aber fammtlich ungenügenden Zwerg = und Bentmungsbildungen ber einzelnen Staaten als Mufter und vor Ullem als Bollenbungsftufe berfelben. Underer großartiger wiffenschaftlicher und gemeinnutiger, in einem mit allen Mgturerzeugniffen fo reich ausgestatteten gande, fehr erleichterten Schopfungen und Ginrichtungen barf freilich weber in un= ferer felbstsuchtvollen eigennützigen Zeit, noch bort gebacht werben, wo allein ber Wille ber Mehrheit gilt.

Eine bloß gezählte Mehrheit schmeichelt sich weit lieber mit ganz anderen Vorstellungen von der Bestimmung des zur Urdarmachung der Wildniß freilich höchst befähigten, aber hoffentlich nicht allein bestimmten, dann aber nur einstweilig nühlichen amerikanischen Volkes, und ungehört verhallt die Stimme weiser Manner, wie etwa die nachsolgende des Dr. Channing?): "Ich habe des Mangels an Weisheit gesdacht, mit dem wir gewohnt sind, von unserer Bestimmung als Volk zu reden. Wir sind vor de stimmt (destined), so lautet das Wort, Nordamerika zu überströmen, und von

<sup>1)</sup> Man febe die Behnte Beilage im Unhange biefes Bandes.

<sup>2)</sup> Channing Letter a. a. D. S. 44.

396 Wolf.

biesem Gebanken berauscht, kummert es uns wenig, wie wir unfer Geschick erfullen. Uns auszubreiten, Undere zu verbrangen, einen unermeglichen Raum zu bedecken, bas icheint unfer Chraeiz zu fein, ohne uns weiter barum zu kummern, welchen Ginflug wir mit uns ausbreiten. Warum fonnen wir uns nicht zu edleren Gedanken über unfere Borbeftim= mung erheben? Warum fuhlen wir nicht, daß bas Werkunseres Bolkes darin besteht, Freiheit, Gottesfurcht, Wiffenschaft und eine edlere Geftaltung ber Natur bes Menschen über biesen Welttheil zu verbreiten? Warum fallt uns nicht ein, bag wir, um biefe Segnungen an Unbere zu vertheilen, fie erft innerhalb unferer eigenen Grenzen beleben muffen, und daß Alles, was uns tief und dauernd verberbt, unfern fich ausbreitenben Ginflug nicht zum Segen, fondern zum Kluche fur biefe neue Welt machen wird? Es ift ein in Guropa oft gehegter Gedanke, wir feien bazu bestimmt, über Nordamerika eine Gesittung untergeordneter Urt zu verbreiten, unser Sklaventhum und unser alleiniges Aufgehn in Gewinnsucht und irdischem Rugen bezeichne uns als barauf angewiesen, in den hoheren Bildungsftufen ber menschlichen Natur, in Philosophie, in ben Berfeinerungen ber Begeifte: rung fur Literatur und Runft, welche um andere Lander ei= nen Strahlenglang werfen, hinter ber alten Beit gurudgubleiben. Ich bin nicht Prophet genug, um in unferm Schickfale zu lesen. Ich glaube wirklich, daß wir dazu da find, uns unfere Bukunft felbst zu gestalten. Ich glaube, bag bie Geschicke ber Bolker in ihrem Charafter liegen, so wie in ben Grundfaten, welche sowol ihre Politif als die Gemuther ih= rer Burger leiten. Mein Standpunkt ift ber bes gottlichen und bes ewigen Sittengefeges. Gin Bolk, welches biefen abschwort und ihnen trott, kann nicht frei, nicht groß fein."

Derfelbe Geift bes Unftrebens ber Staaten gegen bie fo wohlthatige, allein jum Beile ber einzelnen Glieber, in

ber zweiten Berfassung ber Bereinigten Staaten, in ber von 1787, verstärkte Gewalt des Bundes hat auch schon zu feindfeligen Stellungen und Beruhrungen berfelben untereinanber geführt. Schlichtung und Austrage folder Bandel, wie fie früher burch ben Ginfluß bes Congreffes zwischen mehr und minder Machtigen, Bermont und Neu-Pork, amischen Connectieut und Pennfplvanien, über Grengftreitigkeiten ftattfanben, laffen fich, bei ber feitdem zufehends gewachsenen Leidenschaft= lichfeit und bem Sange gur Gelbsthulfe, faum noch hoffen. Dies zeigt augenscheinlich bas freche Benehmen bes noch nicht einmal als Staat in ben Bund aufgenommenen Michi= gan gegen Dhio, über ben Befig ber, Dhio und Indiana gleich unentbehrlichen Mundung bes Moumee, beren Gin= schließung in die Grenzen Dhios der Congreß 1803, bei beffen Aufnahme in den Bund, nicht widersprochen hatte. Gin Benehmen, bas bennoch jenen Staat, ber freilich auch jebem volliahrigen weißen mannlichen Einwohner bas Stimm: und Bahlrecht zutheilt, zum erwünschten Biele geführt bat.

Ja, dieser heimliche Bürgerkrieg wird nicht bloß von Staat gegen Staat, sondern innerhalb dieser von einer Körpersschaft gegen die andere geführt. So wurden 1830 in Pennssylvanien, bei Duncans Insel, bei Shamokin und Nanticoke, drei Damme quer durch das Bett der Susquehannah gezogen, um die Schiffsahrt nach Maryland zu verhindern. So erhöhten 1834 die Verwalter des Ohiocanales, als zwischen ihnen und denen der neuvorkschen Canale Zwistigkeiten ausgebrochen waren, die Schiffsahrtsabgaben für alle aus dem Eriesee, oder vielmehr aus Neuvork kommenden Waaren, auf das Doppelte der aus andern Gegenden hergeführten.

Wol haben auch diese inneren Reibungen ihre scherzhafte Seite. Denn so wie die Spitznamen, mit denen erst die lustigen Personen der Bolker belegt werden und diese einander dann selbst geben, in europäischen Reichen und Gegenden meist von ihren Lieblingsspeisen hergenommen wurden (Hanswurst, Pickelhering, Tean Potage, John Bull u. s. w.),

398 Bolf.

so hat sich die Sitte des britischen Inselreiches, die vier Bolzfer, welche es bewohnen, nach ihren häusigsten Vornamen zu unterscheiden, auch nach Amerika verbreitet. Wenn der Engländer John Bull, der Schotte Sanders (von Aleranzder), der Ire Pat (von Patrick), und der Waliser Davy (von David) genannt wird, so heißt der Nordamerikaner beim Engländer Jonathan, und der Kanadier bei Jenem Jeanzbeiste.

Innerhalb bes Gebietes ber Bereinigten Staaten find bagegen, bei ber Ginformigkeit ber Roft und Lebensweise, Die Beinamen meift von Pflanzen ober Thieren bergenommen. Eine wenig beträchtliche Ausnahme hiervon machen bie brei Benennungen Mankees, Cohaes und Tudahaes. erfte, ben Neu-Englandern von den Bewohnern der ubrigen Staaten beigelegte, entstand, wie schon fruber angeführt wurbe, aus ber unvollfommenen indischen Aussprache bes Wor= tes English. Es ware wunschenswerth, bag fur bas, eines aufammenfaffenden Namens entbehrende Bolf ber Bereinigten Staaten bie fo febr zu Chren gebrachte Benennung Dan = fees, welche burch machtigen Ginfluß und Musbreitung neu= englandischer Denk = und Sandelsweise auf einen alljährig arofferen Theil ber Nation anwendbar wird, ein fur allemal angenommen und festgehalten wurde, fo bag man kurzweg von Mankees und Mankebonia reben konnte. nichts ift schleppender als ber in Rebe und Schrift ftets wieberkehrende Ausbruck: Bereinigte Staaten (United States), der in feiner gewöhnlichen Abkurzung (U. S.) zu dem Bolks= wiße, die Bundesregierung Onfel Camuel (Uncle Sam von U. S.) zu nennen, Beranlaffung gegeben hat. Die Be= nennung Amerikaner, welche ben Eskimo, ben Pescherah und ben Santier mit begreifen wurde, ift bagegen eben fo wenig paffend, als bie von Unglo = Umerifanern, weit bie gegen= wartigen britischen Nieberlassungen in Nordamerika fie eben so fehr fur fich ansprechen konnen, als fie auf die Louifianer unanwendbar ift.

Cohaes werben die Bewohner der Staaten an der westlichen, so wie Tuckahaes die an der Ostseite der apalachischen Gebirge genannt; jedoch fühle ich mich außer Stande, den Ursprung dieser, wahrscheinlich aus indischen Worten stammenden Benennungen anzugeben.

Die zu meiner Kunde gelangten, hauptsachlich in ben westlichen Staaten üblichen Spignamen find folgende: Die Rentuctver werden Crackers ober Corncrackers genannt, vermuthlich weil fie zuerst kein Getraibe, sondern bloß den von den Umerikanern allein Korn (Corn) genannten Mais hatten. Gin anderer Name berfelben ift Red Borfes (Rothroffe), worunter eine besondere Kischart verftanden wird. Den Bewohnern von Tennessee wird ber Name Mubbeabs (Schlammkopfe) gegeben, vielleicht wegen ber fumpfigen Datur eines Theils biefes Staates; boch werben fie auch wol Red Borfes genannt. Die Miffurier heißen Pufes ober Pewes, angeblich, weil die dortigen Bleigruben unterhalb St. Louis bei St. Genevieve am Miffiffippi zuerft von Leuten aus Indiana und Illinois bearbeitet wurden, bis ein Dampfboot mit 3 bis 400 Missuriern anlangte und jenen ben Markt verdarb, die dies aus Erbitterung eine Pufe (Vomituritio) und die Miffurier feitdem Pufes genannt haben follen. Doch gilt dies nur von den Missuriern amerikanischer Abkunft, benn die von frangofischer Abstammung nennt man, fich ber europäischen Weise anschließend, nach ihrer Lieblingespeise, einer fehr wohlschmedenden, auch in Westindien gebrauchlichen Suppe, Gumbos. Der Spigname ber Gin= wohner bes Gebietes Wisconfin ift Floaters (Schwimmer), und ber fur die Michiganer Wolverines, von einem gum Barengeschlechte gehörigen Thiere (Ursus luscus L.), welches jest schon selten und nur westlich vom Mississippi zu finden ift. Die Minoifer werben Guders (Sauger, Cuprinus teres L.), nach einem Fische bieses Namens im Dhio, genannt, die Bewohner von Indiana aber Soofhiers. was baber entstanden sein foll, baß sie aus unberechtigten

400 - Bolf.

Unsiedlern (Squatters) hervorgingen, bei deren Vorsindung die spätern Käuser des Bodens außricken: wer ist hier (who is here?), nach Andern in Folge des mehrmaligen Nieder= wersens eines renommirenden Indianers in Illinois, der gerusen haben soll, ich bin der große Hushier (I am the great Hooshier). Endlich nennt man die Einwohner von Ohio Buckeyes (Bocksaugen), nach der also genannten weißblüshenden Noßkastanie.).

In den alteren Staaten der Vereinigung haben nur einige von diesen, nicht aber deren Bewohner, besondere Beisnamen. So heißt Massachusetts der BaisStaat (Bay-State), Neushampshire der Granitstaat (Granite State), Neus Vork der Heart (Empire-State), und Pennsylvanien der Schlußstein = Staat (Keystone State).

Die sich im Versahren der Staaten gegen die Bundesregierung oder gegeneinander, ja sogar von Körperschaften
innerhalb der Staaten zeigende seindselige Leidenschaftlichkeit
und Selbsthulfe greift noch weiter um sich. Sie gibt sich
selbst in dem kuhnen Widerstande der Volksmassen und der Einzelnen kund.

Die eben erwähnten unberechtigten Unsiedler auf bem Bundesgebiete, Kauerer (Squatters) genannt, weil sie sich kaum auf dem besetzten Flecke niederlassend, immerwährend zum weiteren Vorrücken in die Wildniß gedacht werden, bilz ben als Vorboten späterer Sittigung dennoch einen sehr nützlichen Theil der Bevölkerung der Vereinigten Staaten. Desehalb ist ihnen auch schon früher das Vorkaufsrecht zum Bunzbespreise (1 Doll. 25 Cent. für den Ucre) zugestanden worden, sobald die Regierung die Ländereien, auf denen sie sich niez dergelassen hatten, zum Verkaufe bringen wollte. In neuesster Zeit sind jedoch diese Kauerer, insbesondere in dem sich

F. A. Michaux Histoire des Arbres fruitiers de l'Amérique 35. 9. S. 242.

rafch mit Einwohnern fullenden Gebiete Wisconfin, immer widersetlicher geworden, haben sich zusammengerottet, und ohne die zur Ausübung bes Workauferechtes nothige Erlegung bes geringen Bundespreises bie rechtmäßigen Raufer fogar manchmal gewaltsam verjagt. Co hat fich ein nicht langer Bu bulbenber Wiberftand gegen bie Bundesregierung in jenen fernen Gegenden ausgebildet, der im Commer 1837 fo frech war, daß von ben Kauerern in Miswankee in Wisconfin ein formliches Landamt errichtet ward. In biesem Landamte faufte man ben Uder Land, auf welches bie Rauerer Un= spruche (Claims) befagen, die durch Ziehung einer Furche um ein Stud Steppe, burch Berbrennung eines Saufens Geftrauch, ober durch Fallung eines Baumes erworben fein konnten, für acht bis zehn Dollar. Das Landamt ber Regierung konnte zu funf Biertel Dollar feinen Uder verkau= fen, wahrend das der Kauerer, welche alles werthvolle Land mit Unfpruchen belegt hatten, die größten Gefchafte machte. Bare aber auch zufällig Jemand fo kuhn gewesen, nicht von den Kauerern, fondern von der Regierung Land zu faufen, wie es das Gefet will, fo wurde er feine Berwegenheit mit einer Rugel burch ben Ropf ober einem Meffer ins Berg bald gebußt haben 1).

Diesen nicht langer zu bulbenben Zustand schilbert mit sehr gelinde aufgetragenen, fast mochte man sagen, übertunschenden Farben nachstehende Stelle aus der am fünften Dezember 1837 erlassenen Eröffnungsbotschaft des Präsidenten, Hrn. v. Buren, an den gegenwartigen Congreß:

"Vielen fehlt das Vermögen, zum gegenwärtigen Bunbespreise Land zu kaufen, und sie lassen sich darauf in der Hoffnung nieder, daß ihre Bebauung desselben ihnen die Mittel gewähren werde, es in Folge der von Zeit zu Zeit durch den Congreß gegebenen Vorkaufsgesetze an sich zu bringen.

<sup>1)</sup> American Monthly Magazine (Newyork, 1838, 8.) 28b. 5. New Series. ©. 71.

402 Wolf.

Sie entschuldigen biese ihre Eingriffe in die Rechte ber Bereinigten Staaten burch bas Borfchuten ihrer eigenen Beburftigkeit, burch bie Thatfache, baß fie Niemand außer Befit fegen und bloß einen Ginbruch in die Buftenei ber Wildniß machen. Daß fie ferner ben Werth bes Eigenthu: mes in der Nachbarschaft erhoben, und bag fie die Abficht hegen, schließlich ben Regierungspreis zu gabten. Man hat von einer Zeit zur andern fo großes Gewicht auf biefe Betrachtungen gelegt, daß ber Congreß Gefete erließ, welche ei= gentlichen Unfiedlern auf bem Bundestande zum geringften Preise ein Vorkauferecht auf den wirklich von ihnen besetzten Bleck zugestanden. Diefe Gefete find jedesmal von ruchwirfender Rraft gewesen, es haben sich aber wenige Sahre nach beren Erlaffung neue Unfiedlerscharen auf bem Bundeslande eingefunden, welche, ba fie gleiche Beweggrunde und gleiche Erwartungen angaben, die Nachficht eines gleichen Borguges bewilligt erhielten."

"Diefer Bang ber Gesetzgebung bient bazu, die offent= liche Chrfurcht vor den Landesgesetzen zu vermindern. Die zur Berhinderung bes Gindranges auf bas Bundesland gegebenen Gefete follten entweder in Ausführung gebracht wer= ben, oder, wenn dies unthunlich oder unzwedmäßig ware, follte man fie abandern oder aufheben. Gollen die Bundes= landereien ber Befetzung durch Sedermann geoffnet werben, fo mußte bies auf bem Wege ber Gefetgebung fur alle ge= schehen. Das, was man in allen Fallen gefehmäßig zu ma= chen beabsichtigt, follte auf einmal gesetzlich werden, damit Diejenigen, welche geneigt find nach ben Gefegen zu leben, wenigstens gleiches Recht mit Denen genießen, bei welchen bies nicht ber Fall ift. Es laßt fich aber nicht glauben, baß ber Congreß geneigt fei, bas Bunbestand ber Besigergreifung ohne regelmäßige Eintragung und Zahlung bes Regierungs= preises offen zu legen, ba ein folches Berfahren zu schlimme= ren Uebeln fuhren murbe, als bas Suftem bes Creditirens bes Raufpreises barbot, welches man abzuschaffen fur nothia gefunden hat. Es sollte baher scheinen, als ob es weiser und staatskluger ware, in so weit dies moglich ist, die Ursachen zu entsernen, welche den Eindrang auf das Bundesland hervorbringen, und dann wirksame Schritte zu thun, um demselben für die Zukunft zuvorzukommen."

Bei Betrachtung bes Verfahrens ber Volksmaffen und ber Einzelnen will ich bier nicht einmal von bem Berhaltniffe ber Claffen und verschiedenen Beschäftigungen reben, wie lieber vernommen wird, als wenn von Stanben gefpro= chen wurde, und fogar bie, diefer Reigbarkeit benn boch ei= gentlich zum Grunde liegende unchriftliche Gefinnung unge= gerügt laffen, welche nicht bie Stellung vor Gott, fonbern unter ben Menfchen als Magstab ber Uchtung anlegt. Eben fo wenig mochte ich bes burch eine allbekannte Schriftftelle= rin hinreichend breitgetretenen, freilich hochft laftigen Berhalt= niffes zwischen Dienern und Berrschaften gebenken, welches einer lebhaften jungen Umerikanerin ben Ausruf eingab, fie fonne fich den himmel nur als einen Plat voller Dienftbo= ten benten '). Sa, felbst von ben haufigen Urbeiteraufftan= ben zur Erzwingung boberen Tagelohns, mit Berfolgung ber wohlfeiler Arbeitenden und mit Mullificirung ber bie= fen Urbeit Gebenden 2) will ich schweigen, wie von dem baraus hervorgegangenen, fpåter zu besprechenden Widerftande gegen die Beschäftigung ber Straflinge in ben Wefangniffen (State Prison Monopoly). Nicht minder auch von ber, bem genaueren Beobachter beutlich wahrnehmbaren Urt von ftiller Furcht, unter ber bie mohlhabenderen Burger vor ben Mermeren und vor ben felbige bearbeitenden Beitungsfchrei= bern leben muffen, die fie abhalt, ihres rechtmäßigen Befiges fo froh zu werden, als fie mochten und auch verlangen fonnten.

<sup>1)</sup> Mrs. Trollope Belgium and Western Germany in 1833 (Paris, 1835, 12.) ©. 24.

<sup>2)</sup> The New-York Review a. a. D. Bb. 2. S. 32 Unmerkung.

404 - Bote.

Uller diefer, nicht immer in den Bereich der Gesetzge= bung fallender oder zu ziehender Misbrauche in den Wech= felbeziehungen ber Classen zu geschweigen, findet gar oft ein beklagenswerthes Verhalten Einzelner, aus hoheren wie aus niederen Standen untereinander fatt. Denn wen follte es nicht tief betrüben, ein driftliches, ein, wie ich freudig berichtet habe, so gottesfürchtiges Bolk zu erblicken, eine Nation, die, um nur von ihren reinfittlichen Tugenden gu reden, ein so mildes und verträgliches Benehmen im tägli= chen Leben (Temper), folche cheliche Treue und Reuschheit, fo viel Bohlthatigkeitssinn, folde, mit Ausnahme einiger großern Stadte, beispiellos durchgangige und unbedingte Beilighaltung fremden Eigenthums ausübt, wie sie verunziert wird burch haufige und bedrohliche Musbruche ber Leiden= schaft und Willfur. Ich rede von den schon so herkommli= chen Beispielen ber Gelbsthulfe, ber überlegten Rache, welche jum Gewohnheitsrechte geworden, mit frechem Sohne menschlicher und gottlicher Satzungen, fich ben Namen bes Lynch= Gefetes 1) angemaßt haben und unter bemfelben gang und gabe geworden sind.

Es wurde eben so schmerzlich für den Erzähler als für die Gefühle der Leser sein, wollte ich auch nur von den mir bekannt-gewordenen, von den Zeitungsschreibern oft mit verzheimlichendem Stillschweigen übergangenen Gewaltthaten dieser Urt in der neuesten Zeit berichten, deren viele jenen, den Leidenschaften der Menge frohnenden, ja sie oft anregenden Flugblättern Schuld gegeben werden mussen. Uber es ware eine Versündigung an der Wahrheit einer Sittenschilderung, ließe ich hier ganz unerwähnt, wie sich dieselben nicht nur in den jüngeren Staaten mit sehr gemischten Bewohnern und einer noch wenig besessigten bürgerlichen Gesellschaft zeizgen, sondern auch, wenngleich minder häusig, in den älteren.

<sup>1)</sup> Man vergleiche bie Vierte Beilage im Unhange bes zweisten Banbes.

Solder Erregbarkeit und Bugellofigkeit ber Menge muß bie Berfolgung balb biefer balb jener Claffe ber Gefellichaft zugeschrieben werben. Einmal ber Ratholiken, wovon die fruber ergabite Berftorung bes Nonnenklofters bei Bofton ben vollftandigsten Beweis liefert. Dann wieder Die bei glei: cher Unthatigkeit und Bulaffung ber Obrigkeit stattfindende Berfolgung ber Farbigen, und ber wirklichen ober auch nur vermeinten Freunde ihrer Freigebung. Diefe lette hat nicht nur die Aufftande nebit Berftorung ihrer Rirchen und Baufer in Philadelphia, Neupork und andern Orten zur Folge gehabt, sonbern auch eine formliche Auslieferung bes Gegen= standes ber Berfolgung an den Pobel. Eine folche wurde namlich im Sahre 1827, abseiten eines Friedensrichters in ber Grafichaft Perry in Mabama gegen einen Schwarzen vollzogen, der sich zur Wehre gegen zwei, ihn nicht bei fei= nem herrn wegen eines angeblichen Diebstahls verklagenbe, fondern felbft ftrafende Pflanger fette, und dabei an einem von ihnen einen Tobtschlag beging 1). Desgleichen 1836 bie gang ahnliche Verbrennung bes Schaffners bes Dampfbootes Flora in St. Louis burch ben Pobel, bem er vom Richter ausge= antwortet wurde, beren beklagenswerthes Opfer ich, furz qu= vor auf bem Boote reifend, felbst gekannt habe. In Exeter in Neu = Sampfhire wurden, als fei es auf einen Wetteifer ber fklavenlosen mit ben Sklavenstaaten abgefehen, im Muauft 1836 bie Freunde ber Sklavenbefreiung, welche fich in der Methodistenkirche zum Unboren einer Borlesung versammelt hatten, nachdem man die Fenster der Rirche gertrummert, ber= aus und burch eine Feuersprute triefend auseinander getrie= ben. Welchen Verfolgungen und Gefahren biefe nicht nur in den Sklavenstaaten, wo fie burch gleiche Bolksjuftig gehangt wurden, fondern felbst in dem hochgebildeten Bofton ausgesett find, habe ich in ber lettgenannten Stadt an bem

<sup>1)</sup> Abdy a. a. D. Bb. 1. S. 386.

406 Both.

Beispiele Garrison's, des vogelfrei erklärten Sklavenfreundes, gesehen, so wie mehrerer, eine Versammlung zu biesem-Zwecke haltender Frauen mit erlebt, welche, wenn auch vielzleicht in der Wahl der Mittel sehlgreisend, dennoch in der Gesinnung hochst achtbar waren.

Eben so werden bald bie mit Krautern und Dampfba= dern ihre Kranken behandelnden arztlichen Unhanger eines ge= wiffen Thompfon, Die fogenannten Dampfdoctoren (Steam Doctors) im Guben und Westen verfolgt und mishandelt, bald bie, freilich eine furchtbare Plage jener Gegenden, fo wie der ganzen Bereinigung barbietenden Spieler. Der Unglaublichkeit ber Sache wegen muß es hier mit Nennung ber Quelle berichtet werden '), daß im Juli 1835 auf Beschluß ber angesebenften Burger von Dicksburg im Staate Miffif= fippi, funf Spieler von Sandwerk, bie nach ergangener Bar= nung, binnen 24 Stunden die Stadt zu raumen, bennoch geblieben waren und fortgefahren hatten eine Farobank zu halten, wirklich aufgehangt worden find, und um diefelbe Beit in der Graffchaft Binds bes namlichen Staates zwei Dampf= arzte und dreizehn Schwarze, ohne allen Prozeß, wegen eis nes angeblichen Versuches zum Aufruhr. In einem andern Theile beffelben Staates, in Grand Gulf, wurden gleichzei= tig neun Spieler, auf die bei biefer Bolksjustig ubliche Urt, offentlich ausgeweitscht und bann mit Theer bestrichen in Bett= febern umbergewälzt (tarred and feathered).

Auch gegen die Frlander sind, weil sie wohlseiler als die Amerikaner arbeiteten, ahnliche Verfolgungen und Mishandlungen verübt worden. Denn diese so genügsamen Mensschen, welche so viele Eisenbahnen, Canale und andere offentzliche Werke des Nugens, die sie durch gifthauchende Sumpse, dichte, den Boden deckende Wälder u. s. w. ziehen, und oft mit ihrem Leben bezahlen mußten, werden nicht bloß auf

<sup>1)</sup> Little Rock, Arkansas Gazette 14 July 1835.

dem Lande, sondern auch in ben Stadten von den Handwerkern verfolgt, wie denn noch im Juni 1837 in Boston viele von ihren Wohnungen vom Pobel zerstört wurden.

Eben fo fah man im Sahre 1832 einen Sandwerfer Neu-Englands, Namens Seth Luther, von Stadt zu Stadt gieben und eine, auch gebruckte Rede an die Bunftge= noffen halten, in ber es heißt: "Wir bestehen barauf, bag, wenn ber Congreß bie Gewalt hat, die Eigenthumer ge= gen fremde Nebenbuhlerschaft in Waaren zu ichuten, ihm auch die Macht beiwohnt, ben Sandwerker vor frembem Betteifer burch die Ginfuhr auslandischer Arbeiter und Sand= werker zu sichern, bamit nicht ber Tagelohn unserer eigenen Burger erniedrigt werde. Bir rufen bie Manufakturherren auf, bem Urbeiter Recht angebeihen zu laffen, und warnen fie, nicht zu vergeffen, daß ber Urbeiter, ber Landmann, ber Sandwerker und der Tagelohner, die Mehrzahl bildend, ent= ichloffen find, fich nicht langer burch ben taufchenben Schein= grund "Umerikanischen Kunstfleißes" ben Mund ftopfen zu laffen, mahrend fie burch bie Ginfuhr frember Mafchinen, fremder Urbeiter und fremder Baaren in den Staub gedruckt und der Möglichkeit beraubt werden, sich auszubilden und ihre Rinder zu erziehen, bloß damit die Reichen gehorig für fich forgen konnen, mabrend bie Urmen fur Preife arbeiten muffen, wie den Manufakturherren beliebt, ihnen zu bewilli= gen, ober als Lohn ber ihren Unterdruckern gegebenen Stimmen zu verhungern." Daber fab man benn auch bie Tifch: ter in Neupork einen gur Versteigerung in einem ber erften Gafthofe aufgestellten Borrath prachtvoller frangofischer Mobeln zerftoren, und den Auctionator wegen feiner Berwegenbeit, eine folche Versteigerung anzukundigen, mit Dishandlungen bedrohen.

In der namlichen Stadt nahmen im September 1836 von den neun und vierzig Abtheilungen, aus denen die Sprustenleute bestehen, vier und vierzig auf einmal ihren Abschied, weil der Stadtrath den ihm von einem seiner Mitglieder ges

408 Bolf.

machten Vorschlag, ihnen die Wahl ihrer Unführer zu überlassen, abgelehnt hatte. Ebendaselbst, wo sast jede Nacht,
meist durch Anzündung der hoch versicherten Eigenthümer oder
von heimlichen Feinden derselben, Feuersbrünste ausbrechen,
sogar manchmal zwei dis drei in einer Nacht, während in
London im ganzen Tahre 1834, bei 482 Feuern, nur 28
Häuser ganz vernichtet wurden, hat man erlebt, daß die mit
der Löschung eines Brandes beschäftigten Sprühenleute ganz
ausschren zu arbeiten, weil sie vernahmen, daß ihr Vorsteher, durch Beschluß des Stadtrathes, abgeseht worden sei.
Der Mayor von Neuhork kam selbst zur Brandstätte, und
verlangte, sie sollten im Löschen fortsahren, sie weigerten sich
aber, dis der abgesehte Vorsteher, Hr. Gulick, sie selbst dazu aufsorderte.

Noch gräßlicher sind oft die Gewaltthätigkeiten Einzelener gegeneinander, die bis zur ausgesuchtesten Grausamkeit getrieben werden, und wovon Miß Martineau, Hr. Power, Hr. Abd n und Andere Beispiele zur Genüge erzählt haben. Gewaltthätigkeiten, wie sie sogar in den Sitzungsfälen der gesetzgebenden Versammlungen von Louisiana und Arkansas zwischen Mitgliedern derselben, ja selbst vor den Thüren des Capitols in Washington, unter andern auch absteiten des gegenwärtigen Präsidenten von Teras, Samuel Houston, gegen Congresmitglieder stattgefunden haben.

Bu ben neuesten Beispielen dieser Art gehört der Fall des Hrn. Horner, bis 1835 Gouverneurs von Michigan, den das dortige Bolk in Ppsilanti, durch Steinwürfe ins Fenster, aus seinem Schlafzimmer in einem Gasthose vertrieb, wosür der Wirth ihm am andern Morgen noch eine Schadenrechnung machte; ferner die Auspeitschung einer, freilich in Amerika nicht im besten Nuse stehenden Pamphletschreiberin, Frau Royall aus Washington, die in Illinois stattsfand, und für welche der Thater mit einer Gelbstrase von zwei Dollar gerichtlich belegt wurde.

Bei folder Schwäche ber Obrigkeit hat man in Maffa-

chusetts erlebt, daß ein Bürger, Hr. Georg Dearborn, bessen Wohnung anzuzünden, 1836 ein Versuch gemacht wurde, eine Belohnung von 250 Dollar für die Entdeckung des Thåters ausbot, was mit folgenden Worten in den Zeiztungen geschaht: "Da die öffentlichen Behörden, deren Pslicht es wäre, es nicht für passend gehalten haben, die Sache zu untersuchen, obgleich in der nämlichen Nacht, außer meinem noch vier andere Gebäude angesteckt wurden, so sieht sich der Unterzeichnete genöthigt, obige Besohnung auf seine eigene Verantwortlichseit auszubieten."

Hierher gehoren auch die ganz frischen Gewaltthätigkeizten, welche die Einwohner der blühenden Stadt Nochester im westlichen Neu-York, im Februar 1838, an der Gemahlin, Tochter und Schwester des Statthalters von Ober-Ranada, Sir Francis Head (Verfasser des reizenden Buches über die Nassauschen Heilquellen), verübt haben, weil man ihn in ihrer Begleitung vermuthete. Schon hatte eine Unklage-Jury in Lockport sich erfrecht, einen Hastsbesehl gegen ihn und and dere britische Offiziere, wegen Wegnahme des durch die kanadischen Emporer erkausten amerikanischen Dampsschisses Carolina, zu erlassen, und ihn würde, aller Wahrscheinlichsteit nach, fast an der nämlichen Stelle, Morgan's Schicksal getrossen haben, wenn nicht das souveraine Volk bei seiner Ungeduld, wie in andern Fällen, Spruch und Vollstreckung selbst übernommen hätte.

Die Folgen eines solchen Bruches bes Bolkerrechts waren unberechenbar gewesen, und würden an Wichtigkeit die
der von Großbritannien bisher übersehenen Machtlosigkeit
der Bundesregierung gegen die offenbarste Unterstühung der Aufrührer, durch Menschen, Kanonen, Gewehre und Schießbedarf aus den Zeughäusern der Vereinigten oder der einzelnen Staaten bei Weitem übertroffen haben. Ist doch der amerikanische Staatssecretair, Hr. Forsyth, in seinen, dem an die kanadische Grenze zur Hemmung solcher Frevel abgefertigten wackern General Scott, ertheilten Instruktionen, 410 Bolf.

folgendes Geständniß zu machen genöthigt gewesen: "Die ausübende Gewalt besitzt geseklich nicht die Macht, Truppen zu gebrauchen, um innerhalb unseres Gebietes Lebende, welsche unter unserer Gewalt (Controul) stehn sollten, zu vershindern, die Geseke zu übertreten, indem sie in seindlicher Absicht Einfälle auf das Gebiet benachbarter und besreundeter Wösser machen. Ich kann Ihnen daher über diesen Gegenstand keine Instruktionen geben, verlange aber, daß Sie Ihren Einfluß gebrauchen, um solchen Ausschweisungen zuvorzukommen, und den Charakter unserer Regierung für Treu und Glauben und gehörige Beachtung der Rechte fremder Mächte aufrecht zu erhalten."

Eine aus berfelben Quelle ber Bugellosigkeit ber Leiben= schaft und Selbsthulfe stammende Erscheinung bietet die Baufigkeit ber Zweikampfe bar, welche Alles übertrifft, was bie militairische Ehre und der Abelftolz an andern Orten folcher Urt nach sich gezogen haben. Doch scheinen sie, nachbem fie Umerifa einst feinen größten Staatsmann, ben vom Dberften Burr erschoffenen tapfern Alexander Samilton fosteten, in ber neuesten Beit gludlicher Beise etwas feltener zu werben. Wenigstens gilt bies von ben oftlichen Staaten, obgleich erft im Februar 1838 in Washington ein Congreß= mitglied, Gr. Cille v, im 3weikampfe fiel. In Neu-Drleans bingegen, ber größten Stadt bes Westens, mit 60,000 Ginwohnern, haben, nach Miß Martineau's Bericht, 1834 mehr Zweikampfe ftattgefunden, als Tage im Sahre waren, an einem Sonntag Morgen funfzehn, und 102 mahrend ber ersten 4 Monate bes Jahres 1835.

Nahe verwandt mit diesen Zweikampsen und den Uebersgang zu dem so Erstaunenswürdiges leistenden Unternehmungsgeiste des amerikanischen Volkes bildend, ist die allgemeine Wett und Wagelust. Desgleichen die vor Kurzem noch so zahlereichen und verbreiteten, jest aber auch abnehmenden Lotterien

ber Staaten, welche 1832 in neun von ihnen 420 Classenziehungen lieferten, beren Loose über 53, mit Hinzurechnung bes Gewinnes der Zwischenhandler aber 66,000,000 Dollar kosteten. Dest scheint mindestens diese Art von Reizmitzteln mühloser Gewinnsucht eine seltnere Befriedigung zu erzfahren, wenn sie nicht vielleicht durch das zu noch schnellerer Entscheidung sührende Börsenspiel, mit zahllosen Arten von Papieren, aus eine weit verderblichere Beise genährt wird.

Bierher gehort auch noch bie burch gahlreiche Spieler von Sandwerk genahrte Spielmuth, welche biefe nicht nur in ben Stabten, sondern fogar bei ben Reisen auf allen Dampfichiffen bes Dhio, Miffiffippi und Urfanfas unterhal: ten und zu benuten wiffen. Reiner ber alfo Geplunderten barf es wagen, über bie von Ropf bis Fuß bewaffneten, eng verbundenen Spieler Rlage zu führen, und ein in Louisville gegen sie gestifteter Berein (Anti-Gambling Society) fab fich aus Furcht vor ihnen genothigt, alle Bekanntmachungen, die er erließ, namenlos ausgehen zu laffen, um ihrer Rache zu entgeben. Richt allein im Westen führt biese Buth baufig zu Clend, Berzweiflung, Gelbstmord, sondern auch in ben öftlichen Staaten, und wird, nachdem fie auch Leute aus ben hoheren Standen in ihre Wirbel gezogen hat, insbesondere in ben großen Stabten und unter ben Mugen ber gefetige= benden Versammlungen, vorzüglich in Richmond in Virgi= nien und in Washington, bis an bie Pforten bes Capitols ungescheut getrieben.

Undererseits hat dieser raftlose Unternehmungsgeist freilich zu den größten Dingen im Kriege und Frieden geführt. In jenem, um nur ein Beispiel anzusiuhren, im letzten Kriege gegen England, zu einer Thatkraft, die innerhalb eilf Tagen aus den auf den Bergen am Champlainsee stehenden Waldbaumen eine Flotte zimmerte, welche die Seeschlacht bei

<sup>1)</sup> North American Review Bb. 37, S. 301.

412 Dolf.

Plattsburgh gewann, die den Amerikanern die Herrschaft auf dem Ontario : See sicherte '). Im Frieden eine Ausdeh nung der Schiffsahrt, die keinen Winkel der Meere undurch spaht laßt, eine Kühnheit derselben, welche kleine Eindecker mit einem Seemanne und zwei Schiffsjungen von Amerika glücklich zur afrikanischen Küste hinüberleitet, und ein Umsah des Handels, der freilich oft in halsbrechende, vor einem Bankrott nicht zagende Speculationen ausartet, die keines weges der neuesten Zeit angehoren, sondern schon 1791 und 1792 in Philadelphia einen Schwindelgeist erzeugten, der mehreren Menschen den Verstand kostete 2).

Beranlagt werden folche gewagte Unternehmungen burch Die mit kleinen zweideutigen Bortheilen nicht mehr zu befrie= bigende faufmannische Gewinnsucht. Jene fleineren Dortheile und Runftgriffe, welche wol auch in anderen Landern mitunter gefunden werden mogen, follen, ungeachtet die Umerikaner felbst einen Ramen fur biefelben erfunden haben (Yankee tricks), deshalb hier ununtersucht bleiben. Was aber foll man fagen, wenn in einer als menfchenfreundlichfte und geheiligteste Unterftutung ausposaunten Ungelegenheit, wie ber in Neupork ausgeführte Bau zweier Fregatten für Die Griechen war, wenn ba bie ben Bau beforgenden Rauf= leute gehn Procent fur ihre Bemuhungen, ein Capitain der amerikanischen Flotte 10,000 Dollar fur bie geführte Aufficht erhalt, 50,000 Dollar fur ben Gebrauch ber Berfte ge= fordert werben, und 45,000 Dollar ober täglich 78 Dollar von jedem der die Ungelegenheit gutlich beilegenden Schieds= richter? Bum wurdigen Schluffe biefer Sache fab fich bann der griechische Bevollmächtigte, Corbeftavlos, genothigt, eine ber erbauten Fregatten zum halben Preise an die Re-

<sup>1)</sup> John M. Duncan Travels through the United States and Canada in 1818 and 1819 (Newyork, 1823, 8.) Bb. 2, E. 17.

<sup>2)</sup> Ebeting's Erdbeschreibung a. a. D. Bb. 6, S. 402 ff. — Rush's Lectures on Animal Life (Philadelphia, 1799, 8.) S. 64 ff.

gierung ber Bereinigten Staaten zu verkaufen, um nur bie andere fur fein kampfendes Baterland zu retten ').

Die namliche, eben gedachte Uebertreibung bes bewunbernswurdigen Unternehmungsgeistes und ber Musbauer bes amerikanischen Bolkes, welche baffelbe befähigt hat, in feiner Jugendzeit schon Werke auszusubren, welche nicht bloß bie roben Arbeiten bes Berkules, fondern auch gar Bieles bes Sinnreichsten und Nublichsten, bas Europa nur mit größter Unstrengung zu Stande brachte, weit hinter fich gurucklaffen und beschämen, hat sich auch bei den besten und edelsten sitt= lichen Bemühungen schadenbringend fuhlbar gemacht. ift, religiofer Berfolgungen und ber nach Spurgheim's Bemerkung bort fehr oft aus religiofen Grubeleien hervorge= benben Seelenstorungen zu geschweigen, auch bie reine Sache ber Nuchternheits = Bereine, burch bie, zu bem Berbote aller geistigen und gegohrenen Getrante bingugefügte Aufgebung aller, wie ber Bau bes Menschen mehrfach zeigt, seiner Natur als Nahrungsmittel bestimmten Fleischspeifen getrubt worben. Ja, man hat fogar bei bem Genuffe bes heiligen Abend: mals ben Gebrauch bes Weines für unerlaubt gehalten, und beffen Berbannung burch Bibelauslegungen zu rechtfertigen gefucht. Waren folche Abwege bei ber fo zeitgemäßen als wunschenswerthen Verpflanzung jener loblichen Bemubungen in unfer Baterland zu befürchten, fo burften wir, unbefilm: mert um die Frage, zu was Gott benn wol eigentlich ben Weinstock bestimmt habe, nur gleich zur Berftorung unferer schonen Rebhugel und zur Bernichtung bes Wohlstandes un= ferer Beingartner und Binger fcbreiten.

Doch hinweg von folchen, theiss mit ben herrlichsten Eigenschaften und Tugenden bes amerikanischen Volkes innig

<sup>1)</sup> Abdy a. a. D Bb. 2. S. 41.

verknupften, theils burch feine Berfaffung geforderten Fehl= tritten. Daß aber biefe lette es großentheils fei, in ber die Wurzel des Uebels gesucht werden muffe, haben Manner, wie Fisher Umes, wie Channing, wie Story offent= lich anerkannt. Go fagt ber vorlette tiefe Renner ber menfch= lichen Natur 1): "In einer Sinficht haben unsere Institu= tionen und Alle getäuscht. Sie haben nicht jene Erhebung des Charafters zu unferm Beften hervorgerufen, welche bie fostlichste, und in Wahrheit, Die einzige mefentliche Segnung ber Freiheit ift. Unfere Fortschritte bes Gebeihens find in der That ein Weltwunder geworden, aber dieses Gedeihen hat auch viel bazu beigetragen, bem veredelnden Ginfluß freier Institutionen entgegenzuarbeiten. Befondere Umftande ber Beit und unferer Lage haben einen Strom von Wohlstand über uns ausgeschüttet, und bie menschliche Natur ift nicht fark genua gewesen, bem Unfalle einer fo schweren Bersuchung zu widerstehen. Gebeiben ift theurer geworden als Freiheit. Die Regierung wird mehr als ein Mittel zur Bereicherung bes Landes, benn als zur Sicherung ber Ginzelnen betrachtet. Wir find mit bem Gewinne, als unferm bochften Gute, eine Che eingegangen. Dag unter bem Ginflusse biefer erniebri= genden Leidenschaft die hoheren Tugenden, Die sittliche Unab= hangigkeit, die Ginfalt ber Sitten, die starre Gradheit, die Selbstichatung, bie Achtung eines Menschen vor bem anbern, welche bie Bierde und Schupwehr eines Freiftaates abgeben, verdorren, und felbstifchen Berechnungen und Neigungen, au-Berem Scheine und Verschwendung, unruhigen, neibischen und unzufriedenen Begierden, wilden Unternehmungen und bem Schwindelfpiele ber Speculation Plat machen, barf Niemand in Berwunderung fegen, der die Natur des Menschen ftudirt hat. - Es gibt aber noch andere beunruhigende Mussichten. Es geht ein Geist ber Gesetwidrigkeit (lawlessness) burch unfer Land, ber, wenn er nicht unterdruckt wird, ber gegen=

<sup>1)</sup> Channing's Letter a. a. D. S. 40 ff.

wärtigen Gestaltung unserer bürgerlichen Gesellschaft bie Aufztösung droht. Selbst in den alten Staaten nehmen Pobelhausen die Negierung in ihre Hände, und eine verworfene Zeitung findet es leicht, die Menge zur Gewaltthätigkeit anzureizen. — Fügt man zu den aufgezählten Beispielen der Volksjustiz die durch gesetwidrige Gewalten geschehenden Verletzungen des Nechts der Nede und des Drucks, so musen wir in Folge ihrer Ausdehnung und ihres Gewährenlassens glauben, daß ein beträchtlicher Theil unserer Bürger selbst von den ersten Grundsähen der Freiheit keinen Begriff hat."

So bestätigt sich also auch in Amerika Hrn. Story's, bes ältesten Bundesrichters, warnender Ausspruch'), "daß zu fürchten steht, die Erfahrung der Weltgeschichte habe niemals gezeigt, der Despotismus der Menge sei milder oder billiger als der eines Einzelnen." Eine Erfahrung, die schon der am Uebergangspunkte von jener Art der Zwingherrschaft zu dieser lebende Cicero, in seinem unsterblichen Werke vom Staate, niedergelegt hat 2).

Dennoch werden selbst solche tiefe Schaben im Staate und in dem öffentlichen Versahren einer sehr großen Zaht seiner Burger beträchtlich gemildert, wo nicht aufgewogen, durch den, vor Allem in den sklavenlosen Staaten, so durch und durch gesunden Zustand des Lebens der Familie, welsche die Grundlage aller bürgerlichen Gesellschaft bildet; durch die herrschende Keuschheit und eheliche Treue, welche in der Seltenheit der Scheidungen ihren verdienten Lohn sindet.

<sup>1)</sup> Jos. Story Miscellaneous Writings, Literary, Critical, Juridical, and Political, now first collected (Boston, 1835, 8.) ©.428.

<sup>2)</sup> Cicero de Republica L. III. c. 33. Est tam tyrannus iste conventus quam si esset unus; hoc etiam tetrior, quia nihil ista, quae populi speciem et nomen imitatur, immanius bellua est.

Diese werden nur dort häusiger, wo das Alles vergiftende Sklaventhum herrscht, wie in Missuri, wo die gesetzebende Versammlung 1831 sich durch deren Häusigkeit genöthigt sah, die von ihr wie von denen der übrigen Staaten disher nach Englands Beispiele geübte Aussprechung derselben einem von ihr dazu eingesetzen Gerichtshose zu übertragen. Freilich noch immer außer allem Vergleiche mit einer Geschgebung, wie das in dieser Hinsicht hoffentlich bald geänderte preußische Landrecht, unter welchem, nach amtlichen Angaben, 1837 in Preußen 3291 Chescheidungen gerichtlich ausgesprochen, 3888 Scheidungsklagen zugelassen und 597 zurückgewiesen wurden. Endlich zeuget auf ähnliche Weise für die Reinheit des amerikanischen Familienlebens die so geringe Zahl der unehelichen Geburten, deren Unbeträchtlichkeit, selbst in den größeren Städten, bereits früher erwähnt worden ist.

Fern fei es baber auch von mir, in den von fo vielen fonst achtbaren Reisenden ausgesprochenen Tadel der ameri= fanischen Gesellschaft einzustimmen, ber auf ihrer Unvolltom= menheit in Erreichung londonscher ober parifischer Musterbil= ber beruht. Sollte ich etwas an biefer Gefellichaft, wie fie fich in ben großeren atlantischen Stadten barftellt, auszuseten finden, so ware bies vielmehr beren forgfaltige Nachahmung unferer fo gang verfehlten europäischen Gesellschaften. Chriften und Republikaner sind bie Umerikaner, wie mir baucht, gleichmäßig verpflichtet, die bei uns nur burch ge= schichtliches Gerkommen zu entschuldigenden Abstufungen ber Gesellschaft, beren Rleben an Meußerlichkeiten, beren Prunkfucht und deren oberflächliche Leerheit allein der alten Welt zu überlaffen, mas ihnen um fo leichter werden burfte, ba bortige Nachahmungen nur in fehr verjungtem und beshalb zu belächelnden Ungehörigkeiten führenden Maßstabe stattfin= ben fonnen.

Auf ben Ernst und bie Tuchtigkeit ber Manner und bie so verbreitete Schönheit und Liebenswurdigkeit ber von ihnen auf die loblichste Weise geehrten Frauen begrundet,

könnte die amerikanische Gesellschaft ein Muster aller übrigen sein. Denn sie besitzt schon von vorn herein das, was erst die gereiste Frucht der europäischen bildet, nämlich die Bermischung der hemmenden Grenzlinien des dürgerlichen Lebens, welche allein die in deren Zauberkreise herrschende Ungezwungenheit der Sitten erzeugt hat. Durch die Uneignung und Entwickelung dieses, ihr durch einmal bestehende Verhältnisse gegebenen unschätzungen Vortheils würden sich dann vielleicht in der amerikanischen Gesellschaft einige, in der Natur degründete, und daher eben nicht vom Menschen abzuändernde Gebrechen ersehen lassen oder minder vermißt werden, und zur Erössnung mancher Quellen der edelsten gesellschaftlichen Genüsse Unlaß geben.

Bu biefen bier gemeinten Gebrechen rechne ich bie, bem gangen angelfachfischen Stamme eigenthumliche geringere Befähigung zur bildenden Runft und die fast gangliche Abwesenheit bes Musikfinnes. Schwer mochte es fein, au entscheis ben, ob biefer Mangel bem beigemeffen werben muß, mas nach Walter Scott') die Abwesenheit eigner Bolkslieder in England veranlagt hat, namlich dem Umftande, bag bie Englander im Gegenfate der an Bolksliedern fo reichen Schotten, ber Gren, ja felbst ber Balifer, fein reines ungemischtes Bolt find wie jene, fondern aus Briten, Sachfen, Danen und Normannen gemengt, wie benn auch wirklich nur in ben Urfigen ber brei Nebenvoller bes britischen Reiches beren Volkstieder noch heimisch sind, nicht aber in benjenigen Theilen ihres Landes, welche fremde Einwanderungen erlitten. Bare bem aber fo, bann burfte fich leicht ergeben, warum der Kunft = und Musiksinn bei den noch mehr als bie Englander gemischten Umerikanern fich auch in noch boberem Mage vermiffen macht.

Die Urfache fei jedoch welche fie wolle, felbst nach bem

<sup>1)</sup> Washington Irving Crayon Miscellany (Philadelphia, 1835, 8.) Nr. 2. S. 23 ff.

Mordamerifas fittliche Buftanbe. I.

Eingeständnisse einer der schönsten musikalischen Zierden Englands ') ist dessen Mangel an diesem Talente und Vorzuge unleugdar. Doch ward derselbe, da die höchste Gerechtigkeit jedes Gebrechen durch eine andere, noch reichere Gabe zu vergüten weiß, bei dem englischen und in noch höherem Maße bei dem gemischten amerikanischen Bolke, durch eine, keinem andern in solchem Umsange einwohnende Ersindungsgabe in mechanischen Werken erseht, welche den zarten und vorüberrauschenden Klang der tonenden Saite und Stimme durch das dauerndere und lohnendere Geklimper der Goldstücke weit überschallt.

Mit edler, die eigenen Leiftungen und Gefühle gar nicht in Unschlag bringender Freimuthigkeit- fagt bie bewährte Schriftstellerin: "Die Ruffen und Danen find reich im Befige eigenthumlicher und hochft ruhrender Bolksmufik. Schott= land, Irland und Balis find gleichfalls burch die auserlefenften Volksweisen ber Welt begunftigt. Frankreich besitt, wenngleich minder reich an fußen Tonen, boch einige wenige schone alte Beifen, welche von ihm den Makel ganglicher Un= fruchtbarkeit hinwegnehmen. Defterreich, Bohmen und bie Schweiz fprechen gleichmäßig burch taufend schone und fie bezeichnende Berglieder an. Italien ift ber mahre Palaft ber Musik und Deutschland ihr Tempel. Spanien widerhallt von wilden und friegerischen Gefangen, und Portugals bichte Saine von einheimischer Musik, fanfteren und schwermuthigen Lautes. Alle Bolker Europas, ich vermuthe alle ber Welt, be= figen irgend eine Gattung von Volksmusik, und find vom Himmel durch biefe ober jene Art ber Wahrnehmung ber Lieblichkeit harmonischer Tone begludt. England allein, England und beffen Sprofling Umerita, scheint ein Gefühl verfagt, eine Sabigkeit zu fehlen, ein Seelenvermogen geraubt ju fein, nach beffen Befit es vergebens ftrebt. Umfonft find

<sup>1)</sup> F. A. Butler's Journal a. a. D. Bb. 1, G. 124 ff.

ber reiche Geist der Musik Italiens, die seierliche Gemüthlichzeit deutscher Melodie, die wilde und freie Euterpe der Sangweisen nacheinander aufgeboten worden, es zu lehren, wie man horche. Alles ist vergeblich gewesen, es hort mühvoll zu, es hat durch viele Zeit und große Ausdauer die Griffe und Fertigkeiten musikalischen Wissens erlernt, es bezahlt rezgelmäßig seine Lehrer in diesem göttlichen Genusse, aber Alle les umsonst. Der Geist der Melodie wohnt nicht in ihm, und England wird troß ganzer Scharen Musiker, troß der italienischen Oper, troß der wie Staatsminister bezahlten Mussessehrer, troß singender und spielender junger Damen, und troß kunstrichtender junger Herren, bis zum lehten Tage seines Daseins für die Musik verdumpst (a Dunce) bleiben, und wenn ich mich nicht sehr irre, auch dessen Tochter."

Bu biefer angestammten Ubwesenheit bes Musiksinnes gefellt fich in Umerifa noch ein anderes Uebel. Es ift ber, burch klimatische Ginfluffe und burch bie beispiellos rafchen Sprunge ber Witterung in ben furgesten Zeitraumen, wie burch bie ungeheuern Abstande ber mittleren Barme ber bei-Ben und kalten Sahreszeiten veranlaßte Buftand bes Luftkreis fes, welcher, meines Erachtens, nicht nur bas Gebeihen bes Beines, fondern auch ben Mushauch bes Bluthenduftes im Menschen, ber Stimme, verfummert, und beren garte Rlange fnickt und verdumpft. In gang Umerika habe ich, mabrend eines anderthalbjabrigen Beitraumes, nur eine einzige einge= borene ichone weibliche Stimme gefunden, bei den Mannern gar feine. Trot ber unablaffigen Gelegenheiten gur offent= lichen Rebe, trot ter vielleicht weiter als in irgend einem Lande verbreiteten Sprechfertigfeit, ja felbst Beredtfamkeit, schallt, noch allgemeiner als in andern nordischen ganbern. bie Stimme bes Sprechenden boch immer tonlos und ohne Metall. Nirgendwo fat ich eine fo große Menge Geiftlicher, welche wegen der ihnen versagenden Stimme die Rangel verlaffen und fich einen andern Wirkungsfreis fuchen mußten. Selbst in ben Schulen find es allein bie ber Farbigen, in

benen man einen gehörigen und empfundenen Gesang hört. Wie groß mußte nicht endlich der Zauber der an Umfang, Höhe und Mannichsaltigkeit der Baume, wie an Pracht der Bluthen des Sommers, und des von der Weiße des Schnees bis zum brennendsten Purpur sich abstufenden Herbstlaubes so reichen Wälder sein, waren sie nicht stumm und lautlos. Nur ein einziger mit vieltöniger Kehle begabter Singvogel wird in diesen üppigen Lagerpläßen der Pflanzenwelt gefunden, der eines eigenthumlichen Liedes entbehrende, aber alle vernommenen Tone nachahmende Spottvogel (Mockingbird, Turdus polyglottus L.).

Nahe verwandt mit diesem mangelnden Runstsinne ift bie, felbft in unferer profaifchen Beit auffallend große Phantafielosigkeit, welche freilich burch die, noch immer nicht gang abweislichen Bedurfniffe einer noch fo jungen burgerlichen Gefellschaft entschuldigt wird. Bol mag biefelbe auch baburch befordert fein, daß grade die beiden, jeden Reig ber Runft bei der Gottesverehrung als fundlich verschmabenden Sekten, die Independenten und die Quaker, die Stifter ber einflugreichsten Staaten gewesen find. Deshalb haben benn auch, bei ber immer großeren Ausbreitung bes Dankeethumes, fast allenthalben die bedeutungsvollen und oft wohlklingenden indischen Namen ber Wohnplage und Gewaffer ben aus ber gangen Welt, aus der Gegenwart und Vergangenheit gufam= mengestoppelten Wiederholungen ihrer geschichtlichen Benennungen fur jene auf ber Karte weichen gemußt, welche in friedlicher Gintracht alte Romer, Neu-Griechen, Umerikaner, chinefische und beutsche englische und agyptische Stabte, fammtlich zu amerikanischen Ortsnamen umgewandelt, nebeneinander erfcheinen lagt. Bei biefer Nachahmung bes Muslandes ober ber Berleihung einiger befonders beliebter Ramen, wie Columbia, Columbus, Danville, Franklin, Greenville, Sam= burg, Jackson, Jefferson, Lebanon, Lexington, Washington u. f. w., fehren folche Benennungen manchmal in bem namlichen Staate fo haufig wieder, bag, ber übrigen Belttheile

ju geschweigen, selbst im Lande bie Berwirrung unausbleib= lich ift. Gine gleiche Quelle hat wiederum in ben Stabten bie haufige Benennung ber Strafen nach nichtsfagenden Biffern, so wie die Wiederkehr ber, oft bem Mutterlande abge= borgten Straffennamen ber atlantischen Stadte in benen bes Inneren. Bei ben Geschlechtsnamen ber Menschen burfte bagegen, burch bie Einwanderer aus allen Bolkern, eine et= was größere Mannichfaltigkeit als in bem baran fo armen Mutterlande zu finden fein. Sie find in biefem, meift vom Gewerbe und Stammorte hergenommen, in Deutschland ba= gegen, fo wie auch in Stalien und Rugland, haben fie neben der Quelle der englischen, die Wahrnehmung einer Menge leiblicher ober geiftiger Besonderheiten, Eigenthumlichkeiten und Auszeichnungen ihrer erften Trager, so wie beren Aehn= lichkeiten mit Naturgegenstanden, find alfo im Bangen phantafiereich. Bei ben Franzosen sind die Namen haufig abjettivisch ober adverbial, und haben die in alterer Zeit auch in Deutschland gebrauchliche Form beibehalten, durch Borfetung bes Artikels ben Namen gleich zum Substantive zu erheben. In Spanien werden endlich bie Namen, wenn nicht vom Stammorte hergenommen, wie in ben nordischen und flavi= schen Landern, patronymisch oder auch phantastisch.

Wol geht durch die, aus den angedeuteten, auf andere Weise aufgewogenen Mängeln, entspringenden Entbehrnisse mancher geistigen Genüsse, an welche sich der Europäer von früh auf gewöhnt hat, für diesen die Empsindung einer bebeutenden Lücke im Leben der Gesellschaft hervor, wenn er in dieser seine Hauptbefriedigung sucht. Daher kann man es erklären, wenn eine mehrmals angeführte Künstlerin, nachedem sie verdientermaßen das nur in Umerika zu sindende Glück und den Wohlstand der Classen geschildert hat, welche durch tägliche Urbeit ihren Unterhalt erwerben müssen, den noch in ihrem Unmuthsaesüble ausruft '): "Kann ich mich

<sup>1)</sup> F. A. Butler's Journal a. a. D. Bb. 1, G. 83 F.

mit einem Wagenrennen auf einer freisformigen Gifenbahn ober einer Schaufel unter ben Linden begnugen? Wo find bie Gegenstande fur mein befonderes Bergnugen und fur meine Erholung? Wo bie Sammlungen von Gemalben, von Bilbfaulen, die Werke ber Runft und Wiffenschaft, die jahllosen Bunderwerke menschlichen Scharffinnes und Geschmackes, Die gebilbete und verfeinerte Gefellichaft, ber Berkehr mit Mannern von Genie, Literatur und Wiffenschaft, wo find alle bie Quellen, aus benen ich gewohnt bin, alle meine Erho= lungen zu schöpfen? Sie find nicht ba. Das Berg bes Menschenfreundes mag wirklich befriedigt fein, aber ber geis ftige Mensch empfindet eine Mangelhaftigkeit, welche unaus: fprechlich schmerzt. Trog des großen und begrundeten Ber= gnugens, welches ich beim Unblide fo vielen fachlichen Benuffes empfand, konnte ich nicht umbin, zu wünschen, baß ein Genuß anderer Urt damit verknupft fei. Bielleicht find beibe unvereinbar. Bare bem fo, bann mochte ich ben gegenwartigen Buftand ber Dinge nicht abanbern, wenn ich es auch in meiner Macht hatte. Die Berlierenben find im hochsten Mage in der Minderzahl, fo febr, daß fie kaum eine Claffe fur fich bilben. Sie bestehen aus wenigen, einzeln über bas gange gand zerftreuten Menschen, und ihr Gluck kann naturlich nicht mit bem ber Maffe bes Bolfes in Bergleich gestellt werden."

Betrachtet man aber diese Dinge, wie es bei allem Frz bischen ber Fall sein sollte, aus einem höheren Standpunkte, so wird man sinden, daß Entbehrungen auf der einen Seite durch Gaben auf der andern wieder aufgewogen werden. Wol trifft die eben hergesetzte geistreiche Unsicht, meines Bedunz kens, die Wahrheit ziemlich genau, indem sie von den verzschiedenen Gattungen der Genüsse redend, sie für unvereindar halt. Geistige Genüsse der Urt, wie sie dort gewünscht werz ben, konnen nur aus einem alten und ganz anders begrünz beten Justande der bürgerlichen Gesellschaft hervorgehn, der wiederum mit der allgemeinen Wohlthätigkeit und Gleichheit unvereindar ift, welche nur in einem so jungen Gemeinwesen, wie bas amerikanische, zu finden moglich ift.

Und was find am Ende die bochften geistigen, wissenschaftlichen und Runft : Genuffe, Die wir als gluckliche Befiber berselben fur keinen Preis aufgeben wollen, gegen bie Forberung ber Gottesfurcht und Tugend, fur welche Umerika auch in bem fast allgemeinen, so verbreiteten als gleichmäßig vertheilten Bobiftande eine ber fichernoften Burgichaften fin= bet? Moge es sich biesen noch recht lange bewahren, und nicht, vielleicht Unerreichbarem nachstrebend, bas wichtigs fte und toftlichfte feiner Guter baburch gefahrben ober ein= buffen. Dann fann es in feinem Umfange und fur feine Burger die ermahnten Entbehrungen gern dem allgemeinen Glude jum Opfer bringen und Misftande überseben, wie fie ber in ber alteren europäischen Gesellschaft Aufgewachsene auch in bem fo wenig verbreiteten Sinne fur die Schonbeit ber großartigen Natur bes Landes mahrzunehmen Gelegen= beit bat. In bem hierburch veranlagten auffallenben Mangel an Garten, welche allenfalls nur bei Philabelphia, Bofton und Baltimore, mit Benutung ber Dertlichkeit angelegt und geschmuckt find. In bem, in Boston allein, welches fein ichones Auburn befigt, nicht wahrnehmbaren, vernachläffigten Buffande ber oft nicht einmal befriedigten Rirchhofe. End= lich in bem ganglichen Mangel an offentlichen Spaziergan= gen, von benen ich eigentlich nur einen einzigen, bas bereits pon ben Hollandern angelegte Hoboken bei Neunork, gefun= ben habe. Mochte biefer ebengenannte ichone Fleck noch lange fo fortbeftehn, und nebst ber in ber Welt einzigen Biegeninsel am Niagarafalle, bie herrlichften Baumriefen ber Borgeit nicht unter ber beiden brobenden Urt dabinfinken febn, gleich= viel, ob biese burch bie Sand bes gewinnsuchtigen Speculan: ten ober ber ihrem Biele ichon gang naben Beloten geführt wird, welche einen Sonntagsspaziergang unter ihrem Laube für fündlich halten.

Freilich mag ber ebengebachte beispiellose Mangel an öffentlichen Spaziergangen burch die Ginfluffe des Klimas, burch die Gluth des Sommers und die farrenden Gismaffen bes Winters, wie burch die plotlichen Barmesprunge innerhalb weniger Stunden entschuldigt werben, welche die garten und vielleicht ju wenig rubrigen Frauen aus bem Freien gurudicheuchen, während die Manner durch ihre unermubliche Thatigkeit an bas Haus gefesselt werden. Man barf aber bei biefer allgemeinen Un= gabe vom Ginfluffe bes Klimas auf die Freude am Naturgenuffe, wie auf ben Sinn fur Die erhebenden Schonheiten ber Barten=, ber Ion = und ber bilbenben Runft nicht ftehn blei= ben, sondern es muß auf die tieferliegende Quelle dieser Gestaltung bes Rlimas in Umerika zuruckgegangen wer: Diese beruht nicht bloß auf ben allgemein über bie Erde verbreiteten Verhaltniffen von Nord und Gud, Dit und West, von hoberer und niederer Breite. Much dem ober= flachlichsten Beobachter muß es, trot ber in allen Weltthei= len in Folge ber Meeresstromungen und anderer Ursachen fich zeigenden niederern Barmeftufe der öftlichen als der westlichen Ruften auffallen, bag Europa, insbesondere bas west= liche, einer mittleren Sahreswarme genießt, welche ber Umerikas in einer zehn bis zwolf Grad niedrigeren Breite entspricht.

Es ist aber nicht nur die größere mittlere Warme des Jahres und die Abwesenheit der Amerika eigenthümlichen so großen Abstände der mittleren Warme der einzelnen Jahreszeiten, was Europa einen so großen Vorzug vor jenem gibt. Die Kusten aller Länder erlangen durch die Nähe des Meezres vor deren Innerem nicht bloß den Vorzug einer gleichzmäßigeren Wärmestuse, nebst deren wohlthätigen Wirkungen auf die leibliche und geistige Entwicklung des Menschen. Ihre Bewohner und Unwohner zeigen auch, ich wage nicht zu entscheiden, ob in Folge der vielseitigeren Lebensbeschäftigunzen und elektrisch wirkender Berührungen ganz abweichender Bildungsstusen und Zustände, oder aus noch anderen Ursachen, im Ganzen genommen, eine größere geistige Besähigung

und Thatiakeit als die ber Binnenlander. Diese Bemerkung ift so unleugbar, daß man sie sogar auch an den Umwohnern von Landfeen, im Berhaltniffe zu andern Gingefeffenen bes Inneren, gemacht haben will. Bollfommen mahr fagt baber der neueste, eben fo scharffichtig genaue als milb urtheilende Geschichtschreiber ') Ferdinand's und Isabella's, der Zauf= zeugen ber neuen von Colon entbeckten Westwelt: "Die Meerestufte icheint ber Natursit ber Freiheit zu fein. Es liegt icon in ber blogen Rabe, in bem Luftfreise ber Gee etwas, bas bie leiblichen wie bie geistigen Rrafte bes Menichen ftabit. Das abenteuerreiche Leben bes Seemannes macht ihn mit Gefahren vertraut, und gewohnt ihn fruh an Unabhangigfeit. Bertehr mit mancherlei Lanbern eröffnet neue und reichlichere Quellen des Wiffens, wahrend gestei= gerter Bobistand eine Bermehrung an Macht und Ginfluß mit fich bringt. Go wurden in ben Uferftabten bes Mit= telmeeres bie Samenkorner ber Freiheit in alter und neuer Beit gepflanzt und zur Reife gebracht. Die geistigen Krafte berfelben wurden vermittelst weiterer und verschiedenartigerer Berührungen zu ununterbrochener Thatigkeit belebt, und mit bem weiteren Gefichtskreise ftellte fich ein großeres Gelbftge= fuhl eigner Rraft ein, als jene Ginwohner bes Innern zu erwerben vermochten, die bloß mit einer beschrankten Reihe von Gegenstanden vertraut, dem Ginflusse der namlichen ein= tonigen und tragen Reihe von Dingen unterlagen."

Halt man nun die vier, eigentlich nur drei große Festtande bildenden Welttheile, Ufrika, Usien, Umerika und Europa zusammen und gegeneinander, so zeigen sich solgende Erscheinungen: Ufrika ist der gedrungenste und geschlossenste, also des Vortheiles der Kusten am mindesten theilhaftig gewordene aller genannten vier Welttheile. Usien ist in weit hoherem Grade entsattet, worin ihm Umerika nahe kommt,

<sup>1)</sup> W. H. Prescott History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic, of Spain (London, 1838, 8. III Vols.) 28b. 1, ©. 59 ff.

wird aber wiederum betrachtlich von Europa, dem ausgebrei= tetften und, nach Alexander von humboldt's gludli= chem Musbrucke, gegliedertsten aller Welttheile, weit übertrof= Dber, um gur großeren Uebersichtlichkeit beren Ber= haltniffe in runden Bahlen auszusprechen: Es verhalt fich, wenn man Europas Flachenraum als Ginbeit' annimmt, in bem breimal fo großen, fast ununterbrochenen Dreiede Ufrikas, bie Breite zur Lange feines Erbumfanges wie eins gu eins, und bas Dreieck wird mithin gleichseitig. In Uffen beträgt ber Flachenraum, gegen Europa gehalten, mehr als viermal fo viel, und bas Berhaltniß ber Breite gur gange seines Erdumfanges ist wie eins zu vier; in Amerika, bei einer fast vierfachen Flache, ift bas Berhaltnig ber Breite jur Lange feines Erdumfanges wie eins ju funf, und in Europa wie eins zu fechs. Ufrika besitt eine Ruftenftrede von etwa 3800 beutschen Meilen, bas ein Drittel fo große Europa von 5400, Usien, bas mehr als viermal ben lettge= nannten Belttheil an Ausdehnung übertreffende, bat nur 7000 beutsche Meilen Ruftenland, und bas Europa fast vier= mal an Rlache übertreffende Umerifa fteht an Ruftenlange zwischen ihm und Uffen in der Mitte. Ober es verhalt fich. bei mit in Rechnung gebrachtem und für einen Augenblick als gleich angenommenem Flachenraume, die Ruftenlange von Ufrika, Umerika, Ufien und Europa wie 38, 48, 51 und 162. Will man aber beren Berhaltniß bilblich ausbrucken, fo fann man fagen, Ufrita gleiche einem Rumpfe ohne Glieber, und bas Berhaltnig bes ersten zu bem letten ist wie eins zu einem Unendlichkleinen; Umerifa bilbet einen Rumpf mit einigen Gliederungen, welche letten fich jum erften wie eins zu funfzig verhalten. Ufiens Rumpf hat betrachtliche Glied= maßen, welche etwa den vierten Theil bes erften ausmachen, und in Europa werden die meiften Glieber des Rumpfes ge: funden, von bem fie die volle Balfte bilben.

Diefe Berhaltniffe ber Welttheile werden durch die Binnenmecre herbeigeführt, welche in Ufrika gang fehlen, in Umerifa nur in bessen nordlicher Halfte und in dem großen oftlichen merikanischen Meerbusen gefunden werden. In Usien umziehen sie dagegen dessen ganze südliche und einen großen Theil der östlichen Kuste; Europa aber, wo sie fast die Halfte des trocknen Landes ausmachen, sind sie am reichlichzsten gespendet worden, es sei im Westen oder im Norden, vor Allem aber im Suben. Im Kleinen wiederholen sich diese Erscheinungen wieder in den einzelnen Theilen. Das nur durch eine schmale Landenge mit dem entsalteteren Nordzamerika zusammenhangende geschlossenere Südamerika tritt zu demselben in das nämliche Verhältniß, in welchem Afrika zu Assen stellt. In Europa aber ist die östlichste seiner drei südlizchen Halbinseln der am meisten gegliederte und wiederum kleiznere zehengleiche Spaltungen der Gliedmaßen zeigende Fleck ).

Bergleicht man nun diese burch bie Natur gegebenen raumlichen Erscheinungen bes Bobens und bes burch biefen mit bedingten Klimas, so wird es klar, warum Ufien, Die Wiege des Menschengeschlechtes, an Bildung und Entwickelung jeder Urt Ufrika fo weit hinter fich gurudgelaffen bat. Es zeigt sich beutlich, worin die Grundursache ber alle andern Beltheile weit übertreffenden geistigen Entfaltung Europas gu fuchen fei, mit welcher ihm bes Schopfers Sand eine burch Umfang und verhaltnigmäßige Einwohnerzahl niemals zu erlangende herrschaft bes Geiftes verlieh. Weshalb ferner grade die griechische Salbinsel ber zuerst am hochsten gebildete Plat unseres Welttheiles geworden fei, auf ben bas ihm in natur= lichen wie in geistigen Berhaltniffen am nachsten ftebenbe Italien folgte, wahrend ber geschloffene Raum ber Pyrenaen= Salbinfel bereits betrachtlich gurudfteht, in Irland aber, und nach diesem in Großbritannien einer ber frühesten Site norden=

<sup>1)</sup> Fr. Hoffmann's Physikalische Geographie (Berlin, 1837, 8.) S. 78 ff. — Einen größeren Verlust hat Deutschland lange nicht erlitten, als burch ben frühen Tob bieses so ebeln als tiefsinnigen Naturforschers.

ropäischer und driftlicher Bilbung gesucht werden muß. Endzlich ergibt sich hieraus für den Gegenstand der vorliegenden Untersuchung, weshalb dassenige Land, mit welchem sich diezes Werk beschäftigt, vom Albemarle Sunde bis zum St. Lozrenz, ja dis nach Grönland hinauf, wenngleich minder tief als Europa und Asien, von Buchten und Binnenmeeren einzeschnitten, und auch an der Oftfüste, ja selbst an der nördzlichen und westlichen einige solche Erscheinungen zeigend, dem hochbegünstigten Europa in geistiger Vildung bereits am nächsten getreten ist, und demselben auf ähnlichen Bahnen würdig nachzusolgen verspricht.

Diese nirgendwo auf dem ganzen Erdkreise bermaßen wie in Nordamerika zu sindende Wiederholung europäischer Naturverhältnisse und daherige geistige Verwandtschaft ist es nun auch, welche aus diesen zu jenem, bei Tausenden und aber Tausenden durch Unternehmungsgeist, religiose oder postitische Bedrängniß und andere Ursachen Ausgetriebenen, besreits den Uebergang erleichtert hat, noch herbeissührt, und zum heile beider hoffentlich noch veranlassen wird.

Schon vor einem Jahrtausenbe zogen Normannen und Deutsche, nicht bloß auf dem Ostwege, aus der Heimat nach dem Morgenlande, dem sie entsprossen waren, zurück, und gründeten vom baltischen bis zum Mittelmeere mächtige Reiche, von denen einige, wenn auch durch die ungleich zahle reicheren älteren Einwohner fast unkenntlich geworden, von Rußland bis zum Königreiche beider Sicilien, noch fortbestehen. Um Weniges später gelangten sie, westwärts schiffend, auch nach Nordamerika, und in unsern Tagen wandern die verzweichlichten und verarmten Nachkommen jener kühnen Helzden, von Norwegen bis zum Simplon, nach dem Westlande, das sich, sparsam bewohnt, von dem apalachischen bis zum Dregongebirge hin ausbreitet, damit sie dessen einsche unabsehzbare Triften nicht den tapsen Keinden, sondern dem erlöschen

den rothen Stamme, dem Bison, der Klapperschlange und der bosartigen Sumpflust bes der Sonne zuerst blofgeleg: ten Bobens abgewinnen. Jene bedurften, fobald fie ihre Riele verlaffen hatten, allein bes bligenden Schwertes. Diefe haben baffelbe umgewendet und zur bodenaufreigenden unblutigen Pflugschar verkehrt. Glanzend und herrlich leuchten und tonen die Geffalten jener Rampen und Sieger burch bie ferne Beit, wie burch bie ihre Thaten feiernben Sagen heruber. Uber nur fparfam fteben, und unscheinbar wurden bie Gpuren, welche fie zuruckliegen, weil fie ihren ftolgen Bau von Dbenher begannen, mahrend bie, mit muhvoller und befchwerlicher Ausdauer, die robe Grundlage funftiger Staaten, von ber Scholle auf, mit ben gefällten Balbbaumen anhebenden Beitgenoffen einer balbigen, fich ftets ausbreitenden und lange bauernben Schopfung entgegensehn burfen, beren schon ihre Rinder genießen, und von ber Sahrtaufende noch bie reifen Früchte einarndten werben.

Raum mochte es ein Bolf geben, bas zu folchen fried: lichen Eroberungen und Unfiedelungen ber Wildniß befähigter ware, als bie burch ftillen, ruhigen, genugfamen und ausbauernden Fleiß besonders ausgezeichneten Deutschen, nebst ben ihnen nachst verwandten Bolfern bes Nordens. Deshalb und wegen ihrer inneren Frommigkeit und Gemuthlichkeit, bei außerer Fügfamkeit und Schonung frember Eigenheiten in Natur und Menschen, sieht man in Nordamerika, nebst ben Schotten, feine Unfiedelungen ber Auslander lieber, als die ber Deutschen und Schweizer. Denn mahrend bie Iren meift in ben Stabten bleiben, mahrt es lange, bis ber begehrliche, anspruchreiche Englander sich mit ber boch von ihm aufge= fuchten Fremde aussohnt, wobei er immer noch Gefahr lauft, daß diefe Guhne, durch den in der Beimat kaum zu erschwingenden Branntwein, vermittelt werbe. Der Frangose endlich eignet sich, wie Kanada, Louisiana, St. Domingo und jest auch wieder Algier deutlich gezeigt haben, burchaus nicht zum Unfiedler. Ihm mangelt zu fehr ber zum unausweichlichen

Ackerbaue nicht zu entbehrende ausdauernde regelmäßige Fleiß. Daher bringt er es denn, wenn er sich auch dem ihn vor Allem anlockenden Sägerleben entreißt, höchstens dis zum Andaue von Blumen=, Obst= und Gemüsegärten, deren Zu=nahme, wie Kanadas und Detroits von den Franzosen her=rührende Beispiele zeigen, den ausschließlich Fleischspeisen ge=nießenden Amerikanern wohl zu wünschen wäre. Auf die Niederlassungen keines Bolkes paßt daher auch in so vollem Maße die Bemerkung eines geistreichen Statistikers ), daß es Ansiedelungen glbt, in denen man vor allen Dingen ein Schauspielhaus erbaut, während die Engländer und, sehe ich hinzu, auch die Amerikaner mit einer Kirche, einer Schule und einem Wirthshause den Ansang machen.

Sollen aber selbst die Ansiedelungen ber Deutschen, welsche noch jungst mit Recht von der Englanderin Miß Marstineau als besonders gedeihend gerühmt wurden, gleich von Born herein und nicht erst nach manchen schweren Unfällen und Entbehrnissen gelingen, so bedarf es noch der Ersüllung einer andern Bedingung. Ich rede von der Zusammensehung der Auswanderer, deren alleiniges Hervorgehn aus dem armsten und bedrücktesten Stande, während des ganzen 18ten Jahrhunderts, sich selbst noch jeht in seinen Folgen, in dem von den Amerikanern mit Recht getadelten Widerstande der unwissenden deutschen Pennsylvanier gegen die Beschulung ihrer Kinder kund gibt.

Einen auffallenden Gegensath hierzu liefert das im neunten Sahrhunderte von Norwegen aus angesiedelte und Sahrhuns derte lang, bis zu ben Verwustungen des schwarzen Tos des, einen der Vorderplate im Literaturkreise des Mittelals

<sup>1)</sup> Adolphe Decandolle Bibliothèque Universelle. Littérature (Juillet 1833) Bb. 5, S. 324. — D. v. Bûlow ber Freistaat von Norbamerika in seinem neuesten Zustande (Berlin, 1797, 8.) Bb. 2, S. 66 ff. — H. M. Brackenridge Recollections of Persons and Places in the West (Philadelphia [1834] 8.) S. 24 ff.

ters einnehmende, hart am Polarfreise liegende Island, welches auch jett noch, bei ben beschranktesten Mitteln, einer betrachtlichen Bilbung und eines gang allgemein verbreiteten Schulunterrichtes genießt. Unstreitig ift biefe Bilbung noch eine Kolge ber Urt und Weise, wie Island einst bevolkert wurde, namlich durch den Geift der Unfiedler, die bie Berfaffung und gange Richtung bes Landes auf ewige Zeiten hinausbestimmt haben. hier war es nicht die hefe bes Bolfes, welche fich niederließ, sondern die ersten Unbauer bestanden vielmehr aus beffen Bluthe. Denn unter ben ber alleinigen Berrichaft von Sarald Schonhaar unterliegenden Norwegern fehlten ben Mermeren theils die Mittel, Schiffe auszuruften und bamit nach Island ju fteuern, theils hatten fie weniger Urfache. fich vor berfelben, als ihre Sicherheit und ihr Eigenthum bedrobend, zu furchten. Diejenigen aber, welche Island befetten, hatten entweder in der Schlacht von Savarfjord gegen ben Ronig gefampft, ober verschmahten es, ftolz auf ib= ren angestammten Abel, einem Ronige unterworfen zu fein. ben fie fur unrechtmäßig hielten. Go mar es alfo eigentlich vorzugsweise der Ubel, welcher Island bevolkerte, wobei er jedoch unbezweifelbar von feinen zahlreichen Mannen und Borigen begleitet wurde 1).

Es ist aber nicht erst das Mittelalter, ober nur dieses, welches den Beweis von der Nothwendigkeit einer Auswans derung in Haupt und Gliedern, und der Versetzung eines zwar kleinen aber vollständig und organisch gebildeten Ganzen, aus einer alten Heimat in eine neue Pflanzstätte geliezfert hat, falls diese gelingen soll. Dasjenige Bolk des Alzterthums, das aus den mannichfaltigsten Ursachen, von denen mehrere in Europa ihren Eintritt nicht besurchten lassen?),

<sup>1)</sup> Norbist Tibserift vor Olbennbigheb. Ropenhagen, 1832, 8. — Fr. R. v. Strombeck Darstellungen aus meinem Leben und aus meiner Zeit (Braunschweig, 1833, 8.) Bb. 2, S. 231 ff.

<sup>2)</sup> Chr. G. Heyne Opuscula Academica collecta (Gottingae,

erst oftwarts bis in die entlegensten Buchten des Schwarzen Meeres, des gastlichen, und darauf westwarts das Mitztelmeer entlang, zahlreiche, fast ausnahmslos bluhend geworzene Pflanzorte grundete, ist hierin mit nachahmungswerthem Beisviele vorangegangen 1).

Nicht bloß das Sippschaftsband (Gvyyéveia) und die Berbindung der Geschlechter und Familien wurde zwischen bem Mutterstaate und ber Tochteransiedelung unterhalten, fon= bern es bestand ein formliches Berhaltnig der Rindschaft zwi= schen beiben. Sie waren Mitstreiter in jedem Rampfe, un= terstütten sich bei allgemeinen Drangfalen, und ein gegenthei: liges Verfahren wurde fur verbrecherisch und gottlos gehalten worden fein 2). Damit aber ein so enges Band gleich von Vorn berein geknupft werde, nahm man oft bie Beiligthumer ber Mutterftadt, die Bilbfaulen ber Gotter und die geweih= ten Gefage, vor Allem aber bas am Altare bes beimatlichen Tempels entzundete beilige Feuer mit in bie neue Beimat. So wurden Glaube, Gefete und Ginrichtungen gemeinschaft= lich zwischen Mutter und Tochter, Gesandtschaften zur Feier der Gotterfeste gingen bin und her zwischen beiden 3), und wenn einer von ihnen vor dem übermachtigen Feinde ent= weichen mußte, beschwor er ben andern, wie die Epidaurier bie Korkprer bei ben gemeinschaftlichen Grabern ber Borfah= ren4), von ihm wiederum eingesett zu werden.

Selbst Amerikas Niederlassungen haben, wie zu Unsang dieses Buches nachgewiesen worden ist, nur dort ein rasches Gedeihen gehabt, wo fromme, der Erreichung religioser oder sittlicher Zwecke nachstrebende Manner aus den hoheren Stan-

<sup>1785</sup> seq. 8.) Vol. II. p. IV. — L. A. Seneca Consolatio ad Helviam Matrem. Cap. VI. — Servius ad Aeneid. I, 12.

Οὐ γὰο ἐπὶ τῷ δοῦλοι ἀλλ' ἐπὶ τῷ ὅμοιοι εἶναι ἐκπέμπονται. Thucydides L. I. c. 34.

<sup>2)</sup> Heine l. c. Vol. I. p. 312, 318 seq.

<sup>3)</sup> Heine l. c. Vol. I. p. 313, 315, 325 seq.

<sup>4)</sup> Thucydides L. I. c. 26.

den, wie die Independenten unter Lord Say's und Lord Brooke's Leitung, wie Lord Baltimore, Will. Penn und Andere an der Spihe ihrer, aus allen Classen der bürgerlischen Gesellschaft hervorgegangenen Glaubensgenossen standen, und mit ihnen den sichern Unterdau kunstiger und mächtiger Staaten gründeten. Schwer und mühsam haben sich aber diejenigen unter den dortigen Ansiedelungen zu einem unvollssommenen Dasein herausgearbeitet, deren Ursprünge entgegengesyter Art waren, wie Georgiens blutige Geschichten dies nur allzu frisch darlegen. Auch noch die Nachwirkungen von Fehlgriffen dei diesen zeigen sich durch Jahrhunderte, wie der Andlick der Nachkommen der Flüchtlinge wegen für wahrgebaltener Glaubensansichten in Connecticut und des Abhubes der Iondonschen Straßenbevölkerung in Georgien nur allzu deutlich darthut.

Wie jene hoheren Motive es allein sind, welche sclbst ben Willen zu zähmen und zu sittigen vermögen, hat erst neulich das Beispiel des indischen Stammes der Carancahuaser in Teras und Coahuila erwiesen). Diese ersuchten nämlich dringend den mericanischen Congreß um Herstellung der unter ihnen bestandenen Mission del Resugio, in der sie zur Bedauung von Ländereien angeleitet wurden, die man thörichter Weise dem früher gedachten Obersten Austin aus Missuri überlassen und damit der ruchlosen Einsührung der Sklaverei aus den Vereinigten Staaten Thur und Thor ersöffnet hatte.

Sollen bennach bie bisher nur von Einzelnen, ober in kleinen, balb biefer, balb jener Claffe ber burgerlichen Gefellschaft ausschließlich angehörigen Haufen, gemachten Unsiedelungsversuche ber Deutschen in ben Vereinigten Staaten

<sup>1)</sup> Memoria de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y Exteriores, presentada por el Secretario del ramo en cumplimiento del articulo 120 de la Constitucion à las Cámaras del Congreso General al principio de sus sesiones ordinarias del año de 1832 (Mexico, 1832, Folio.) ©. 6.

sicher zu einem Deutschland erleichternden, Amerika befruchtenden, den Theilnehmern aber gedeihlichen Ausgang führen, so durfen sie nicht in der bisherigen Beschränkung fortdauern. Es mussen sich schon diesseits des Meeres organisch gegliederte Gesellschaften aus allen Ständen, und unter versständiger, von Allen anerkannter Leitung zusammenthun. Sie mussen, ehe sie Europas Häsen im Februar verlassen, in Amerika durch vorausgesendete sachkundige Landwirthe Grundbesitz erworben haben, oder, wenn dies unterblieb, nicht zu rasch beim Ankause, lieber Land wählen, an welchem schon die ersten Krankheit fördernden Arbeiten geschehen sind.

Sie mussen ferner vorzugsweise aus jungeren Leuten bestehen, benn die Auswanderung dieser ist es allein, welche einerseits der an manchen Orten Deutschlands stattsindenden Uebervölkerung zweckdienlich abzuhelsen vermag. Andererseits aber sind sie es, von denen zu hoffen steht, daß sie den weissen, zu ihrer Zusriedenheit unentbehrlichen Rath befolgen, den Hr. I. A. Abams, als Bundespräsident, dem Freiherrn von Fürsten wörther gegeben haben soll, daß der sich nach Amerika übersiedelnde Europäer vor allen Dingen den alten Rock europäischer Ideen ablegen und ein neues Gewand amerikanischer Begriffe anziehen musse.

# Anhang.

Beilagen und größere Unmerkungen.



## Beilagen und größere Unmerkungen.

### 1.

### Ursprung des Tabacks.

Die erste Erwähnung des zu einem so großen Bedürsniffe für Biele gewordenen Tabackrauchens findet sich in Jakob Car = tier's, des Entdeckers von Kanada, grade vor drei Jahrhun= berten, von 1535 bis 1537 gemachter zweiter Reise dorthin. Es heißt in dessen naiver altsranzösischer Schreibart von den Wilden

wie folgt:

Ilz ont aussi une herbe dequay ilz font grand amastz l'ésté durant pour l'yuer. Laquelle ilz estiment fort, et en vsent les hommes seulement en facon que ensuit. Ilz la font seccher au soleil, et la portent à leur col en vne petite peau de beste en lieu de sac, avec ung cornet de pierre ou de boys; puis à toute heure font pouldre de ladicte herbe, et la mettent en l'ung des boutz dudict cornet, puis mettent ung charbon de feu dessus et fusment par l'autre bout, tant qu'ilz s'emplent le corps de fumée tellement qu'elle leur sort par la bouche, et par les nazilles, come par ung tuyau de cheminée, et disent que cela les tient sains et chauldement, et ne vont iamais sans auoir sesdictes choses. Nous auons esprouné ladicte fumée, aprés laquelle auoir mis dedans nostre bouche, semble y auoir mis de la pouldre de payure tant est chaulde.

Brief recit et succincte narration, de la nauigation faicte es ysles de Canada, Hochelage et Saguenay et austres, auec particulieres meurs languaige, et cerimonies des habitans d'icelles: fort delectables à veoir (Paris, Ponce Roffet, 1545, 8.) Blatt 31 a.

#### 2.

### Grundzüge der Lockeschen Verfassung für Carolina.

1. Erbadel, bestehend aus ben acht Erbeigenthumern, Land=

grafen ober Cazifen, Lords und Undern.

2. Jebe Grafschaft enthalt acht Herrschaften, acht Baronien und vier Bezirke, deren jeder sechs Pflanzungen in sich schließt.

3. Die Verwaltung ber Proving ruht in ben Sanden eines

aus Dber : und Unterhaus bestehenden Parlaments.

4. Es werben Schwurgerichte eingeführt, beren Ausspruch nach Stimmenmehrheit geschieht.

5. Jedes Parlament ift nur auf zwei Sahre berufen.

6. Alle Parlamentsgesete werden hundert Jahre nach ihrer Erlaffung, auch ohne Burucknahme berfelben, schon burch beren Dauer null und nichtig.

7. Alle Commentarien und Auslegungen biefer Grundge=

fege find unterfagt.

8. Alle Ehen werden burgerlich vor dem Registrator der

Miederlaffung begangen.

9. Niemand foll freier Burger von Carolina fein, ober zu Grundbesitz oder Wohnung daselbst gelangen, der nicht anerkennt, daß es einen Gott gibt, und daß derselbe öffentlich und feierlich verehrt werden musse.

10. Die englische bischofliche Kirche ift die einzige mahre

und rechtglaubige National=Kirche von Carolina.

11. In den Glaubensbekenntniffen jeder Kirche oder Glaubenspartei sollen folgende drei Punkte enthalten sein, ohne welche keine Bereinbarung oder Zusammenkunft von Menschen, unter dem Borgeben der Religion, in dieser Provinz für eine Kirche oder Glaubensbekenntniß gelten soll:

Erftlich, daß es einen Gott gibt.

Zweitens, baß Gott offentlich verehrt werden muffe.

Drittens, daß es gesetlich und die Pflicht eines Jeben sei, ber vor die Regierenden gerufen wird, in deren Gegenwart die Wahrheit zu bezeugen, und daß jede Kirche oder Glaubenspartei in ihrem Glaubensbekenntnisse den ewigen Weg setfleten

soll, auf dem sie wie in Gottes Gegenwart ein wahrhaftes Zeugniß ablegt, dies geschehe nun durch Auflegung der Hande oder durch das Ruffen der Bibel, wie in der Englischen Kirche, oder durch Erhebung der Hand, oder auf irgend eine andere

sichtbare Weise.

12. Reiner, der alter als siedzehn Jahre ist, soll irgend einen Bortheil oder Schutz des Gefetes genießen, oder zu irgend einer Bortheil oder Ehre bringenden Stelle befähigt sein, der nicht Mitglied irgend einer Kirche oder Glaubenspartei ist, und dessen Name nicht in einem, und zwar gleichzeitig nur in deren Mitgliederverzeichnisse, aufgezeichnet ist.

13. Jeber freie Burger von Carolina foll unbebingte (absolute) Gewalt und Macht über feine Negerfklaven haben, wel-

ches Glaubens ober Religion diefe auch fein mogen.

14. Die Einwohner follen den Erbeigenthumern ber gangen Riederlaffung einen jahrlichen Grundzins von einem Pfennig

vom Uder Landes bezahlen.

15. Die Befähigung zu jedem Parlamentosite, zu einer Richter : oder andern Beamtenstelle, zum Wähler wie zur Bahle barkeit für irgend eine Stelle oder Umt soll durch einen gewissen Umfang von Grundeigenthum bestimmt werden.

### 3.

Was man in Nordamerika unter Staaten = Rechten und Nullissication versteht.

Es ist bekannt, daß die gegenwärtige, im Jahre 1789 in Wirksamkeit getretene Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika angenommen wurde, nachdem sich, gleich nach dem Frieden von 1783 gezeigt hatte, daß mit der bisherigen Verfassung, welche den einzelnen Staaten fast alle, der Bundes Regierung fast gar keine Rechte gestattete, keine Verwaltung durchzussühren sei. Die ältere Verfassung wollte einen Staaten bund, die neuere einen Bundesstaat. Daß mit jener nicht fortzuskommen sei, sowol in äußeren als inneren Verhaltnissen, hat die Ersahrung bewiesen, daß diese, mindestens für die äußeren Vershältnisse, ausreiche, hat sich seit 1789 in sehr schwierigen Zeiten bewährt.

Die bei Washington's erfter Prafibentenwahl geschlagene Partei war aber nicht vernichtet, sondern nur besiegt. Us ihr Hauptorgan ist Sefferson zu betrachten, bessen Rathschläge an die pariser Neuerer so verberblichen Einsluß auf die Richtung übten, welche die französische Umwälzung nahm. Sie besteht noch als die Partei der Staaten-Rechte, gegen welche selbst General Jackson, seinen eigenen Ueberzeugungen zum Troß, als Präsident sich von der Unmöglichkeit der Durchführung jener Rechte und ihrer Unverträglichkeit mit einer geordneten Regierung überzeugend, in seiner Proclamation gegen Süd-Carolina erklären mußte, sie wolle einen Bund (league), aber keine Regie-

rung (government).

Das neueste Manifest dieser Partei der Staatenrechte von 1836 sindet sich in einer auf Befehl des Staates Sub-Caros lina besorgten vollständigen Ausgade seiner Gesche. Der, bei Erlassungen erscheinenden Manifestes, wahrscheinlich im Austrag handelnde Herausgeber ist der in England, Frankreich und Amerika wohlbekannte Dr. Thomas Cooper, der schon mit im pariser Jakobiner-Club gesessen, der ber und Anhänger Priestley's, und in religiöser oder vielmehr irreligiöser hinsicht mit diesem und Jefferson gleichgesinnt.

Die Worterklarungen in ben Bemerkungen bes Berausge=

bers der Gesche, über die Tariffrage, lauten wie folgt:

Confolibirung (Consolidation). Das Aufgehnmachen und die Bernichtung ber einzelnen Regierungen der Staaten, in einer großen, mittleren, untheilbaren, volksthumlichen Regierung, als vom Bolke ausgehend, im Gegensaße zu unserer gegenwärtisgen Regierung der Bereinigten Staaten. Dies scheint der Bielpunkt vieler von unsern Politikern zur Zeit der Convention von 1787 ) gewesen zu sein. Sie wurden in der Convention von ihren Gegnern überwunden, die der Staaten oder Bundespartei angehörten. Die Freunde der Consolidirung waren Nastionalisten. Nach Bekanntmachung des unter dem Namen "der Köderalist" verbreiteten Buches, der gemeinschaftlichen Urbeit Madison's, Hamilton's und Jay's, nahm die volksthümsliche Partei den Namen Föderalisten an. Mit diesem wurden sie die zur Wahl des Generals Jackson bezeichnet. Seitdem sind aber Namen und Parteien seltsam vermengt, modisiert und

<sup>1)</sup> Diese Convention von 1787 war es, auf der die wohlgesinntezften Manner Amerikas, von ihren Staaten bevollmächtigt, die neue Verzfassung von 1789 entwarfen.

verwirrt worden. Der Zweck der neueren foderalistischen oder volksthumlichen Partei war eine einzige Regierung, mit voller Controle der Staaten und des Bolkes, mit großem Einkommen, ausgedehnten Aemterverleihungen und Hufsquellen in den Augen von Europa. Um dies zu bewirken, muß die vermittelnde Regierung in Waschington als eine volksthumliche (National) Regierung angesehen werden, als überwiegend, vorherrschend und rechenschaftstos, die Staaten mussen zu Gemeindes Verwaltungen herabgewürdigt werden, und die Verfassung von 1787 wegerklart durch Constructionen und Implicationen, oder frech bei Seite gesetzt durch offene Usurpation. Zu allen diesen Wegen und Maßregeln hat man gegriffen, und sie bilden in der That die Gegenstände der in den nachsolgenden Urkunden entshaltenen Vorstellungen und Klagen.

Staaten Rechte (States-Rights), nicht Rechte des Staats (State-rights), welches die Rechte sind, die einem einzelnen Staate zusommen. Staaten Rechte sind die Rechte der Souverainität und Unabhängigkeit, man sehe den "Föderalisten" Nr. 28 und 31. Die Rechte, welche verbündeten Staaten der amerikanischen Vereinigung, als souverainen und unabhängigen Gemeinwesen zukommen, und welche von diesen Staaten niemals dem Congresse verliehen worden sind. Der Congress kann nach der Verfassung von 1787 und deren Jusähen keine Rechte oder Gewalten ausüben, als die ausdrücklich aufgezählten und ihm übertragenen, oder die nothwendig und unvermeidlich aus diesen

fliegenden.

Jedes andere Recht und Gewalt ift von den Staaten vorbehalten und diesen verblieben, um spaterhin, wie es die Staaten für paßlich halten werden, von ihnen übertragen zu werden oder auch nicht.

Das Bestreben ber jeht sogenannten Bundes Partei ging von der Zeit Alexander Hamilton's bis auf den heutigen Tag, mit der Convention beginnend, und jest das hauptsächliche Ziel der herrschenden Mehrheit, dahin, eine große Mittelpunkts Regierung zu errichten, in der die einzelnen Staaten als unterz geordnete Gemeinde Berwaltungen aufgehen sollten. Eine Nez gierung, die nicht aus verbündeten, unabhängigen und souveraisnen Staaten besteht, sondern untheilbarer und consolidirter Natur, der die verschiedenen Staaten Treue und Unterwürfigkeit schulden. Daher die Ableugnung des Rechtes der Trennung (right of secession), und der Versuch, unsern eigenen Staat Süd Garolina durch Gewalt zu zwingen.

Die wirklich bem Congresse übertragenen Gewalten sinden sich aufgezählt' in der, und verliehen durch die Verfassung. Die vorbehaltenen Nechte der Staaten mussen nicht in jener Urkunde gesucht werden, weil sie ohne dieselbe vorbehalten sind. Man sehe den eilsten und zwolften Jusas der Verfassung.

Rullification (Nullification), nullificiren, annulliren,

nichtig machen.

Die Beschlüsse Kentuches (über bas Fremben : und über bas Aufruhr-Geset) von Donnerstag dem 14ten November 1790, von denen man jest weiß, daß sie durch Thomas Jefferson aufgesett wurden, wie aus dem Briefe von Warren Davis aus Richmond vom achten Marz 1832 (im Richmond Enquirer vom 18ten Marz 1832, wieder abgedruckt in einer Urkundensammlung von Jonathan Elliot in Washington) hervorgeht, enthalten folgende Stelle:

"Daß, wenn es Denjenigen, welche die Verwaltung der Allgemeinen Regierung in Sanden haben, gestattet wird, die durch jenen Vertrag (die Verfassung) festgestellten Grenzen, mit ganzlicher Nichtachtung der in demselben enthaltenen besandern Verleihungen der Gewalt, zu überschreiten, Vernichtung der Rezgierungen der Staaten, und auf deren Trümmern Vildung einner allgemeinen consolidierten Regierung die unmittelbare Kolge

fein wird."

"Daß der Grundsag und die Auslegung, für welche mehrere gesetzgebende Versammlungen der Staaten streiten, die allgemeine Regierung sei ausschließlicher Richter der Ausdehnung der dersels ben verliehenen Rechte, nichts weniger als Despotismus ist, weil das Gutachten Derjenigen, welche die Regierung, aber nicht die Versassung verwalten, das Maß ihrer Gewalten sein wurde."

"Daß die verschiedenen Staaten, welche jene Urkunde absgefaßt haben, da sie souverain und unabhängig sind, das undezweiselbare Recht besigen, über eine Berlegung derselben zu urtheilen, und daß eine Nullification durch diese Souveraine, hinsichtlich aller unter dem Vorwande dieser Urkunde begangenen unberechtigten Handlungen, das rechtmäßige Hulfsmittel dages

gen ift."

Dies stimmt vollkommen überein mit der Lehre, welche ents halten ist im "Foderalisten" Mr. 28 und 78, mit dem von Mas dison entworfenen britten Beschlusse der virginischen Gesetzes bung! über' das Fremden= und Aufruhr=Gesetz vom 21sten | Square 1798, mit dem Gutachten des Oberrichters Parsons von Massachusetts, des Gouverneurs M' Kean und des Obers

richters Tightman in dem Falle von Olmstead, und mit der entscheidenden Zusammenstellung von früheren Beispielen und Meinungen in (Erugers) Hampden's Genuine Book] of Nullisication. Charleston, 1831. Dieses Buch zeigt unwiderssprechlich, daß das Hülfsmittel der Nullisication gegen die Usurpation des Congresses offen, eingeständlich, entschieden und unsableugbar durch die Staaten Maine, Massachusetts, Connecticut, Pennsplvanien, Dhio, Georgien, Alabama und SüdsCarolina angenommen und ausgeübt worden ist. Es ist daher sehr schwer, einen Grund für das jezige Geschrei gegen diese Lehre aus Gründen anzugeben, die auf Thatsachen, Gehalt oder redlicher Absicht beruhen. Dagegen ist es natürlich und wünschenswerth, daß sie von einem um sich greisenden Congresse und einer desposisschen Verwaltung als eine bose Keherei betrachtet werde.

The Statutes at Large of South Carolina; edited under the Authority of the Legislature, by *Thomas Cooper* L. L. D. Vol. I. Containing Acts, Records and Documents of a Constitutional Character, arranged chronologically (Colum-

bia S. C., 1836, 4.) S. 217 und 218.

#### 4.

Urkunden über die Zerstörung des Nonnenklosters bei Boston, durch Raub und Brand, im Jahre 1834.

Mus bem Berichte bes Ausschuffes von acht und zwanzig ber angesehenften Einwohner Boftone, Seite 8 bis 12.

Was die Gerüchte über die vorgebliche Ermordung ober Berheimlichung der Miß Harrison betrifft, so braucht der Uusschuß nur die bereits allgemein bekannten Thatsachen zu wiesbetholen, indem er hinzuset, daß deren Erzählung durch sie setholen, indem er hinzuset, daß deren Erzählung durch sie setholen, welche sie vor der Berstörung des Klosters genau kannten, und sie nach derselben wiederhostentlich gesehn und mit ihr sich unterhalten haben.

Dieses, aus Philadelphia geburtige Frauenzimmer begann ihr Noviziat in der Unstalt im Jahre 1822, und ward 1824 Mitglied berselben, nachdem sie beren Grundsage und Regeln so wie die Sitten und Beschaffenheit ihrer Mitglieder kennen geziernt hatte. Sie hat in Boston einen Bruder und einen Schwa-

ger, mit benen fie in beständigem Berkehre fteht, und bie gewohnt waren, fie nach Gutdunken im Rofter zu besuchen.

Sie gibt in der Schule Musstunterricht, und hatte einige Zeit vor dem 28sten Juli täglich vierzehnmal, jedesmal mindezstens drei Viertel Stunden lang unterrichtet, durch weiche Unstrengung nebst dem Aufenhalte im geschlossenen Raume ihre Gesundheit gelitten hatte, und sie an nervöser Ausregung oder Fieder litt, welche am genannten Tage dis zum Irrereden stiezgen. Unter dessen Einsluß und ihrer selbst unbewußt, verließ sie das Haus und ging zu Eduard Eutter dicht bei, von wo sie auf ihr Verlangen zu Hrn. Cotting in West-Cambridge begleitet wurde.

Um Morgen nach ihrer Entfernung ging Hr. Thomas Sarrison zu ihr, und fand sie überrascht über ben von ihr gethanen Schritt. Auf ihr Berlangen begleitete er am Nachmittage ben Bischof Fenwick zu ihr, worauf sie mit Beiben frohlich ins Kloster zurücklehrte. Dort ward sie von ihren besorgten Freundinnen bewillkommt, und empfing von ihnen, bis zu ber Zerstörungsnacht, jedes Zeichen von Liebe und Ausmerks

samkeit, das ihre Lage erheischte.

Die Geschichte ihrer Flucht und ihrer vorgeblich erzwungenen Rückkehr, so wie daß sie darnach gestorben oder weggesteckt sei, hatte jedoch sich so verbreitet, und ward in Charleston und den benachbarten Ortschaften so allgemein geglaubt, daß die Rathmanner daselbst es für ihre Pflicht hielten, die Sache zu unterssuchen, worauf sie seltzur Untersuchung des Rtosters anderaumten. Sie begaben sich demnach am eilsten August um drei Uhr Nachmitztags dorthin, und wurden von Miß Harrison, der angeblich ermordeten oder versteckten Nonne empfangen, welche ganz allein sie durch die Anstalt in jede Stude oder Verschlag, vom Reller bis zur Kuppel, beide eingeschlossen, führte, wobei sie von ihr auf jede ihnen geeignet scheinende Frage Untwort erhielten.

Das Ergebniß dieser Untersuchung war ihre vollige Ueberzgeugung, "daß Alles in Ordnung sei," und sie begaben sich von dort nach dem benachbarten Hause eines aus ihrer Mitte, um ein Zeugniß aufzusehen, welches dieses befagte und in den Zeiztungen des solgenden Tages bekannt gemacht werden sollte.

Der Ausschuß ist außer Stande gewesen, irgend ein dem Rufe der Mitglieder jener Genoffenschaft nachtheiliges Gerucht aufzusinden, welches nicht bis ju einer der aufgezählten Quellen

verfolgt werden konnte, oder bas irgend einen anbern icheinbaren Grund batte.

Einige Zeit vor bem eilften August war die öffentliche Aufregung in Charleston so groß geworden, daß Zerstörung des Riosters der Gegenstand häusiger Drohungen und Gespräche geworden war, und daß am Tage zuvor aufregende Unschläge zu die-

fem Behufe gemacht wurden.

Es kann gar nicht bezweifelt werben, bag eine Berfchmorung angezettelt mar, welche sich über mehrere ber benachbarten Ortschaften erstreckte, aber ber Ausschuß ift ber Meinung, baß fie fehr Benige umfaßte, die in der Gefellichaft einen achtbaren Ruf genoffen hatten, wenngleich auch von Solchen vielleicht Ginige eines Berbrechens schuldig erachtet werden durften, welches, moralisch betrachtet, nicht minder gehaffig ift, namlich Gefühle erregt zu haben, die zu dem Unternehmen führten, ober die Bollftrecker deffelben geftartt und angehest zu haben. ift Grund zu glauben, daß Diejenigen, welche bie Berftorung des Gebaudes beschloffen hatten, zur schnelleren Ausführung ih= res Planes, als fie ursprunglich beabsichtigt hatten, burch einen in einer, und aus diefer in mehrere Zeitungen übergegangenen Artifel veranlagt wurden, den der Reuigkeitensammler berselben ohne andere Burgichaft eingeruckt hatte, als die bes herrichenden Beschwäßes in Charleston, beffen Kalschheit zu jeder Beit burch einen Gang von ein paar Minuten Weges aus bem Zeitungs: bureau nach der gehörigen Stelle zur Nachfrage in Erfahrung gebracht werden konnte. Ferner durch die erlangte Renntnif, daß die Rathmanner ihre Untersuchung angestellt hatten, und durch die Furcht, daß eine Bekanntmachung ihres Erfolges, durch Entfernung ber Saupturfache ber Aufregung, ber Ausführung der Berftorung zuvorkommen mochte.

Balb nach Sonnenuntergang sah man verschiedene Mensichen am Thore der Auffahrt vom Wege zum Kloster, die, als sie nach der Ursache ihres Dortseins befragt wurden, ausweischende oder ungehörige Antworten gaben. Doch war nichts in ihrer Sprache oder Anzahl, das hätte glauben machen können, ein ernsthafter Aufruhr werde beabsichtigt. Indes wurde diese Thatsache sogleich einem oder mehreren Rathmannern gemeldet, und diese antworteten mit Versicherungen, es sei durchaus keine

Gefahr zu befürchten.

Balb nach neun Uhr fingen bie zu Fuß und zu Wagen von verschiedenen Seiten her eintreffenden Aufrührer an fich zu versammeln, und vierzig ober funfzig von ihnen brangen bis an

bie Vorderseite bes Hauses, mo fie eine gewaltthatige und brohende Sprache führten. Die Dberin redete fie an, fragte nach ihrem Begehren, worauf fie erwiderten, fie wollten hinein und bas Frauenzimmer febn, bas angeblich verfteckt fei. Die ihnen ertheilte Untwort war, ihre Rathmanner hatten am heutigen Tage bas Saus untersucht und tonnten ihnen genugende Musfunft ertheilen, und wer von ihnen morgen zu einer paglichen Stunde wieder vorfragen wolle, tonne auch felbft fehn. Gleich= zeitig machte fie ihnen Borftellungen wegen folcher Berlepung bes Kriedens und der Rube so vieler Rinder ihrer achtbarften

Burger.

Bald barauf naherten sich die Namlichen in verstärkter Bahl, ober auch ein anderer Saufe bem Rlofter, noch brobendere, plum= pere und unanständigere Reben fuhrend. Much diese redete bie Dberin von Neuem an, ihnen Borftellungen und Berweife machend, indem fie zugleich fragte, ob denn feiner ihrer Rathmanner ba fei. Einige erwiderten, einer fei ba, den fie nannten, worauf biefer benn gum Borfchein fam und fich melbete, angebend, er fei da, um fie zu vertheidigen. Gie fragte, ob er auch einige andere Rathmanner hergebracht habe, und erwiderte, als er dies verneinte, feinem Schute wolle fie die Unftalt nicht an= vertrauen; fomme er aber, um die Sausbewohner zu beschüßen, fo moge er diefes dadurch zeigen, baß er Magregeln gur Berftreuung bes Saufens ergreife.

Es geht aus verschiedenen Beugniffen hervor, daß er verfuchte, bie Aufrührer von ihrem Borhaben abzubringen, indem er ihnen versicherte, Die Rathmanner hatten Die Nonne gefehn, von der man glaube, daß fie verftect fei, und die uber fie ergahlten Geschichten seien unwahr, aber feine Ungaben bewirkten nur Musbrucke bes Mistrauens und ber Beleibigung. Der Pobel blieb mit vielem Larmen und Getofe auf bem Plate, und wurde fo von diefem Mitgliede der Obrigkeit verlaffen, der nach

Haufe ging und sich ins Bett legte 1). Ungefahr um eilf Uhr wurde auf dem an bie Oftgrenze des Rloftergrundes ftogenden Lande Ulvah Relly's, 270 Gl=

<sup>1)</sup> Diefer eine, die Ruhe im Bette feiner Pflichterfullung vorgie-bende Rathmann, ein gemiffer Runen, von bem verschiebene Beitungsartifel vorliegen , hatte fich burch 3wischentragereien in ben Tagen vor bem Angriffe bereits bemerklich gemacht, und steht minbestens in einem sehr zweideutigen Lichte ba. Daher die wohlbegrundete Weigerung ber Aebtissin, bas Kloster seinem alleinigen Schuge anzuvertrauen.

len von biefem, mit den Planken bes Klosters ein Feuer ange-

um alle Theilnehmer der Verschworung herbeizuziehen.

Mun murben in Charlestown und in Bofton die Glocken wie bei Feuerlarm angezogen, und von allen Seiten ftromten große Saufen herbei. Muf biefen Larm ftand ber ermahnte Rath: mann wieder auf, um die Unwesenheit anderer von seinen Collegen zu bewirken. Mittlerweile maren die Feuersprugen aus Charlestown und auch einige aus Boston berbeigekommen, und eine der letten fuhr bei ben, dem angegundeten Feuer gegenüber Salt machenden charlestownichen Spruben vorbei und aleich in Die Auffahrt zum Rlofter, wo ihre Unkunft von einigen ber Aufrubrer auf bem Sugel und zwischen ben Unpflanzungen mit Ge= fchrei begruft murbe, mahrend Biele ihr Leittau ergriffen und fie bie Auffahrt hinaufzogen, um den freisformigen Bang bis gur Vorderseite bes Rlofters. Nun mard augenblicklich ber Ungriff mit Berbrechen ber Baune und Schleubern von Steinen und Bolgkeulen gegen Fenfter und Thuren begonnen, worauf die Spruge, auf Befehl ihres Borgefetten, ben Beg hinuntergefahren und bem Thore gegenüber aufgestellt wurde, wo fie die Racht über verblieb.

Bur Zeit dieses Angriffes auf das Rloster waren ungefähr sechzig Madchen und zehn erwachsene Frauenzimmer in der Anstalt, von denen eine an sehr weit vorgerückter Schwindsucht litt, eine andere an Krämpfen und die Unglückliche, welche die nachste Veranlassung der Aufregung gewesen war, befand sich durch die Gemüthsbewegungen dieser Nacht in irreredendem Wahnsinne.

Dem beabsichtigten Ungriffe ging keine Warnung voraus, und eben so wenig konnten die Schandlichen, von denen er ausging, wissen, ob ihre Burfe nicht die hilflosen Einwohnerinnen des versehmten Gebäudes tödteten oder verwundeten. Glücklicher Weise brachte Feigheit sie zu dem, was aus Mangel an Barmeherzigkeit und Mannlichkeit unterblied. Nach dem ersten Unzgriffe hielten die Ungreiser, befürchtend, im Kloster oder im Hinzterhalte sei eine geheime Macht versteckt, um sie zu überfallen, eine Zeitlang ein, in der die Borsteherin im Stande war, den Rüczug ihrer kleinen Heerde und der erschreckten Schwestern in den Garten zu sichern. Ehe dies aber noch ganz geschehen war, gewannen die Aufrührer, als sie sahen, daß sie nur mit Weibern und Kindern zu kämpfen hatten, neuen Muth, und brangen ins Gebäude, ehe noch alle Bewohnerinnen entwichen waren.

Es scheint, daß der erwähnte Rathmann nebst noch einem andern, wahrend diefes vorging, angekommen und mit den Aufruhrern ins Rlofter gedrungen war, um, wie fie fagen, beffen Bewohnern beizustehn. Der Pobel hatte fich nun des ganzen Saufes bemachtigt, und man borte fie laut nach Fackeln und Lichtern rufen, mas einer der Rathmanner dazu benutte, daß er, um fie vom Ungunden des Gebaudes abzuschrecken, ihnen fagte, wenn Lichter gebracht wurden, konne man fie erkennen.

Nun wurden wirklich den Weg herauf brei bis vier Spruben = Fackeln oder ihnen vollkommen gleiche gebracht, und gleich nach deren Unkunft drangen die Aufrührer in jedes Zimmer des Hauses, leerten alle Schiebladen, Pulte oder Koffer, welche sie fanden, aus, erbrachen und zerschlugen alle Meubeln, von benen sie viele zum Fenster hinauswarfen, und opferten ihrer viehischen Buth koftbare Fortepianos, Barfen und andere werthvolle Instrumente, die von den Rindern bei ihrer eiligen Flucht hinter= laffenen fleinen Schate, und felbit die Gefafe und Symbole chrift: lichen Gottesbienftes.

Nachdem fie fo jeden Raum im gangen Gebaude ausge= plundert hatten, fingen sie um ein Uhr mit großer Ueberlegung an, die Buruftungen zur Brandstiftung beffelben zu treffen. Bu diefem Behufe murben zerbrodjene Meubeln, Bucher, Borhange und andere brennbare Dinge in die Mitte mehrerer Bimmer ge= legt, und gleichsam zur Berbohnung Gottes wie des Menschen, wurde die Bibel mit Freudengeschrei auf den zuerst angezundeten Saufen geworfen. Huch ruhten fie nicht eher, bis bas Crucifir von feiner Stelle heruntergeriffen und zum triumphirenden Beschlusse dieses teuflischen Berganges in die Flammen geworfen worden mar.

Aber bas Werk ber Zerftorung endigte auch hiermit noch Bald nachdem das Klofter in Flammen ftand, gingen die Aufrührer nach der benachbarten Buchersammlung oder dem Sommerhause bes Bischofs, warfen auch hier Bucher und Bemalbe gur Beute fur die Mugenftebenden gu den Fenftern bin=

aus, und ftecten barauf auch biefe in Brand.

Nach einiger Zeit gingen sie nach bem Wirthschaftshause, welches früher als Rlofterwohnung gedient hatte, machten auch bort erft einen Ungriff mit Steinen und Solzfeulen, um fich zu vergewiffern, daß fie von Niemand innerhalb etwas zu befürch= ten hatten, worauf die Fackeln wohl überlegt auch an diefes Gebaube angelegt wurden. Ja, damit nichts, was mit der Un= stalt zusammenhing, ihrer Wuth entginge, wurde, obgleich ber Tag schon angebrochen war und drei Gebäude bereits in Flammen standen oder in Asche verwandelt waren, noch die große Scheune, mit Allem was sie enthielt, auf gleiche Weise der Zersstörung übergeben. Noch nicht zufrieden mit allem diesen wurden die Gräber der Anstalt erbrochen, die dort niedergelegten heisligen Gefäße gestohlen, die Platten von den Särgen gerissen und die modernden Gebeine ihrer Bewohner zur Schau gelegt.

Aus dem Berichte eines Ausschusses des Unterhauses von Massachusetts an dieses S. 7 und 8.

Bur Zeit des Angriffs auf das Kloster waren bort 47 Schülerinnen, von sechs dis achtzehn Jahren, zehn Mitglieder der Verbindung und drei weibliche Dienstdoten, in Allem also 60. Eine war in sehr schlichtem Gesundheitszustande und ist seitdem gestorben. Sie hatten sich, als der Angriff begann, nieist zur Ruhe begeben. Durch das Geschrei des Pobeis erweckt, slohen sie nach dem Sommerhause und in die umliegenden Felder, und von dort nach dem Hause eines Nachbars, wo sie die Racht über Obdach und Schutz fanden.

Das Merkwurdigfte bei bem gangen beispiellofen Bergange ift, bag, obgleich in ber Rabe, Ungefichts ber brennenden Gebaube und im Behor bes Pobelgeschreies mahrscheinlich mehr als 2000 Bufchauer verfammelt maren, dennoch fein wirkfamer Ber= fuch gemacht wurde, die Gewaltthatigkeit der Theilnehmer am Aufruhre zu hemmen, oder ihren wilden Musichweifungen ein Biel zu fecken. Bon angefehenen Augenzeugen ift bem Musfcuffe verfichert worden, daß in jedem Augenblicke funfzig ent= fcoloffene Manner mit einem fraftigen Unführer ben Pobel hat= ten zerftreuen konnen. Aber bei den Buschauern schien keine Neigung vorhanden, felbst fich ins Mittel zu legen, oder Undern, Die dies versuchen wollten, beiguftehn. Geloft die Keuersprugen ruhten. Ihnen wurden Sinderniffe in ben Weg gelegt, falfche Muskunft über die Orte gegeben, wo Baffer zu finden fei, und so mannichfaltige Mittel gebraucht, fie an der Thatigkeit zu hindern, daß sie gang ohne Nugen blieben. Alle Gebaube murden gerftort und das Eigenthum geplundert, ohne baß kaum ein Versuch gemacht oder ein Urm erhoben wurde, dem zu wehren.

### 5.

Gefange und Gesangbucher in ber Rappschen Unsiedelung am Dhio.

Dr. 333. Gine Dbe in Musit gesett.

Aria. 1. Ein Blumlein auf ber Wiese sproß, sein Halm so schlank, so freudig schoß, bes offenen Kelches Blumens buft burchwurzte nah und fern die Luft.

2. Es war das liebste Rind ber Flur, es war das Schoos- find ber natur, gedieh im Thau und Sonnenschein, es war

das Wunderblumlein mein.

3. Wol hing mein Herz bem Blumlein nach, ich pflegts ben lieben langen Tag, und stund ber Mond am himmel hoch, so wartet' ich und pflegt' es noch.

4. Ich bot ihm einstens gute Nacht, ich ging sobald ich aufgewacht; ich fab und fucht' es bin und ber, allein mein

Blumlein war nicht mehr.

Baß=, Tenor= und Alt=Solo. Eine finstre Nacht — Finster und still! — Kein Blattlein rauscht, kein Bögelein schwut — Und so trube die Luft, so schwul und bruckend! Ar=

mes Rind! Berlaffenes Rind! mo bift bu?

Tutti. Erbe du traurige, freundliche, schaurige: Nimm mich zurück in den hüllenden Schoos. Alles, worin ich leb' und webe, Alles, wornach ich rang und strebte, scheinet mir erbarmungslos. All mein Lieben, all mein Leiden, seine Schmerzen, meine Freuden, Alles ruht in deinem Schoos!

Erde du feindliche, troftende, freundliche, lege mich in ben

rettenden Schoos!

Recitativ. Er fommt, o Gott, er fommt! bie Rergen glanzen, bie Winde faufeln, der himmel lacht, der viel erfehnte Braut'gam fommt!

Tutti. Freude bu ichutternbe, weinenbe, gitternbe, tobte mich nicht! D faffe bich, ermanne bich, benn meine Seele lie-

bet dich!

Recitativ. Was ists? Was hemmt mich? Was lahmet meine fliehenden Fersen? Geheimnißreiche Gewalt! Uber diese Stille! —

Uria. Herzenvereinte suße Stunde, die im hochzeitlichen Bunde mich und meine Freud' umschließt, sei der schmachtenaden gegrüßt! Selige Liebe, lieblich wie Maienluft, würzig wie Beilchenduft! Schone Rose! Heiliger Morgen, seliger Tag!

Trocknest bie Thranen, Leteft bas Sehnen, Tilgest bie Schmergen liebender Herzen, seliger Tag, ja, seliger Tag!

Nr. 75. Mel. Gott bu auf dem ew'gen Throne.

1. Noch tappen ganze Nationen, o Quell des Lichts, in Dunkelheit. Uns, die in deinem Lichte wohnen, umzieht die Wolke boser Zeit. hier, in der Wolke Nacht und Schauer, sei unsre harfe dir gestimmt! Du hast die Nacht, den Tag, die Dauer, eh Sonnen leuchteten, bestimmt!

2. Es tone Gottes Lieb' die Erbe, die Erd' ift auch fein Eigenthum, vom Nordpol bis jum Subpol werde fie unsers Gottes Heiligthum. Der kleine Samojede lalle fein Lied dem Eisgestade vor, auf Sabas lauen Duften walle bes Beduinen

Dank empor.

3. Es weihe an Niagars Wogen ber Wilbe bir fein traulich's Oh! Beim siebenfachen Farbenbogen verkund'er sich bem Leben froh, und eh' die That zur Rache reife, entsag' er seinem alten Groll, lad' ein ben Feind zur Friedens-Pfeife, und schenk ihm seine Muschel voll!

4. Ich hebe mich auf nacktem Hugel, und febe Blumen ihm entbluhn, ich feh' im Geiste goldne Flügel der schonen Morgenrothe gluhn. Wer sind die wie gescheuchte Tauben, die Hand des Herrn gestreuet hat? Willfommen Frael in Lauben,

die Jakob's Hand gepflanzet hat!

5. Ich seh' die Feuersaule flammen, wo langst die Wolzfensaule fank, es sammelt Gott sein Volk zusammen, ihm tonet bald der Volker Dank! Der Aufgang und der Abend grüßen, die Mitternacht und Mittag sich, Gerechtigkeit und Frieden kuffen von nun an sich und ewiglich!

Abtheilungen bes Stuckbuchs (361 Nummern oder Stucke).

- 1. Auf das Christfest.
- 2. Neujahrs = Lied.
- 3. Paffions = Lieder.
- 4. Auferstehung Christi.
- 5. Harmonie = Lieder. 6. Frühlings = Lieder.
- 7. Die nahe Zukunft des Herrn.
- 8. Gerichtstag.
- 9. Von der Hoffnung.
- 10. Glaubene = Muth.
- 11. Nach dem Hohenlied.

- 12. Pfalmen und Lieder.
- 13. Lieder mit Mufit.

Abtheilungen des Allgemeinen Gesangbuches (518 Lieder).

- 1. Bon ben Merken ber Schopfung.
- 2. Fest = Lieder.
- 3. Bon Chrifti Menschwerdung und Geburt.
- 4. Bon bem Leiden und Tode Chrifti.
- 5. Bon der Auferstehung Chrifti.
- 6. Bon ber Bukunft Jefu.
- 7. Bon der Liebe zu Chrifto.
- 8. Bon der Bruder Liebe und Freundschaft.
- 9. Von der Berleugnung feiner felbst und der Belt.
- 10. Bon der Nachfolge Jefu.
- 11. Uebergabe bes Bergens.
- 12. Bon der mahren Beisheit.
- 13. Lob = und Dank = Lieber.
- 14. Bon bem Berlangen nach Gott und feiner Bulfe.
- 15. Von den Rlagen Bions.
- 16. Bon der hoffnung.
- 17. Die Rirche Gottes und ihre Berrlichkeit.
- 18. Bom Schicksal und ber Berganglichkeit.
- 19. Bom Glauben.
- 20. Troft und Zuverficht.
- 21. Bubereitung auf bie Bufunft bes Berrn.
- 22. Natur und Gnade.
- 23. Bom Gericht.
- 24. Rreuz und Leiden.
- 25. Buß= und Begrabniß=Lieder.
- 26. Tugend und Bescheibenheit.
- 27. Frühlings = Lieder.
- 28. Sommer = Abend = Lieder.
- 29. Undachts = Lieder.

6.

Sonntageschulen in Verbindung mit Krankenladen.

Im Jahre 1798 entwarfen die Vorsteher zweier Schulen in Birmingham eine Krankenlade für die selbige besuchenden Kinder, theilweise um sie fester an diese zu knupfen. Jedes

Rind, bas wochentlich einen halben Pfennig (one Halfpenny, einen Drittel Gilbergrofchen) beitrug, empfing in Rrankheitsfallen wochentlich zwei Schilling (20 Silbergrofchen), und fur einen doppelt fo großen Beitrag bas Doppelte an Unterftugung. In ben erften fechs Jahren betrug bie Ginnahme 240 Pf. Sterling, die Ausgabe nur 140 Pf. Der Plan wurde nun auch auf die Lehrer ausgedehnt, welche meift aus ben Sonntagsschu= len hervorgegangen und hierdurch fehr an diefe gebunden find. Sie durften wochentlich zwei, brei und vier Pfennige fteuern, und dafür im Nothfalle vier, fechs und acht Schillinge wochent= liches Krankengeld empfangen. Da fie bleibende Mitglieder und mit dem Alter auch mehr frank find, fo nahm man hierbei an, daß ber Beitrag im Rrankheitsfalle fur fie auf acht, neun und zwolf Schillinge die Boche steigen wurde. Die nachsten zehn Jahre zeigten aber, daß sie 40 Pf. St. beigetragen hatten, die Ausgabe für sie aber nur 20 Pf. gewesen war. Im Jahre 1834 beliefen fich alle Jahresbeitrage auf 81 Pf. 18 Sch. 9 1/2 Pf., die Ausgabe fur Rrante aber nur auf 43 Pf. 6 Sch. 6 Pf., und fur ein Leichenbegangniß 5 Pf. Un Binfen waren schon 66 Pf. 2 Sch. 6 Pf. eingekommen, und bas Capital belief sich auf 1467 Pf. Die Ausgabe überstieg niemals bie Einnahme, und fam ihr im Sahr 1821 am nadgften, wo jene 43 Pf., diese aber 48 Pf. betrug. Dagegen hatte fich jene 1827 auf 8 Pf. 16 Sch. und biefe auf 56 Pf. belaufen. Die Mitgliederzahl mar 1835 320, und es kam, obgleich fast beftandig 250 bis 300 Mitglieder maren, faum ein Todter aufs Die rasche Zunahme des Capitals (1829 981 Pf. St. und 1834 1467 Pf.) lagt hoffen, dag man in wenigen Sabren ben alten Mitgliedern ein Sahrgelb auszugahlen im Stanbe fein wird.

Auf gleiche Weise ging es in anderen englischen Stabten, die diesem Beispiele folgten. So sind in Manchester in der großen Sonntageschule der bischöslichen Kirche von 3000 Kindern 900 bis 1000 in der Krankenlade. Es heißt in ihrem Berichte: "Wir haben gefunden, daß, wenn wir Gelegenheit hatten, freiwillige Beiträge für irgend einen Zweck von den Kindern und Lehrern zu empfangen, welcher Letten wir erwähnen, weil sie selbst vormals hier Schüler waren, dies sie in ihrer Unchänglichkeit an die Schule noch fester geknüpft hat. Diese Unchänglichkeit hat sie länger an derselben gehalten, und sie auf eine Weise an uns geknüpft, die auf anderm Wege niemals erreiche bar gewesen sein würde. Die Handlung des Beitragens slößte

ihnen eine besondere Theilnahme an der Unstalt ein. Bu der seit 20 Sahren bestehenden Krankenlade tragen die Kinder woschentlich einen Pfennig bei, und wir finden, daß sie gar sehr dashin wirkt, die Kinder in ihrer Unhanglichkeit an die Schule festsuhalten."

Fred. Hill National Education; its present State and

Prospects (London, 1836. 8.) Bb. 1, S. 119 ff.

### 7.

Das englische Armenwesen vor und seit der Gesetz= gebung von 1834.

Die englische Urmen : Besetgebung zerfallt, geschichtlich betrachtet, gang naturlich in zwei Zeitraume. Diese find:

1) Die Gesetzgebung bis zum Jahre 1834.

2) Die Gesetgebung von und feit 1834.

1) Die Urmen-Gefetgebung bis 1834.

Das Bezeichnende der englischen Armen: Gesetzgebung bis 1834 ist die Armensteuer, welche auch jetzt noch fortbesteht, aber seit dem genannten Jahre beschränkt wurde. Bor demselzben lassen sich in der Armen-Gesetzgebung drei, Zeitabschnitte bildende Unterabtheilungen wahrnehmen. Der erste dieser Zeitzabschnitte geht von 1601 bis 1723, der zweite von 1724 bis

1795, der britte von 1796 bis 1834.

Der-Zeitabschnitt von 1723 ward burch ein Geset (9 Geo' 1. C. 7.) bestimmt, welches festfette, bag fein Urmer Unterftuhung erhalten folle, bevor eidlich vor dem Friedensrichter ausge fagt worden, daß der Urme wirklich ein folcher fei, um Unterftugung angehalten, fie aber nicht erlangt habe. Ferner wurden durch dieses Befet die Rirchspiele berechtigt, Berkhauser zu errichten, in denen die Urmen arbeiteten, Allen denen aber, welche sich weigerten in folche Werkhäuser einzutreten, Unterstützung zu verfagen. Der zweite Zeitabschnitt in ber Urmen-Gefetgebung vor 1834 ift wieder icharf burch ein einziges Statut bezeichnet, wie bas von 1723 gewesen war. Er zeigt fich in bem aus ber falschen und verweichlichten Philanthropie, welche man wol eine Menschenfreundelei nennen tonnte, hervorgegangenen Erschlaffen aller ftrengen fittlichen Gebote und dem Rachlaffen des materia= listischer werbenden Staates von beren Aufrechthaltung, fo wie von heilfamer Bucht. 2118 Meußerungen biefer Stimmung find hier hauptsächlich zu betrachten bas Armen-Geses von 1782 (22 Geo III. C. 83.), bas die guten Wirkungen der 1723 errichteten Werkhäuser fast aushob, das Landwehr-Geses von 1793 (33 Geo. III. C. 8.) und endlich das Armen-Geses von 1796 (36 Geo. III. C. 23.), das allen bisher durch die Werkhäuser noch auferlegten Zwang ganzlich vernichtete.

So entstand denn der, 1834 in voller Bluthe stehende

So entstand benn ber, 1834 in voller Bluthe stehende Bustand des englischen Armenwesens, bessen Schilberung, sei es auch nur zur Vermeidung des eingerissenen Unfuges jeder Art, auch: für alle, noch immer zwischen freiwilliger und gezwungener Armenfürsorge schwankende Lander und Staaten, wie es ein sorgfältig gesammelter englischer Parlaments Bericht zeigt 1), von

ber außersten Wichtigkeit ift.

Urfprung der Armen-Gefetze. Der Grunbsat der bisherigen englischen Armengesetzebung, daß jedes Kirchspiel verpflichtet sei, seine Armen zu ernähren, und hierzu feine Einwohner beschatzen durse, sindet sich, nachedem mehrfache Bersuche, die durch die Aushebung der Klöster in der Armenversorgung entstandene Lucke auszufüllen, misglückt waren, zuerst in dem Gesetze der Königin Elisabeth vom Jahre 1563 (5 Eliz. C. 3.) ausgesprochen, erweitert aber in dem bisher gültigen Statute der nämlichen Königin vom Jahre 1601 (13 Eliz. C. 2.) Nach dessen Bestimmung mußte jedes Kirchspiel alle in demselben Ansässigen oder das Heimatsrecht Habenden, wenn sie arm, arbeitsunfähig und dürstig waren, ernähren, die Arbeitsfähigen aber mit einer für ihren Unterhalt hinreichend einträglichen Arbeit versehen.

Trot biefer an sich schon hochst Gefahr brohenden und mannichfachen Misbrauchen Raum gebenden Bestimmungen, blieben dieselben bennoch über 200 Jahre lang, bei den einfachern Berhältnissen des Landes und den Sitten seiner Bewohner, mins bestens auf dem kande, ohne großen Nachtheil. "Denn eine arbeitende Bevölkerung vermag," wie zwei einsichtsvolle Berichtscrstatter, die Hrn. Cameron und Brottesley richtig besmerken, "ungeachtet des gesehlichen Rechtes, auf öffentliche Roften erhalten zu werden, eine unbestimmbare Zeitlänge fortzuleben, ohne in den Armenstand (pauperism) zu verfallen, so lange

<sup>1)</sup> Report from His Majesty's Commissioners for inquiring into the Administration and Practical Operation of the Poor Laws. Appendix (F). Foreign Communications. Ordered, by the House of Commons, to be printed, 21 February 1834 (44).

kein Ereigniß hinzutritt, durch welches eine beträchtliche Unzahl Arbeiter plöglich auf diese Erhaltung durch die Armensteuer hingeschleudert wird. Hat aber ein solches Ereigniß einmal stattgefunden, so zeigt sich, daß diese neue Lage der Arbeiter, so wenig ihnen auch selbige vor ihrem Bersinken in diese wunschensewerth erschienen sein mag, dennoch hinreichende Reize besigt, um sie zu verhindern, solche muhvolle Unstrengungen zu machen, als

unumganglich find, um aus ihr herauszukommen."

Ein foldes Greigniß fand aber fur einen betrachtlichen Theil der landlichen Bevolkerung Englands, insbesondere in beffen fudlichen Graffchaften, im letten Jahrzehnte bes verwichenen Sahr= hunderts fatt, indem wahrend beffelben, furg nacheinander, in ben Jahren 1795, 1797, 1800 und 1801, durch Mismachs und in Folge bes Rrieges mit Frankreich, Brotmangel und große Theuerung mehrmals nacheinander über bas gange Land eintrat. Die Gesetzgebung, welche durch das Landwehrgeset von 1793 (33 Geo. III. C. 8.) schon auf eine, als Warnungszei= chen auch fur und zu benugen be Weife verfügt hatte, bag bie Rirchspiele verpflichtet fein follten, die zuruckgelaffenen durftigen Familien der einberufenen Landwehrmanner zu unterftugen und zu erhalten, glaubte hier eingreifen zu muffen. entstand benn, anstatt der Privatwohlthatigkeit und dem natur= lichen Gange der Dinge die Milderung und Ubhulfe bes vor: übergehenden und theilweisen Nothstandes zu überlaffen, das Urmen-Gefet von 1796 (36 Geo. III. C. 23), welches die bis babin geltende Bestimmung, daß arbeitsfabige Urme nur im Werthaufe des Rirchspiels Unterftubung erhalten follten, aufhob und geftattete, daß folche Unterftubung ihnen auch in ihren Bohnungen verabreicht merbe.

Hiermit wurde denn der einzige bestehende Damm gegen die Trägheit arbeitsfähiger Armen, nämlich die Beschäftigung im Arbeitshause, so wie die Beschwernisse und der Zwang des Ausenthaltes in diesem, eingerissen, und von diesem Zeitpunkte an läßt sich eigentlich der Ursprung des nun rasch wachsenden Uebels, so wie der maßlosen Erhöhung und Berbreitung der Arz

menfteuer rechnen.

Arten der Armen=Unterstühung. Nachdem aber die gesehliche Verpslichtung zur Armen=Erhaltung also auf eine bisher unerhörte Weise eingeführt worden war, zeigte sich bald in der Beschaffungsweise derselben eine unaufhaltsam fortschreiztende Verschlechterung, die zu einer fast allenthalben regelmäßig

stattfindenden Stufenfolge Unlag gab, welche ich mit wenigen

Worten bier angeben muß.

Brotgeld. Die erfte und anscheinend einfachste, durfti= gen ober armen Familienhauptern gewährte Unterftugungeweife bestand im Brotgelde (Bread money), welches nach der Un= gabl ber Kamilienglieder und insbesondere der Rinder wochentlich gezahlt, zur leichtern Ermittelung feines Betrages bald in orbentliche Tabellen nach dem Marktpreise des Brotes und der Ungahl ber Familienglieder gebracht, und binnen Rurgem gar nicht mehr als Ulmofen, sondern als regelmäßiger Gold angeseben wurde. Dies trat in dem Mage ein, daß der Kall vorgekom= men ift, bag ein Urmer, ber wochentlich 17 Schillinge (5 Thir. 20 Sgr.) Brotgelb erhielt, laut jauchzte, als er vernahm, baß bas Betraibe auf bem Kornmarkte im Steigen fei, weil er nun bald mehr erhalten wurde, und der Menfch hinzufügte, bas Laib

Brot moge bis auf zwei Schillinge (20 Sar.) ffeigen.

Bewilligung. Gine Erweiterung diefes, mindeftens bem Namen nach, als Darreichung bes nothwendigften Lebensbedurf= niffes angesehenen Brotgeldes zeigte fich bald, weiter fortschrei= tend, in dem Aufkommen einer Bewittigung (Allowance) für die Urmen, unter welcher vieldeutigen, dunkeln und eben beshalb befto gefahrvolleren Benennung jeder Bufchuß verstanden wird, ben das Kirchswiel zu dem Tagelohne, welches sich der Urme erarbeitet, gibt, um ihm einen ausreichenden Lebensunter= halt zu gewähren. Diese anscheinend weniger als das Brotgeld betragende Unterftugung führte aber bald Wirkungen herbei, die nicht nur wie jenes gur Entsittlichung ber tragen Arbeitefcheuen, fondern auch gur Berderbniß ber Arbeitgebenden beitrugen und bas Uebel auf eine furchtbare Beife fteigerten. Es arbeiteten namlich die Tagelohner, ihres Unterhaltes burch die Bewilligung einmal versichert, so laffig und schlecht, daß sie fehr bald zu fei= nem folden Arbeitstohne mehr berechtigt maren, als zu ihrer und der Ihrigen Ernahrung hingereicht haben murbe, begnugten fich aber auch, ba das Rirchspiel unweigerlich bas Fehlende her= gab, mit niedrigerem, ja mit halbem Lohne. Die arbeitgebenden Bauern und Pachter aber benutten biefe Bereitwilligkeit ber ge= ringeren Tagelohn nehmenden Arbeiter rafch zu ihrem eigenen Bortheile, ba. fie bei ber Salblohnung berfelben die eine Salfte ber Urbeitskoften gang ersparten, die andere, ben Tagelohnern burch bas Rirchspiel gezahlte Salfte aber burch bie Urmensteuer aufgebracht ward, welche nicht bloß sie selbst, son= dern fammtliche Rirchspielsbewohner zu tragen hatten, wodurch mithin auf die Landleute und Grundbesiger eine geringere Last siel, als sie bei Entrichtung des vollen Arbeitslohnes zu tragen gehabt haben wurden. Besonders ward diese Benugung, welche so weit ging, daß die Arbeiter zum vollen Lohne vom Bauer Abends alle abgelohnt, und am folgenden Morgen, als Kirchsspielsarbeiter zum halben Tagelohne, sämmtlich wieder angestellt wurden, bei den größeren Pächtern und Grundbesigern, welche die Arbeiter, sobald die Preise der Feld = und Gartenfrüchte sansen, sogleich entlassen konnten, und jest im Stande waren, nicht mehr, wie früher, Knechte auf ein Jahr, sondern auf Tage, ja selbst auf halbe Tage zu miethen, und so eine ihnen wohlgesälztige Stlaverei der Arbeiter herbeizusühren, üblich und gebräuchlich.

Eben fo wie nun die Landleute auf die angegebene Beife, aus den gemeinschablichen Bewilligungen an die Urmen, ihren eigenen Bortheil herauszuziehen verftanden, gefchah biefes bald nicht minder von selbstfüchtigen Stadtbewohnern und Ma= nufakturiften, welche überdies, ba fie ihre Arbeiter meift in den Spinnereien und Webereien unter scharfer Aufsicht um sich her versammelt hielten, weit weniger als der diefen Bortheil fte= ter Beaufsichtigung entbehrende Landmann burch die Arbeitofcheu und Tragbeit ber Arbeiter litten. Leicht konnten namlich gemif= fenlofe Manufakturiften, in der Gewißheit, daß das am Lage= lohne zur Erhaltung bes Arbeiters und feiner Kamilie Fehlenbe demfelben von der Rirchfpielsbehorde gereicht werde, welche, um nicht die gangen Erhaltungskoften zu tragen, fich fogar oft bazu anheischig machte, burch Berabsehung des Arbeitslohnes Baaren ju einem Preise verkaufen, der manchmal geringer als der bes roben Arbeitsstoffes mar, und auf diese Weise ihre redlicheren Geschäftsgenoffen, die volles Tagelohn gabiten, fogar ganglich vom Markte verdrangen. Gin Ereigniß, welches nur allzu hau= fig stattgefunden, und also die Menge ber gang oder halb Ur= beitelofen und Unterftutung Suchenden noch vermehrt hat.

Arbeiter=Bertheilung. Die dritte und legte Stufe aber, welche diese verschiedenen Arten der so verderblichen Untersstützung arbeitsfähiger Armen errichten, ist die Arbeiter=Berstheitung (Labour-Rate). Das Wesen dieser Unterstützungsweise besteht darin, daß jeder Armensteuer Zahlende nach Bershältniß dieser Steuer, nicht aber seines Arbeitsbedürsnisses, diesjenigen arbeitsfähigen Armen, welche keine Beschäftigung sinden oder sich angeblich nicht verschaffen können, entweder selbst in Arbeit seben und ihnen das zu ihrer und der Ihrigen Erhaltung nöthige Tagelohn zahlen muß, oder falls er sie nicht zu

beschäftigen vermag, diesen Tagelohn an die Rirchsviels = Raffe gu entrichten hat. Gine Ginrichtung, welche bem Ungeheuer ge= zwungener Urmenversorgung die Krone auffebend, allen Unterfchied zwischen redlich erworbenem Tagelohne und ber Traaheit bewilligten Ulmofen verwischt, und Fleiß, Gefchicklichkeit und gutes Betragen bes Arbeiters unausbleiblich todtet, ber feinen Unterhalt nicht beshalb bezieht, weil er ihn verdient und durch redlichen Rleiß vergilt, fondern weil er bas Beimatsrecht im Rirchspiele hat.

Ropfgeld. Bemerkenswerth find noch in biefer Stufen= folge fostematischer Fleifvernichtung zwei Abarten berfelben. Die erfte, bem Brotgelbe fich nahernde ift bas Ropfgeld (Head-Money), welches an einigen Orten jeder fich melbenden Familie mit mehr als zwei Rindern unter gehn Sahren, wochentlich fur ein jedes dieser Kinder vom Kirchspiele verabreicht wird. - Die andere, zwifden ber Bewilligung und ber Arbeiter : Bertheilung in der Mitte ftebende Abart der Unterfrugung geht unter dem Namen der Rundmannschaft (Roundman System, Billet, Ticket oder Stem-System). Gie besteht barin, baß bas Rirch= spiel den Grundhaltern, welche von demfelben verpflichtet wer= ben, alle fich zur Unterftubung Melbenben zu einem festgesebten Tagelohne zu beschäftigen, aus ber Urmensteuer = Raffe fo viet jurudaahlt, als der Lohn fur die nicht von ihnen benothigte Ur= beit betragen wurde. Da nun unter ben auf folche Beife Un= terftugten verschiedene Stufen der Arbeitsfahigkeit stattfinden muffen, fo hat diefe lette Einrichtung an manchen Orten zu einer Berfteigerung der Arbeitskrafte der Urmen geführt, die das Rirch= spiel wochentlich anstellen und felbige bem Meiftbietenben guschla= gen läßt.

Betrag ber Urmensteuer. Die auf biese Beise burch fehlerhafte Gefetgebung fich allmalig über gang England und Walis ausbreitende Urmenfteuer, von der als Beweis ihrer Schad= lichkeit angeführt werden muß, daß nur der zwanzigste Theil ih= res Betrages, für gemachte Urbeit, Berthaufer und Strafenbau burch die Urmen mit eingeschlossen (1831 nur 354,000 Pf. St. von 7,036,968 Pf. St. Steuer), gegablt murde, bat in bem ebengenannten Jahre zwar um 853,046 Pf. St. weniger ausgemacht, als in bem burch Mismachs und Ceuchen bezeich= neten Jahre 1817. Erwägt man aber, daß 1831 der Korn= preis um ein Drittel und ber ber übrigen Lebensbedurfniffe in noch weit größerem Berhaltniffe unter bem von 1818 ftand, fo folgt hieraus, bag bie Urmenfteuer feitbem eigentlich betrachtlich gestiegen ist, und im letztgenannten Jahre auf jeden der 15,894,574 Bewohner von England und Walis zehn Schillinge und zwei

Pfennige (3 Thir. 11 Sgr.) betragen hat.

Ungleichheit der Armensteuer burch Ifolirung ber Rirchspiele. Bas aber diefe Steuer noch brudender macht, als beren Sohe schon an und fur sich gewesen ware, war die ungleiche Bertheilung berfelben. Es bildet namlich nach ber Elifabethichen Gefengebung jedes der 15,535 Rirchipiele des Ronigreichs, fur bie Berforgung feiner Urmen, einen fleinen felb= ftanbigen, von ben übrigen Rirchfpielen gang unabhangigen Staat. Das durch Karl II. im Jahre 1662 (14 Car. II. C. 12.) bestimmte Beimaterecht in jedem biefer Rirchspiele ift aber unverjährbar, und wird nicht allein burch Geburt in bemfelben, oder auf einem dahin gehörigen ober an beffen Rufte ankernden Schiffe erworben, fondern auch durch die Meltern, durch Beirath, Lehrjahre (fieben Sahre), durch Dienstzeit, Kauf oder Miethe, oder Bewohnung eines Grundftucks, oder Wohnung mabrend vierzig aufeinander folgender Tage und endlich burch Belleidung eines Umtes im Rirchfpiele erlangt.

Schon an und für sich mußte diese Last die einzelnen Kirchsspiele ungleich brücken, weil nicht nur deren Erwerbsquellen, sondern auch ihre Einwohnerzahlen und Bevölferungsdichtheit beträchtlich voneinander abweichen. Es waren nämlich 1831 unter den 15,535 Kirchspielen 56 mit weniger als 10, 148 mit 10 bis 20 und dagegen wiederum 118 mit 20 bis 30,000 Einwohnern, und zehn mit mehr als 50,000, von welchen letzern sieden allein in London lagen, Lambeth 87,000 und Marylebone 122,206 Einwohner zählte. Im Gegensahe mit diesen beiden im Westen Londons gelegenen Kirchspielen wurden alle 96 Kirchspiele der östlichen Altstadt nur von 55,000 Menschen bewohnt.

Hierzu trat nun aber ber, durch die kunstliche Absonderung der Rirchspiele im Gegensaße zur Leichtigkeit der auf verschiedene Weise möglichen Erwerbung, oder häusig durch Meineide bewirkten Nachmeisung des Heimatsrechtes in denselben hervorgerusene Undrang der Bewölkerung zu denjenigen Kirchspielen, welche von den Urmen für gut gehalten werden, weil sie ohne Untersuchung oder mit mindern Schwierigkeiten als andere Almosen bewilligten. Die auf diese Weise herbeigeführte Ungleichheit der Armensteuer in den verschiedenen Kirchspielen wurde bald so groß und besonders für die kleineren so drückend, daß in den 100 bevölkertsten Kirchspielen des Königreichs, mit 3,196,064 Sinwohnern, der Kopf 6 Schilling 7 Pfennige (2 Thlr.) jährliche Armensteuer

zahlte, in den 100 mittleren, mit 19,841 Einwohnern, dagegen 15 Schilling (5 Thir.) und in den 100 fleinsten, mit 1708 Einwohnern, fogar 1 Pf. 11 Sch. 111/2 Pf. (10 Thir. 20 Sgr.), alfo in den letten mehr als das Funffache der erften. Gleich= laufend hiermit hat die Bunahme der Almofenempfanger von 1805 bis 1813 in den Rirchspielen der ersten Urt nur andert= halb auf 100 betragen, in benen ber zweiten ichon brittehalb, in benen ber letten bedrangteften Urt aber fogar acht und ein Uchtel auf 100. Die Hauptstadt endlich, welche wegen ber Große ihrer ausgebehntesten Rirchspiele, wie man glauben follte, am meiften erleichtert icheinen konnte, hat bennoch, wegen bes Undranges zu berfelben, mit dem eilften Theile der Bevol= ferung Englands und Schottlands (welches lettere Ronigreich bekanntlich feine Urmenfteuer bat), ein Gieben tel ber gefamm= ten Urmenfteuer zu entrichten gehabt. Dag aber diefe, größten= theils ungefesliche, erschlichene und betrügerische Bewegung ber Einwohner von einem Rirchspiele zum andern, nicht wie es naturgemäß und allgemein nuglich gewesen ware, burch bie Arbeits= frafte heifchende Urbeitsmenge hervorgerufen, bestimmt und ab= gemeffen werbe, geht daraus hervor, daß der Tagelohn in ber, wie alle englischen Stabte, gang unumschloffenen Sauptstadt (durch= schnittlich 18 Schillinge ober 6 Thir. wochentlich) doppelt so hoch fteht als in ben umberliegenden, nicht weiter als vier beut= iche Meilen entfernten Rirchspielen, mas demnach, ba jeder Ur= beiter fein Beimaterecht burch Entfernung aus feinem Rirchfpiele einzubugen fürchtet, und alfo ein mabrer Leibeigener (glebae adscriptus) wird, die naturliche Folge hat, daß sich die Einwohner außerhalb bem Rirchfpiele wohnhafter, oder fremder, hauptfach= lich irifcher Tagelohner bedienen, mahrend das Rirchfpiel feine eigenen, deshalb mußiggebenden Arbeiter aus dem Gemeinde= fåckel ernabren muß.

Urmen = Behorben. Bu diefen eben bargeftellten Gebrechen bes Wefens ber gefestlichen Urmensteuer kommen nun noch bie, theils burch beren Verwaltungsweise, theils burch ben Gegensat, ben biefe zu anderen gesetlichen Einrichtungen bilbet, her-

vorgerufenen Uebelftande und Misbrauche.

Unter ben Mangeln der Verwaltung sind insbesondere hervorstechend die Beziehungen, in welche sich die verschiedenen mit
der Urmensteuer beauftragten Behörden, die Urmen-Uufseher (Overseers), die Kirchspiels-Versammlungen (Vestries)
und die Unterrichter (Magistrates) zu einander gesett
haben.

Die Urmenauffeber, welche ihr muhieliges, unerfreuli= ches und gefährliches Umt, ju bem fie von ber Rirchfpiels = Ber= sammlung erwählt werben, annehmen muffen, sind, wenn fie baffelbe auch, was nicht immer ber Fall ift, redlich verwalten, boch auf dem Lande oft im Schreiben nicht febr geubt, in flei= nen fo wie in großern Stabten aber großentheils Rramer, fleine Handelsleute und Wirthe, die von der Rundschaft ber Urmen abhangig, es felten magen burfen, biefe burch Strenge gu ver= Scherzen. Wollen fie aber auch biefe pflichtmäßige Strenge mit Gefahr ihres burgerlichen Dafeins ober gar ihres Eigenthums (burd Brandstiftung) ausuben, und Bedrohungen ihres Lebens außer Ucht fegen, fo werden fie in berfelben, wie bittere Erfahrung sie nur allzuoft gelehrt hat, meift burch die bekanntlich übersoldeten Unterrichter gehindert, welche von der Krone aus den hoheren Standen ernannt, weber genau zu beurtheilen verstehen, mit wie Benigem ein redlicher und haushalterischer Durftiger auszukommen vermag, noch geneigt ober im Stanbe find, die furchtbaren Folgen einer unzeitigen Beichheit und Rachgibigkeit gegen beren Forberungen zu berechnen, oder ben Schleier ber Tauschung und bes Truges, ben biefe Ulmosenempfanger um fich zu gieben wiffen, mit fundigem Scharfblicke zu burchschauen, au luften ober zu gerreißen.

Solche Misgriffe finden aber um fo haufiger fatt, weil ber gegen ben pflichtgetreuen und unnachgibigen Urmenaufseher flagende Urme bas Recht hat, sich unter ben gablreichen Unter= richtern der Graffchaft benjenigen auszusuchen, der ihm als der weichste, mitleidigste ober am leichteften hinters Licht zu fuhrente bekannt ift, und feinen unbefoldeten, eigenes Befchaft hintenan= fegenden Gegner, ben Ulmosenaufseher, mahrend er felbst nichts verfaumt, vor den oft ziemlich entlegenen Richterftuhl zu ziehen vermag, und weil endlich gegen ben Musspruch biefer, im Ronigreiche 2000 betragenden, im Ganzen genommen zwar bochft achtungswurdigen, aber boch manchmal bazu ungeeigneten Unter= richter in Urmensachen nicht einmal Appellation stattfindet. Gine Ginrichtung, welche ben gefrankten, nishanbetten und vom siegreichen Urmen verhohnten Aufseher gar oft zwingt, auf eine bem Gemeinwesen hochst verderbliche Beise lieber gleich von Born herein alle noch fo unbilligen Forderungen bes Ulmosenempfangers zu erfullen, um nur nicht jenen gefahrvollen, fostbaren und boch

nublofen Weg der Ubhulfe betreten zu muffen.

Die zwischen den Aufsehern und den Unterrichtern noch in ber Mitte stehenden Armenbehorben der Rirchspiels=Ber=

fammlungen, welche unter ben namlichen Bedrohniffen, wie Die Urmenauffeber, ihre Beschluffe über bas Urmenwesen zu faffen und durchzuführen haben, und alfo nicht minder als diefe in ihrer gehorig geregelten Thatigkeit gehenimt werden, leiben überdies noch an anderen, aus ben verschiebenen Urten ihrer Bu= fammenfegungsweise theilweise entspringenden Gebrechen. bestehen namlich an einigen Orten aus sammtlichen anfassigen Rirchspielseinwohnern, an anderen aus Bertretern, welche diefe wahlen, und wiederum manchmal auch aus felbstwahlenden und fich ergangenden Mitgliedern (Close Vestries). Bei allen biefen brei Gattungen von Rirchspiels = Berfammlungen, vorzugsweise aber bei ber erften, wird bie Urt und Große der wochentlichen Urmenunterstüßung nach beren oben aufgezählten Abstufungen fast immer durch deren Zusammensegungsweise bestimmt, welche, je nachdem die Urbeiter = Bedurftigen diefer oder jener Claffe ihrer Mitglieder, auf bem Lande oder in fleineren Stadten überwiegen, es in beren Willfur und Berfugung ftellt, auch biefe ober jene, mehr ober minder dem Nuten der Mehrzahl zusagende Un= terftugungsweise bes Urmen, durch Brotgeld, Bewilligung ober Urbeitertheilung zu mahlen.

Gegensaß bes Armenwesens zu anderen Einstichtungen. So wirken bennach auch die die Armensteuer verwaltenden Behörden und deren, innerhalb der Grenzen des Gesess bleibendes, bei dessen Fehlerhaftigkeit aber darum nicht minder gemeinschädliches Versahren zusammen, um ihre Last noch ungleicher und unerträglicher zu machen. Nicht minder thut dies aber der Gegensaß ihrer Gestaltung zu der von ihr ganz unabhängigen, oft auf die nämlichen Unwürdigen, angeblich Dürftigen fallenden großen, zu einer zweiten Armensteuer erwachssenen Privat-Wohlthätigkeit, welche so weit geht, daß sie an vielen Orten die Ausbreitung der so höchst nüglichen Kranken= und Tobtensahen wohlthätiger Arbeiter-Vereine (Benesit Societies, Friendly Societies) beeinträchtigt ober gar gesbemmt hat.

Nicht minder schäblich wirkt der gegenwärtige Zustand der meisten Werkhäuser, insbesondere der Hauptstadt, welche oft zu einer ungeheuern Größe erwachsen (das in Liverpool, eines der bestverwalteten, hat 1800 Bewohner), nicht bloß, wie es sein sollte, Greise und Arbeitsunfähige, sondern auch Gesunde aufnehmen und diese wenig oder gar nicht beschäftigen, während sie selbige aufs Reichlichste ernähren, und deren Genüssen, so wie der Lust jeder Art innerhalb ihrer Mauern allen möglichen Vor-

schub thun. So vermengen fich in biefen, manchmal auch fleis nen und beshalb besto schwerer zu beauffichtigenden Rirchspiels = Werkhausern, beren Bedurfniffe manchmal um vierzig Prozent uber ben Marktpreis der Reihe nach von den in der Rirchfpiels= Berfammlung sigenden Kramern und Gewerbsieuten geliefert werben, die Durftigen, die Unbeschäftigten und die Rinder mit Dieben und liederlichen Dirnen, von denen sie zum Lafter und Berbrechen angelehrt werden. Ihre Beit meift im Mußig= gange zubringend, und mit der Freiheit, ein = oder zweimal wochentlich auszugehen, find die eingebrachten Chepaare nicht ein= mal geschlechtlich voneinander getrennt, sondern zeugen, gebahren und ernahren ungehindert im Saufe eine demfelben wieder an= heimfallende Brut. Dabei erhalten fie eine Roft, welche die oft halbverhungerten oder unregelmäßig lebenden Eingebrachten im Unfange manchmal burch ihre Reichlichkeit frank macht, bis fie fich an felbige gewohnt haben und bann nur allzuwohl gedei= Diese Bekoftigung, mabrend in fleißigen Arbeiter = Fami= lien wochentlich nur ein Viertel Pfund Kleisch auf den Ropf fommt, betragt g. B. im St. Marien = Werkhaufe in Raabing bei London für Manner, Beiber und Rinder (bie letteren erhal= ten halb fo viel Bier, fonft aber Alles wie die Erwachsenen) wochentlich 7 Pfund Brot, 21/2 Pfund Fleisch, 3 Pfund Be= mufe, 1 Pfund 18 Loth Rafe und 21 Flaschen Bier; und im St. Megibius = Werkhause bes namlichen Stadtchens haben 62 Urme in dreizehn Wochen sogar nicht weniger als 2899 Pfund gefochtes Gleisch verzehrt. Hugerbem erhalten aber bie Sauslinge oft noch Thee und an gewiffen Tagen Hammel = und Rin= berbraten u. bal. m. Leicht begreiflich ift es bemnach wol, baß bei einer folden Beschaffenheit der Werkhauser, diese, statt die Urmen, fowohl Gebrechliche als Arbeitsfahige zurudzuschrecken, folche vielmehr anlocken, von jeder etwanigen Unstrengung ihrer größeren ober geringeren Rrafte abhalten, und es, sobald felbige einmal in diesen Safen eingelaufen sind, unmöglich machen, sie felbft bei den gunftigften Glucksfallen, ale Erbschaften u. bgl. m. wieder aus benfelben zu vertreiben, und vielmehr einen jeden der in ihnen befindlichen Glücklichen anfeuern, allmalig und unauf= haltsam seine ganze Familie fich nach und in biese Freiftatte ber Tragheit und bes Lafters hineinzuziehen.

Sind aber die Werkhaufer, mit wenigen Ausnahmen, auf die eben geschilberte Weise aus einem Segen zu einer Plage der bürgerlichen Gesellschaft geworden, und tragen sie offenbar dazu bei, die Armen noch tiefer zu verderben, so gilt dieses in noch

hoberem Mage von einem großen Theile der Befangniffe. insbesondere ber ftabtischen und polizeilichen, die ben Gefangniß= gefehen von 1823 und 1824 nicht unterliegen, obzwar man auch die Strafanstalten ber Regierung und ber Graffchaften von abnlichen fehlerhaften Ginrichtungen nicht gang freifprechen fann. So erhalten in ber hauptstadt, mo, wie bereits erwahnt murde, schon in ben Werthaufern bie Bekoftigung viel zu reichlich und lockend ift, beren Sauslinge burchschnittlich 170 Ungen fefte Speife in der Boche, die Bewohner der Gefangniffe aber fogar zwischen 200 und 280 Ungen. Gin fur ben finnlichen und einmal zuchtlos gewordenen Menschen fo großer Unreig, bag, bei= spielsweise hier anzufuhren, vor Rurgem ein Fall vorkam, mo brei liederliche Dirnen, benen die Aufnahme im Werkhause von Lambeth in Gud : London verweigert wurde, augenblicklich zwei Fenfter deffelben gertrummerten, um verhaftet gu werben. Borfteher des Werthauses gab alle drei einem Polizeidiener in Gemahrfam, erfuchte biefen aber, fich alsbald erinnernd, bag nur zwei den Unfug begangen hatten, die britte wieder in Freiheit zu feben, welche diefe denn auch fogleich benutte, um noch ei= nige Scheiben zu zerschlagen, wodurch fie benn ihren 3meck, mit Jenen ins Gefangniß zu fommen, auch gludlich erreichte.

Noch reichlicher ift die Rost auf den Gefangenschiffen für schwere Berbrecher (Hulks), und am übermäßigsten für die nach Neu-Sud-Balis und Bandiemens = Land Transportirten, fo bag bie Fulle und Gute der Ernahrung im graden Berhaltniffe mit ber Berfinkung in Tragheit, Lafter und Berbrechen ju fleigen scheint, und ben Berbrecher in den Stand fest, ben ihn bemachenden ehrlichen Soldaten, wie es vorgekommen ift, burch Borzeigung feines weißeren Brotes und der reichlicheren Rleischkoft Bu verhohnen. "Go bienen," wie Gr. Chabwid in feinem meifterhaften Berichte über die Hauptstadt mit Recht fagt, "Manner lebenslänglich auf der Flotte und im Beere, und ha= ben Bunden, wie die großten Muhfeligkeiten zu tragen, um am Ende ihres Lebens einen farglichen Ruckzugsgehalt von 6 Pfen= nigen (5 Sgr.) taglich zu erlangen, mahrend in London Taufende von Dieben und liederlichen Dirnen und im gangen gande Behntaufende ber ichlechteften Menichen wochentliche Bewilligun= gen ober Behalte, fobald es ihnen einfallt biefelben zu forbern, als ihr Recht in Empfang nehmen."

Die Birkungen biefer Ginrichtung, Berwaltung und Gestaltung bes Urmenwesens sind aber im Aurzen folgende: Berminberung bes Fleißes und Erzeugung oft unterbrochener, laffiger

und schlechter Arbeit, wo nicht volliger Mußiggang, fo bag bie Rifcher an der Seekufte, ihres Unterhaltes verfichert, fich wieder= holt geweigert haben, im Winter in Gee zu ftechen und fich den Entbehrniffen und Befahren bes Fischfanges auszusegen. Kerner, absichtliche Berfchwendung, weil ber Befit irgend einer fahrenden Sabe deren Gigenthumer nicht nur der oft nothigen Beihulfe aus dem Urmengelde beraubt, fondern fogar macht, bag bei der oben geschilderten Arbeiter=Bertheilung die von ihm wirklich angewendeten Urbeitsfrafte ihm weder angerechnet. noch von der Steuer, zu der er angesett ift, in Ubzug gebracht werden. Desgleichen die Beforderung leichtfinniger, gleich nach der Trauung Ulmosen in Unspruch nehmender Chen, die als Erwerbmittel gebraucht werden, weil die Unverheiratheten weni= ger Unterstüßung erhalten, als in den Tag bineinlebende Che= paare, die, fo wie ihre Rinder gur Welt fommen, fur diefe fo wie fur fich topfweife Urmengelder beziehen. Gben fo entsprin= gen aus biefer Urmenverfaffung Unordnung, Bernachlaffigung ber Rinderzucht, Bollerei und Berreigung der heiligften Bande bes Blutes und ber Bermandtschaft, fo bag Mutter und Rinder in Rrankheitsfallen oder Nothstanden fich, wenn fie nicht vom Rirch= fpiele bafur bezahlt werden, frech weigern, einander beizuspringen und zu helfen. Endlich als naturliche Folge aller biefer Erfchei= nungen, der fich immer weiter ausbreitende und fester wurzelnde gefahrvolle Glaube an bie Berechtigung gur Rirchspielsunterftu= bung, beren Berweigerung ober Beschrankung augenblicklich Un-Bufriedenheit, Pochen, gefahrliche Beunruhigung und Abhaltung beffer Gefinnter von ihren Arbeiten burch Beispiel und Aufhebung nach fich giebt. Gefahrten und Nachwirkung eines folchen ruchlofen Lebensmandels find aber überhandnehmendes Siech= thum, welches fo um fich greift, daß Bundarzte, die fonft die Urmenbehandlung fur eine jahrliche Summe von den Rirchfpielen übernahmen, fich neuerdings geweigert haben, diefelbe noch ferner für den namlichen Betrag beizubehalten, fo wie als Schlußergebniß die Bunahme ber Berbrecher, deren Berfolgung ben Rirch= fpielen um fo taffiger wird, da fie beren gange Familie, mabrend ber Saftzeit, unausbleiblich zu ernahren befommen.

Mit allen biefen eben aufgezählten, die Safte bes Rorpers ber birgerlichen Gesellschaft immer mehr durchdringenden und verderbenden Erzeugnissen der Armengesetze verbinden sich nun noch die Wirkungen der Gesetzebung über die unehelischen Kinder, die angeblich den Vatern, wie es sich aber hier gestaltet, den Kirchspielen deren Erhaltung aufburdet. Denn es

wird fur die auf diese Weise in die Welt gesetten Baftarde, beren Bater eidlich zu nennen die Armenauffeher gesetlich bie Mutter zwingen fonnen, was benn zu gabllofen Meineiden Beranlaffung gibt, burchgangig eine um ben britten Theil großere wochentliche Unterftutung gezahlt, als ehrliche Witwen für jedes ihrer Rinder erhalten. Sierdurch ift benn nun einerseits die Bahl ber Baftarbe eine reiche Erwerbsquelle für schamlose Dirnen geworben, beren eine, welche es bis zu fieben gebracht hatte, für welche fie wochentlich 14 Schillinge (4 Thir. 20 Sqr.) vom Rirchspiele erhielt, dem ihr Borftellungen machenden Unter= richter froh antwortete: "Ich habe feine Luft, mir in meinem Umgange mit Mannern Zwang anzuthun, um bem Rirchspiele Geld zu ersparen." Undererseits aber ftreben die Urmenaufseher babin, wenn ber Schwangerer bes Mabchens zufällig in einem andern Rirchfpiele bas Beimatbrecht befist, Diefen zur Chelichung berfelben und hierdurch gur Entlaffung ihres eigenen Rirchfpiels, vermittelft Zahlung einer Geldabfindung aus der Urmenfteuer, uber die bin und ber gehandelt wird, ju verleiten, ober ihn gar gur Beirath ju zwingen, indem fie ihm, fobald er gur Entrich= tung ber Erhaltungskoften bes Rindes unfahig ift, broben, ibn ins Befangnig ftecken zu laffen, falls er nicht bas Madchen ehe= Ja, es ift felbst vorgekommen, daß ein folder Zwangs = Brautigam, der in feiner Ungft in die Che gewilligt hatte, bis jur Unkunft ber Erlaubnig zur Trauung, ohne vorheriges Muf= gebot, damit er nicht vielleicht anderes Ginnes werde, eingesperrt und bann mit Sandichellen an die Thure ber Rirche geführt worden ift, aus welcher, mit feiner Ungetrauten heraustretend, er sich bann alsbald aus diefer Begend zu entfernen hatte.

Busammen wirken ber sachlichen und sittlichen Berhaltnisse. Durch solche ineinandergreisende, ihren Ursfprung aus den fehlerhaften Gesehen ziehende und fortzeugend neue Uebel gebahrende Hergange ist es denn nun dahin gekommen, daß selbst die, den Wohlstand des englischen Bolkes aufsstärkste bedrohenden großen Gefahren der Urmengesetzgebung gegen die aus derselben entspringende Masse der Unsittlichkeit und Seelenverderbniß noch zurückstehen mussen. "Man muß," wie Hr. Conwell in seinem Berichte sagt, "mit den Ulmosenzempfängern zu thun gehabt, man muß in die Werkhäuser gegangen sein und deren Bewohner ausgefragt, man muß am wöchentlichen Zahltische des Kirchspieles gestanden haben, ehe man im Stande ist, sich einen richtigen Begriff von der sittlichen Heradwürdigung zu machen, welche die Frucht des gegenwärtigen

Spfteme ift. Man muß gehort haben, wie ber Urme brobt, von feinem Weibe und feinen Kindern zu gehen, wenn ihm nicht mehr Geld gegeben wird, wie er droht, eine alte bettlägrige Mut= ter zu verlaffen, fie aus bem Saufe zu werfen und vor die Thure des Urmenauffehers zu legen, wenn er nicht fur das ihr gewährte Dbdach Bezahlung erhalt. Man muß gehort haben, wie Meltern broben, auf gleiche Beife gegen ihre franken Rinder gu handeln. Man muß endlich gefehen haben, wie Mutter gefommen find, um den Lohn fur die Schmach ihrer gefchwachten Tochter in Empfang zu nehmen, mahrend Weiber ungefragt und ruhigen Muthes in ihren Wohnungen diejenigen ihrer Rinder bezeichneten, welche von ihrem gegenwartigen Manne berftamm= ten, fo wie die vor ber Beirath mit andern Batern erzeugten, und wenn man dann gefunden hat, daß es nicht leicht ift, eine Stadt oder ein Rirchspiel irgend einer Grafschaft Englands gu betreten, ohne auf einen oder den anderen folchen Kall zu fto= Ben, fo wird man die schwere Geldlaft ber die Urmenfteuer Ent= richtenden nicht mehr als das größte der Uebel betrachten, welche die Urmengesete über das Land verhangt haben."

Um furchtbarften zeigen sich alle diese Uebel, die aus oben

berührten Urfachen in ben Stadten minder fart gewuchert ba= ben, unter dem fonft in jedem anderen Lande weniger verderbten Landvolke, fo daß, nach den übereinstimmenden Ausfagen von Beiftlichen und Gutsbesitern aus den verschiedenften Begenden bes Konigreiche, unter bemfeiben bald vier Funftel aller Getrauten schwanger sind, bald neunzehn Zwanzigstel vor der Beirath ein Rind gehabt haben oder es bei derfelben in ihrem Schoofe tragen, und balb wiederum fieben Neuntel aller Getauften Baftarbe find. Diefer, nicht mehr blog bei ben Dagben und Tochtern ber Rothner, sondern ichon unter den angesehenen Bauern fich zeigenden Sittenlosigfeit vollkommen entsprechend, geht ber durch bie Beschaffenheit der Sausfrau stets bestimmte Buschnitt bes Saushaltes beim Landmann immer mehr ber Unordnung, der Kahrlaffigkeit und ber Bergeudung entgegen. Unter 288,798 Mitgliedern von 273 englischen Sparkaffen waren im Novem= ber 1826 nicht mehr als 9082 kleine Bauern und 29,020 Ur= beiter auf bem Lande, ba boch mehr als ein Drittel ber Besammtbevolkerung bes Ronigreichs zu biefen beiden Claffen gehort. Eben beshalb aber nimmt bas, bei ben ftete machfenden Reich= thumern Einzelner, auch nur zu maßigen Binfen fo fchwer unterzubringenden Kapital bennoch unaufhaltsam seinen Ruckfluß aus früheren Belegungen im Grundbefige und bas im naturge= maßen Zustande seiner Sicherheit und Unwandelbarkeit halber anziehendste, gesundeste und unabhängigste Gewerbe wird auf besklagenswerthe Weise zum schwankendsten und mindest zuverläfzigen umgestaltet 1).

Aber nicht bloß auf dem Lande wird, wie einer der Unter-

1) Trog dieser größeren Berderbniß der ackerbauenden als der gewerbtreibenden Classe, bleibt es dennoch unleugbar, daß insbesondere die in den Spinnereien und Webereien bei Hundert miteinander 10 bis 16 Stunden von 24 zusammen Arbeitenden, großentheils leiblich und sittlich, nicht wenig heradgesunken sind, wobei sich denn ein merkwürdiger, sür Preußen zu benußender Unterschied der Sittlickkeitessusse und Nachtarbeiter in derselben zeigt, worüber Hr. Conwell, nach Mittellungen, welche ihm die Arbeiter selbst machten, Felgendes berichtet:

"Die Nachtarbeiter beiberlei Geschlechts find, im Gangen genommen, die am wenigsten achtungewerthen und herabgefunkenften ber gangen Urbeitselaffe. Sie sind auch, so weit meine Erfahrung reicht, die am wenigsten unterrichteten. Außer aller Berbindung mit ben Manufaktu-ren und mit ber neulich über bie Arbeit in beufelben angestellten Untersuchung stehende Manner luben mich ein, mich in Bolton an die Stra-Be in ber Rabe einer bei Racht arbeitenden Baumwollenmanufaktur gu ftellen und Augenzeuge ber roben Sitten, des fcmutigen und widerli= chen Aussehens ihrer Arbeiter zu fein, als diese um halb Acht Uhr Abends zur Arbeit gingen. Ich fand, als ich die Papiere ber weniger ols 21 Jahre alten Nachtarbeiter diefer Baumwollenmanufaktur, die seit Oktober 1831 aufgenommen waren, untersuchte, daß unter 427 Aufgenommenen nur 61 ihren Namen schreiben konnten, während 366 ein bloßes Zeichen machten. Die Befragung vieler Arbeiter in dieser Manufaktur überzeugte mich völlig, daß die Angaben über ihre Sitten und ihre Aufführung durchaus nicht übertrieben seien. — In einer faum eine Meile von jener entlegenen Manufaktur waren Ordnung, Reinlichkeit und gehöriger Charafter jedes Arbeiters grade das Gegen-theil von den bei Nacht Arbeitenden, und es konnten von 532 Arbei-tern jedes Alters in derselben 525 lefen und 247 schreiben. Unter diesen Tagarbeitern war kein einziger, welcher Kirchspiels = Unterstüßung empsing; alle, die eine eigene Wohnung hatten, entrichteten sogger seinbeit Armensteuer, obgleich früher manche von ihnen Unterstügung empfangen ober Schulden gehabt hatten. Ja, 42 Spinner machten wöchentlich ihre Ersparnisse, deren Betrag ich sah. Die Einigkeit zwischen diesen Arbeitern und den Manufakturherren war vollkommen, und die erwach: senen Manner und Beiber hatten, ohne bag ber Eigenthumer mehr als eine Stube bagu hergab, unter sich eine Schule errichtet, in ber fie die Rinder alle Abende nach gefchloffener Arbeit eine halbe Stunde lang unterrichteten. Ich verweilte, dies mit anzusehen. Indem sie sich auf biese Weise nach der Arbeit des Tages freiwillig und unentgeltlich noch dazu hergaben, Anderen Unterricht zu ertheilen, legten sie das stärkste Zeugniß für die Vortheile ab, welche sie selbst aus demselben gezogen zu haben sich bewußt waren." richter fehr glücklich fagte, das Brot des Mußigganges lieber als das Fleisch der Arbeitsamkeit genoffen, noch ziehen allein die dortigen Urmen den im Tagelohne des Bauern wohlerworbenen 18 Pfennigen (anderthalb Schilling, 15 Sgr.) einen vom Rirch= spiele bargereichten bequemen Schilling vor, und fo wie bereits in einem Rirchfpiele (Cholesburg in ber Graffchaft Budlingham) 1832, nachdem die Urmensteuer auf 160 Prozent der gefamm= ten Grundpacht geftiegen war, aller Boden bis auf 16 Ucer Landes gang außer Bearbeitung gekommen ift, und beffen Urme, das heißt alle Unvermogende, nur durch Buschuffe ber angrenzenden Rirchspiele fo wie burch freiwillige Beitrage erhalten wurden, eben fo find durch ben Druck ber Urmensteuer in einem Rirchspiele Londons (Bethnal Green) 500 und in einem andern (Mile End Old Town) 800 Saufer leer ftehend geworden, mah: rend in einem britten (Mile End New Town) bas neunte Saus unbewohnt ift.

Schußmittel. Wenig haben gegen biesen, burch Entsittlichung vermehrten und selbige wieder forbernden Druck der Armensteuer einzelne Linderungsmittel vermocht, wohin das in dem minder bedrückten nördlichsten Theile Englands (um Carliste) übliche
lieblose Verpachten aller. etwa eintretenden Forderungen und Unterstügungen Hulfsbedürftiger an den mindestsorderungen und Unterstügungen Hulfsbedürftiger an den mindestsorderungen und Untergehört. Der das nüglichere Uederlassen kleiner, mit dem Spaten
zu bearbeitender Erdsiecke an die Dürftigen, wobei die Erfahrung
gelehrt hat, daß, sodald deren Umfang einen Viertel, oder bei
einer zahlreichen Familie höchstens einen halben Acker (40 oder
80 Quadratruthen) überschreitet, der bezweckte Vortheil ermittelt
und so viel von den Arbeitsstäften des Tagelöhners in Anspruch
genommen wird, daß er von dem ihn beschäftigenden Grundeigenthümer nicht mehr den vollen Arbeitssohn erwarten darf.

Um ersprießlichsten und troß der widerstrebenden Gesetzgebung vom bleibendften Nugen hat sich aber in einzelnen, sonst nicht sehr durch Umstande begünstigten Orten, wie Uley, Bingham, Southwell, Cookham, Rugby, Swallowsield, Gtynde und im St. Warburgs-Rirchspiele in Derby die Stistung oder Einrichtung strenger und zurückscheher Werkhäuser erwiesen, wenn gleichzeitig ein einsichtsvoller und unerschrockener Mann als Urmenaussehen durch Kirchspiels-Versammlungen und Unterrichter ungehindert seine volle Kraft und Zeit diesem muhseligen und undankbaren Geschäfte widmen konnte.

Neue Urmen=Gefeggebung. Bon diesen Erfahrun= gen über bas bestehende Uebel, wie über bas, mas gegen daffelbe am nuglichften gewesen ist, ausgehend, haben die Mitglieder bes zur Untersuchung des Armenwesens niedergesetten Parlamentsaussschusses sich durch genaue und sorgfältige Forschungen und Reisen davon überzeugt, daß, während einerseits die Stiftung neuer, größerer und deshalb minder kostbarer, streng verwalteter Werkstauser, für mehrere kleinere Kirchspiele gemeinschaftlich, oder die Verschärfung der Zucht in den bereits bestehenden aussührbar ist, es andererseits immer unmöglich sein wird, in jedem der 15,000 Kirchspiele Armenausseher der lestgenannten Art zu sinden und

gur fortbauernden Fuhrung ihres Umtes zu bewegen.

Diesem letten Mangel auszuweichen und gleichzeitig der bisherigen tangsamen Verbreitung nüglicher Ersahrungen in der Armenverwaltung eines Kirchspiels auch nur über die nächstgelegenen auf einmal ein Ende zu machen, hat der Vericht erstattende Ausschußt fein besseres Mittel zur Verhütung der, im Gegensahe mit dem Centralisations-Uebermaße Frankreichs, in England zu weit getriebenen Vereinzelung und Zersplitterung der Kräfte zu sinden gewußt, als die größere Gleichmäßigkeir herbeisührende Vertheitung aller Urmensteuer-Legungen über das Hundert (Hundred), deren jedes 30 bis 50 Kirchspiele in sich schließt, so die Errichtung eines, das Urmenwesen des ganzen Königreichsteitenden Urmen=Rathes in der Hauptstadt, in dessen Schoose alle Verichte und Ersahrungen über dessen Verwaltung unauf-

borlich zusammenfließen.

2118 leitende Grundfate der auf diese Weise außerlich neu ju gestaltenden Urmenbehorden erscheinen aber folgende zwei einfache Magregeln. Zuerft die Berweigerung jeder theilweifen Geldunterftugung an Arbeitsfähige, die nur zur Berabbruckung des Arbeitslohnes und zu allen Uebeln der zuvor geschilderten Bewilligung ober gur Arbeiter = Bertheilung fuhren fann, bagegen aber bie bem Unterftubung Suchenden allein gu gestattende Bahl, entweder gar nichts vom Rirchspiele zu empfangen, ober auch feinen und ber Seinigen gangen Unterhalt, wofur biefes dann aber wiederum bas Recht hat, fie gang nach Gutdunken ju beschäftigen und zu beschranken. Die andere Magregel beruht auf dem heilfamen Grundfate, bag ber arbeitsfähige Ulmofenempfanger es immer ichlechter als ber felb: standige Arbeiter haben muß, und gibt als bestes Prus fungsmittel angeblicher Durftigkeit die Anerbietung von schwerer, karglich und bloß bis zur Fristung des Dafeins vergoltener Ars beit, biefe bestehe nun in einem ftuckweise zu gablenben Tages lohne für Strafenbau, Steinbrechen, Rornmahlen oder bergleis

chen, oder in der Aufnahme ins Werkhaus, wo die Geschlechter ganz getrennt sind, die Bewohner eine Haustracht anlegen muffen, streng auf die Stunde zur Arbeit, zum Aufstehen, Niederzlegen und Essen, so wie auf Reinlichkeit und Schwere der Arbeit gehalten, das Rauchen aber, wie das Ausgehen oder Besuche empfangen durchaus nicht gelitten wird.

Die auf diesen Seischesätzen beruhenden Borschläge bes Parlamentsausschuffes, welche die Grundzüge des Urmengefeges von 1834, das vom Herzog von Wellington, wie von Lord Brougham, in Unerkenntniß feiner Rüglichkeit, gleich-

mäßig verfochten wurde, bilden, find folgende:

1) Jebe Unterstügung an Arbeitsfähige ober beren Familie, außer in wohlgeordneten Werkhausern, soll, arztliche Hulfe für Erkrankte und die weiterhin zu erwähnende Unterstügung der Lehrlinge ausgenommen, aufhören und ungeseglich sein, und jede in Rucksicht auf Kinder unter 16 Jahren gereichte Unterstügung soll angesehen werden, als ob sie den Aeltern gegeben werde.

2) Es wird ein Verwaltungsrath ber Armen (Central Board to control the Administration of the Poor Laws) mit mit so vielen Unter-Commissarien, als nothig erachtet werden, niedergesetzt und bessen Mitglieder, brei an der Zahl, mit einem Sekretar, ermächtigt und beauftragt, Bestimmungen für die Einzichtung und Verwaltung der Werkhäuser und über die Art und Größe der in ihnen gereichten Unterstügung und gesorberten Arbeit zu entwersen, welche, so weit dieses thunlich ist, im ganzen Lande gleichsormig sein sollen, so wie deren Besolgung durchzusüberen.

3) Der Verwaltungsrath hat das Recht, jede ihm zweckbienlich scheinende Anzahl von Kirchspielen zu einem einzigen Verbande (Union) ober zu einer Körperschaft für die WerkhausVerwaltung, oder für die Errichtung neuer, nothwendig gewordener Werkstätten, zu Anstalten für den ganzen, also vereinigten Bezirk zusammenzusaffen; außerdem aber unter diesen Werkhäusern des gebildeten Bezirks jedem eine verschiedene Classe von Armen zuzuweisen, die aus mehreren Kirchspielen herstammen dürsen, und in welchen jedes Kirchspiel, außer für die Ernährung und Kleibung der aus ihm herstammenden Armen, überdies noch den nach dem Durchschnitte der drei letztverslossenen Jahre zu ermittelnden verhältnismäßigen Beitrag zur Erhaltung eines jeden solchen Werkhauses zu zahlen hat.

4) Der Verwaltungsrath hat dos Necht und bie Verspflichtung, Magregeln zu ergreifen, um allenthalben die Einfüh-

rung einer vollständigen, übersichtlichen und so wiel als möglich

gleichmäßigen Rechnungsführung zu erlangen.

5) Der Verwaltungsrath hat bas Recht, mehrere Kirchefpiele zur Anstellung und Bezahlung bleibender besoldeter Armensbeamten (anstatt der bisherigen wechselnden und unbesoldeten Armenaufseher [Overseers]), sowie zur Ausführung öffentlicher Bauten und Arbeiten zu vereinigen.

6) Der Verwaltungsrath soll die allgemeinen Eigenschaften angeben, welche zur Bekleidung eines besoldeten Urmenamtes nothwendig sind, er soll den Kirchspielen und deren Verbanden dazu geeignete Manner empschlen, und alle solche besoldeten Beamten entfernen, welche zu ihren Posten ungeeignet scheinen.

7) Der Bermaltungsrath hat das Recht zu befehlen, daß die Bedürfnisse ber Kirchspielsarmen, nach vorgängiger gang freier Bewerbung burch verfiegelte Unerbietungen, vermittelst ab-

geschloffener Bertrage, geliefert werden follen.

8) Der Verwaltungsrath hat das Recht und die Verpflichtung, wenn der eben gegebenen Vorschrift zuwider gehandelt

wird, gerichtlich als Rlager aufzutreten.

- 9) Der Verwaltungerath hat bas Recht, Bestimmungen zu entwerfen, burch welche bie Kirchspiele berechtigt werben, jede, Arbeitöfähigen und beren Familien gereichte Unterstützung ober für sie gemachte Ausgabe als ein Darlehn anzusehen, welches burch Beschlagnahme ber Gehalte, bes Arbeitölohnes und anderer Einkunste ber Unterstützten von ihnen wieder eingezogen werden kann.
- 10) Der Verwaltungsrath hat das Recht, Bestimmungen zu entwerfen, welche ihm zwecknäßig scheinen, um Kinder unterstützungsweise in die Lehre zu geben, und wird in Zukunst, wenn sich die Wirkungen der vorgeschlagenen Uenderungen gezeigt haben, eine besondere Untersuchung über die Folgen der besstehenden Gesetz hinsichtlich der auf Kosten des Kirchspiels in die Lehre gegebenen Kinder, so wie der von ihm selbst herrühzrenden Bestimmungen anstellen.

11) Der Verwaltungsrath foll das Recht haben und geshalten sein, Bestimmungen über die Unterstüßungsweise der Landstreicher und entlassenen Gefangenen zu entwerfen und deren

Befolgung burchzuführen.

12) Der Verwaltungsrath foll jahrlich bem Staatssekretar bes Innern einen Bericht übergeben, welcher die Herzählung ber von ihm getroffenen Maßregeln, seine Vorschläge zu weiteren, ihm rathlich scheinenden Verbesserungen, die Thatsachen, auf wel-

chen diese Vorschläge beruhen, und endlich Gesehentwurfe (Bills) enthalten soll, um diese etwanigen Verbesserungen einzusühren, zu deren Absassing der Verwaltungsrath das Necht hat, sich gesehliche Beihulfe zu verschaffen.

13) Der Berwaltungsrath foll das Recht haben, feine Unter= Commiffarien und alle biefen untergeordneten Beamten

anzustellen und zu entlaffen.

14) Das durch Miethe, Dienstzeit, Lehrjahre, Kauf ober Miethung einer Wohnung ober Besitzung, durch Zahlung von Steuern ober Bekleidung eines Amtes erworbene Heimatsrecht

foll aufgehoben sein.

15) Das Heimatsrecht jedes nach Erlaffung biefes Gefeges geborenen ehelichen Kindes foll, mit Ausnahme der Kinder von in Gefängnissen, Kranken=, Bersorgungs= oder Werkhäusern Gebornen, das der Aeltern oder das des überlebenden Baters oder Mutter sein, dis dasselbe 16 Jahre alt, oder der überlebende Bater oder Mutter gestorben ist. Bom sechzehnten Jahre, oder vom Tode des überlebenden Baters oder der Mutter an soll dieses Kind als an seinem Geburtsorte das Heimatsrecht habend angesehen werden.

16) Wenn in Zukunft irgend ein Zweisel über das angeborene Heimatsrecht eines Menschen, er sei ehelich oder unehelich erzeugt, aufkommt, so wie auch ob er vor oder nach Erlassung dieses Gesehes geboren sei, so soll derjenige Ort, wo derselbe erweislich zuerst gekannt worden ist, oder wo er im Geburtsoder Tausverzeichnisse oder auf andere Weise anerkannt ist, so lange als sein Geburtsort angesehen werden, bis das Gegentheis

erwiesen ift.

## 2. Die Urmen : Gefetgebung feit 1834.

Nach ben am Schlusse der bisherigen Darstellung mitgetheilten Grundsagen ist denn nun das neue Armen-Geseth (the Poor-Law Amendment Act) für England und Walis (4 and 5 Will. IV. C. 76) abgefast worden, bessen mit nüglichen Erstäuterungen versehene Ausgabe Hr. Pratt, einer der Abvokaten, welche dasselbe entworsen haben, besorgt hat 1). Dasselbe

<sup>1)</sup> The Act for the Amendment and better Administration of the Laws relating to the Poor, in England and Wales, with Explanatory Notes, and a Copious Index. By John Tidd Pratt, Second Edition, with a Preface, containing a Popular Outline of the Act. London, 1854, 8.

ist jest schon im vierten Sahre seiner vollen Wirksamkeit, und die drei bisher von dem Urmen Berwaltungsrathe dem Parlamente abgestatteten Sahresberichte, welche auf dessen Beseld gebruckt und allgemein verbreitet worden sind, bewähren aufs Glanzendste seine Nüglichkeit und allmälig immer leichter werdende Ausführung, die troß des vielartigen Geschreies gegen dasselbe nur geringe Abanderungen (6 and 7 Will. IV C. 69, C. 96) ersfahren hat.

Us die nuglichste und erfolgreichste aller Bestimmungen bes neuen Gesehes hat sich, nachst der Bildung des aus drei vom Konige ernannten Mitgliedern bestehenden, die Leitung des Ganzen habenden Urmenrathes, die Unordnung der Bersbande der meist kleinen und wenig bevolkerten Kirchspiele zu einem größeren Ganzen bewährt. Diese Kirchspiels Berbande

(Unions) find vierfacher Urt.

Die erfte Urt der Berbande besteht in folden, welche gur Errichtung, Erhaltung und Berwaltung eines gemeinschaftlichen Berthaufes für die Urmen der verschiedenen fich gusammen= thuenden Rirchspiele geschloffen werden. Die zweite Urt ber Berbande bezieht fich auf das Seimaterecht und das aus diefem entspringende Unterftugungsrecht. In Folge diefer erwirbt jeder Urme eines Rirchspiels das Beimats = und Unterftubungerecht in allen zu demfelben Berbande gehörigen Rirchspielen, und bezieht alle Sulfe aus deren gemeinsamer Ginnahme. Die britte auf die Besteuerung der Kirchspiele, die nicht mehr einzeln von jedem nach Berhaltniß feiner Urmenzahl umgelegt, fondern auf fammtliche Rirchspiele der Berbande nach dem Werthe des Gi= genthums in demfelben, von ben Stellvertretern aller vertheilt wird. Go wie die bisher erwahnten drei Urten der Berbande, immer inniger werdend, zulett zur Bermandlung aller in ein einziges Rirchspiel geführt haben, beschrankt fich bagegen bie vierte Urt der Berbande bloß auf einen einzigen besondern 3meck, namlich auf die gemeinsame Unsetzung und Befoldung von Beamten.

Der Nugen der Berbande ward bald so augenfällig, daß beren Zahl seit dem neuen Gesetze alljährig zugenommen hat, und im Juli 1837, bei Abstattung des dritten Berichtes, in England und Walis 573 betrug. Diese Berbande begriffen damals in England allein unter 13,433 Kirchspielen schon 12,132 versbundene, mit 10,565,907 Cinwohnern. Dagegen waren nur 1301 Kirchspiele, mit 2,525,098 Cinwohnern, noch unverbun-

den, alfo meift größere, die feines Berbandes bedurften. In Ba=

lis find alle 1049 Rirchspiele bis auf 28 verbunden.

Wie wirksam die unausweichtich gemachte Bedingung des Eintrittes ins Werkhaus für gesunde, Unterstützung suchende Urme gewesen ist, hat selbst die Zeit der Handels und Urbeitsstöckung im Jahre 1836 zu 1837 bewiesen. So hatten in dem Urmenverdande von Undover in der Grasschaft Hants dis zum dritten December 1836 ungefähr vier Hundert Urme mit ihren Kasmilien Erlaubnißscheine zur Aufnahme ins Werkhaus erhalten, die aber nur von sieben benutt worden waren. Zur nämlichen Zeit wurde in Eucksield in Esser hundert und achtzehn Erlaubniß zur Aufnahme Unterstützung Suchender gegeben, aber nur sech s melbeten sich zu berselben. Von sechzig sich in der solgenden Situng Melbenden nahmen nur fünf die Aufnahme an, und verließen, als man sie für die Anstalt Korn mahlen ließ, diese am zweiten Tage.

Eine andere erwünschte Folge des neuen Gesetes war grosere Arbeitsamkeit und Fleiß der Armen, welche wiederum ein Steigen des Arbeitslohnes nach sich zogen. Ferner eine gleichzartigere, regelmäßigere, zum Besten der Armen selbst, so wie der Besteuerten gereichende Verwaltung des Armenwesens. Um auffallendsten und alle Scheingrunde der Gegner niederschlagend

war die Ubnahme des Druckes der Urmensteuer.

In ben am 25ften Marg jedesmal endigenden Jahren wur: ben für wirkliche Unterftugung ber Urmen in England und Da= lis ausgegeben 1834 beim alten Buftande 6,317,254 Pf. Ct. und 1837 bei bem neuen 4,044,741 Pfund. Die fammtlichen Musgaben für die Urmen hatten aber 1834 gar 7,511,219 Pf. St. betragen und 1837 nur 4,808,735 Pfund. Diefe hatten alfo im britten Sahre ber Wirksamkeit ber neuen Ordnung ber Dinge ichon um 36 vom Sundert abgenommen, mahrend die Ber= minderung von 1837 gegen 1836 14 vom Sundert betragen hatte. In 4082 Rirchspielen, mit einer Bevolkerung von fast 3,000,000, in benen Berbande ichon ein volles Sahr in Wirksamkeit gewes fen waren, hatte die Steuerabnahme gar 46 auf hundert betragen. Die Ausgaben hatten auf ben Ropf der Einwohnerzahl 1834 9 Schilling 1 Pf., 1836 6 Sch. 9 Pf. und 1837 5 Sch. 10 Pf. betragen, beliefen fich aber, eigentlich, gunehment, jedes Sahr etwas niedriger, ba hierbei die feitdem geftiegene Ginmoh: nergahl von 1831 als fester Sas angenommen worden ift.

Moge ber fiber alles Lob erhabene Gifer, mit bem bie Berbefferung bes Urmenwefens in England begonnen ward, und bie weise Strenge, mit ber selbige bisher burchgeführt worden ift, niemals erschlaffen, und jenes Land wird deren Urheber unter seine größten Wohlthater zählen. Die babei gesammelten Erfahrungen werden sogleich ihre unmittelbare Unwendung in dem noch verwickelteren und gefahrvollen Urmen - Zustande Frlands sinden können.

## 8

Die amerikanische Armen=Geistlichkeit und deren Thatigkeit.

Mus den Berichten ihres Stifters, frn. Dr. Tudermann ').

Ich bin geneigt zu glauben, baß es in ber gangen Chris ftenheit feine Stadt gibt, in der die offentlichen Unftalten unferer Religion allgemeiner geachtet ober ihr wohlthatiger Ginfluß mehr empfunden wird, als in Bofton. Es liegt aber in bem Wefen einer Stadt, daß fich in ihr eine große Ungahl von Men= fchen fammeln, welche ihr tagliches Brot burch ihre tagliche Ur= beit erwerben muffen. Bergleicht man ben Begehr nach Urbei= tern in einer Stadt mit der unausbleiblichen Leichtigkeit ber in ihr stattfindenden Unhäufung von andern Arbeitern und mit ber oft trugerischen Soffnung, beffere Gelegenheiten zur bauernben Beschäftigung und hoheren Tagelohn als auf dem Lande zu fins ben, fo wird beren Bahl ben Bedarf in allen Geschaftszweigen, gu benen Arbeiter gesucht werden, immer weit überfteigen. nige werben auch in die Stadt burch die Soffnung, in ungeftortem Mußiggange und Bettelei zu leben, geführt, fo wie Ginige durch die Reigung, sich bort sicherer bem Lafter ergeben und burch Berbrechen ihren Unterhalt gewinnen zu konnen. In Folge biefer und anderer Ursachen ift bie Ungahl Derjenigen in Stabten immer febr groß gewesen und wird es bestandig bleiben, die fich

<sup>1)</sup> Einige Auszüge aus zwei der halbiahrigen Berichte des Dr. Tu Germann, welche Hrn. Naville zugekommen waren, besinden sich auch in der Schrift: Das Armenwesen nach allen seinen Richtungen, als Staatsanstalt und als Privatwerk, und seine dermalige Gestaltung in den civilisieten Staaten in und außer Europa. Frei nach den französischen Preisschriften von M. T. Duchatel und F. M. L. Nazville, im Auszuge von einem deutschen Staatsbeamten. Weimar, 1837, 8.

ungehemmt dem Mußiggange und der Bettelei ergeben haben, die den auf dem Lande, wegen minderer Augenfälligkeit, weniger wahrgenommenen Unterschied ihrer Lage von der der Reichen min= der empfinden, und die endlich aus Schwache, Rrankheit oder Mangel an paglicher Rleidung fich zum Gottesbienfte mit uns in unsern Rirchen nicht vereinigen fonnen, wenn sie nicht aus Stolz und durch ben Ginfluß feinesweges ruhmlicherer Lei= benschaften und Gewohnheiten mit unsern offentlichen Religions= übungen fich nicht vereinigen wollen. Go entsteht bie hochst feierliche Frage, welches sind unfere Pflichten hinsichtlich ber sittlichen und geiftigen Bedurfniffe diefer uns umgebenben febr gablreichen Claffe unserer Mitmenschen? Besigen wir, wenigstens in einem fehr großen Theile ihres Umfanges, die Mittel, biefen Bedürfniffen zu begegnen und sie zu befriedigen, Biele, welche und Rechts und Links fehr nahe fteben, von Er= niedrigung, Glend und dem Untergange burch Gunde gu retten, febr Bielen, benen fie fonft mangeln wurden, die erwedenden Lehren und Unregungen, Unterftubungs= und Trofinittel unferer Religion zuzusenden; fo mochte ich wol fragen, find unfer Got= tesbienft und unfere Aufopferung in unfern Rirchen, mas fie fein follten, wenn wir Ihm dort fur diejenigen Segnungen und Dahr= heiten banken, die er uns durch feinen Cohn gewährt hat, die wir aber gleichzeitig ber Menge vorenthalten, welche fie nur burch unser driftliches Mitgefühl und unfere Mildthatigkeit in Empfang zu nehmen vermag? Meinem Beifte fcwebt es fo flar als ber Bille Gottes vor, daß fur die Stadte eine bleibende Urmen-Beiftlichkeit ba fein follte, eine eigene Beiftlichkeit fur ben besondern Bedarf bes Urmen, eben fo Elar, als bag wir, die wir nicht arm find, zusammenkommen follten, um ihn zu verehren. Dies ift die Gesinnung, welche ich jest den Bohlhabenden, Frommen und Mildthatigen in unferer Stadt ans Berg zu legen wunsche. Fur die Urmen ber Stadte muß eine Ur= men = Beiftlichkeit befteben, deren Bahl von ber Menge Derjenigen abhangig ift, welche nicht un= ter die Dbhut der geiftlichen Pflege der Sirten ih= rer Diarrfirchen gebracht werden konnen.

Die Stadt muß zu diesem Behufe in Biertel getheilt werben, in deren jedem ein Urmen-Geistlicher den Wirkungskreis seiner Pflichten finden wird. Es versteht sich von selbst, daß ihm obliegt, sich mit jeder Familie in seinem Biertel, die nicht regelmäßig durch den Geistlichen irgend einer Kirche besucht wird, bekannt zu machen und zu fühlen, daß jede dieser Familien seiner feelforgenden Obhut übergeben fei. Sein erfter Zweck muß daher in dem Religionsunterrichte diefer Claffe der Urmen bestehen, um fur ihr ewiges heil zu forgen.

Schaut bemnach auf das Werk bes Religionsunterrichtes biefer Claffe von Urmen. Was ift hierzu nothig? Was kann

bavon erwartet werden?

Dier fei es mir geftattet ju bemerken, daß bie Soffnung, einen Mitmenfchen von Gunde und Elend gu retten, fo lange Gott ihm das Leben friftet, niemals aufgegeben werden follte. Das verderbtefte und herabgewurdigtste Befen der burgerlichen Gefellschaft, welches icheinbarlich Kurcht vor Gott und Menschen gleichmäßig von fich geworfen hat, follte ein Begenftand des Erbarmens und ber Theilnahme fein. Much barf bas wiederholte Mislingen ber Bersuche zu feiner Berftellung feine Entmuthi= gung rechtfertigen. Ich habe Falle von anscheinend volliger Ber= berbtheit gesehen, beren genauere Renntnig mir irgend eine Trieb= feber der Befühle ober ein Berlangen der Geele offenbarte, die bei bem von Gott gescaneten Berke, fie von ihren Schmuß= flecken zu reinigen, die fußen Baffer der Tugend und des Friebens hat hervorquellen laffen. Ich habe fogar gefehen, wie ber ununterbrochene Gotteslafterer und Trunkenbold, bos und graufam als Rind, als Batte und Bater, fruhzeitig um feine Be= fundheit gekommen und, dem Unscheine nach, durch sein ungeregeltes und liederliches Leben schon nahe am Grabe, burch bie namlichen Mittel, welche ihn wieder gefund machten, ber Tugend, feiner Mutter, feinem Beibe, feinen Rindern guruckgegeben worden ift, nachdem er ruckfichtlich alles beffen, was in biefen Berhaltniffen anziehend und begludend ift, verloren gemefen mar, und durch Bufe und Gebet Gott und den Soffnungen eines funftigen Lebens, meines Erachtens, neu gewonnen marb. Der Urmen = Beiftliche fuhle baber, baf er in jeder feiner Furforge un= tergebenen Kamilie, die feine driftlichen Pfarrer und Seelforger hat und feine Dienfte annehmen will, diefer Pfarrer und Lehrer fein foll.

Er wird unter seiner Obhut Familien haben, beren Aeltern gottesfürchtig erzogen waren, und ihre She mit der Absicht begannen, ein häusliches Leben zu führen und den Sonntag geshörig zu beobachten. Sie traten aber ins Leben mit geringer oder gar keiner Vorbereitung für irgend ein, außerordentliche Ausgaben verursachendes Ereignis. Es kam aber bald die Nothewendigkeit einer außerordentlichen Ausgabe, durch Krankheit, und in dieser schwierigen Zeit wurde eine kleine Schuld nach der ans

bern gemacht, worauf bas gequalte Gemuth eine Buflucht vor feiner Unruhe in unmäßigem Trunte und in lafterhafter Befellschaft suchte, wozu sich bann noch die Nothwendigkeit baufigen Ortswechsels von einer Stelle gur andern gesellte. Er wird gleichfalls Ginige finden, die unter dem Drucke großer Bedrang= niffe tapfer gestritten haben, ihre Grundfage als Manner und Chriften aufrecht zu erhalten, und Undere, welche grabe erft an= fangen, die Bermickelungen und Bloken fart zu fuhlen, welche Biele zu Grunde gerichtet haben, die aber doch noch durch lie= bevollen Rath und eine fleine zeitige und umfichtige Unterftugung vom Sturge gerettet werden tonnen. Er wird finden, bag in einigen Familien, wo der Mann trunkfuchtig ift, eine tugend: hafte Frau und Mutter mit guten Grundfagen da fteht, welche im Stillen bulbet und in Sorge fur die Erziehung ber Rinder ruhig arbeitet. Er wird Witwen mit fleinen Rindern finden, die fie am Sonntage nicht verlaffen tonnen, und betagte fcmach= liche Familien, benen bas Evangelium, wenn es geprebigt merben foll, in die Raume, welche fie bewohnen, und von Saus ju

Saus gebracht werden muß.

Es follte ber erfte 3meck bes Urmen = Beiftlichen fein, in= bem er die Sorge fur diese Claffen der Urmen übernimmt, fo Biele von ihnen als moglich mit Gemeinden in diefer Stadt in Berbindung zu bringen. Glucklich wird er fein, wenn er ohne fraend einen Sektengeift fur biefen 3med unter fie geben kann. So fest ich auch an bem hange, mas mir zu ben großen Lehren bes Chriftenthums zu gehoren scheint, die ben Quell meines Seelenlebens bilben, fo ftehe ich bennoch nicht an, wenn ich eine entschiedene Borliebe fur eine andere Rirche als bie, ju ber ich gebore, finde, Allen, welche biefe Borliebe ausbrucken, bie Berbindung mit jener Rirche als ein außerst wichtiges Mittel ju ihrer Befferung und ju ihrem Glude ju empfehlen. finde, daß meine religiofen Unfichten ben einfichtsvollen und ernft= gefinnten Urmen fehr zusagen. Ich fuhle aber auch, daß in jebem Kalle, wo eine Kamilie mit irgend einer unserer verschiede= nen Gemeinden in Berbindung ftand, viel Gutes bewirkt wor= ben ift. Eben fo wenig braucht man zu furchten, daß die Ur= men, nachdem sie also in irgend einer unserer Rirchen gebracht worden, anstehen werben, Denjenigen ferner gern und bankbar als ihren Seelforger zu empfangen, von beffen vertraulicher und ofterer Belehrung, fo wie von feiner liebevollen Furforge fie febr große Bortheile gezogen haben.

Es wird aber ein langfames Bemuhen fein, auf diefe Beife

bie Zahl unserer Kirchenbesucher zu vermehren. Auch läßt sich, troß alles bessen, was für diesen Zweck geschehen kann, wot kaum beweisen, daß eine sehr große Zahl übrig bleiben wird, welche man in keine Verbindung dieser Art zu bringen vermag. Damit diese Familien nun auf irgend eine Weise unter den Einssluß der Religion gebracht und gewissermaßen Gegenstand ihrer erneuenden und heiligenden Gewalt werden, muß man Männer zu ihnen senden, welche sich ihrer Unterweisung besonders gewidmet haben, welche mit der Art ihrer Gesinnung und mit ihren sittlichen Bedürsnissen sich genau bekannt machen, ja, ich will sogar hinzuseigen, Männer, welche diesen Dienst jedem andern vorziehen und die fühlen, daß es ihr besonderer Beruf ist, für ihre Bervollkommnung als Christen zu leben, sich hinzugeben

und hingegeben zu werben.

Reinesweges wird es hinreichen, diefes Umt einer Ungahl junger Manner gu übertragen, von benen jeder daffelbe nur fur einige Monate verwaltet, mahrend er fich zu einer gang andern -Urt ber Seelforge vorbereitet. Ich glaube, bag, fo großen Bor= theil auch der alfo beschäftigte junge Lehrer aus diesem Dienfte gieben mag, der ihm fehr nuglich werden kann, der aus demfelben entspringende Gewinn fur Diejenigen, welche er belehrt, ver= gleichungsweise nur gering fein durfte. Der Urmen = Geiftliche eines Stadttheils foll deffen Urmen feine ganze Rraft und fein Leben widmen. Auch bezweifle ich nicht, daß er Unwiffenheit, Lafter und Leiden genug in bemfelben finden wird, alle feine Beiftestrafte und feine gange Beit in Unspruch zu nehmen. Er moge Tag fur Tag, und wenn feine Rraft ausreicht, alle Tage von Morgen bis Abend von Saus ju Saus geben. Er moge durch den liebevollen Untheil, ben er an dem Bohlergehn und dem Blude der von ihm Besuchten empfindet und fund gibt, feine Gegenwart willkommen machen. Und fie mogen in ihm einen frommen Lehrer und Seelenhirten finden, der willig ift, ihre Zweifel, ihre Bemmniffe und ihre Leiden anzuhoren, ber fie liebevoll ermuntern, tadeln oder ihnen rathen kann, ber mit ihnen betet und ihnen beifteht, felbft fur fich zu beten, und ber badurch, daß er ihnen gur Sand ging, fie unterftugt hat, beffer als zuvor zu werden. Dann wird er, fo oft er fie befucht, freudig begrußt werden. Wol mag es fich vielfaltig gutragen, daß er fart an der Ruglichkeit feiner Arbeiten zweifelt, aber er wird auch toftliche Fruchte berfelben erblicken. Much glaube ich nicht, daß, fo fchmerglich ber Unblick einiger Buftande fein mag, durch welche er hindurch muß, und fo prufend einige Umftande

fein mogen, bie in feiner Umtsführung vorfallen werden, es ire gend einen Zweig biefes heiligen Umtes geben wird, der nuglicher fein burfte, als der ihm obliegende, oder daß irgend einer größere Zufriedenheit einzuflößen vermag, als Derjenige empfinden wird,

der fich ihm mit gangem Bergen wibmet.

Der zweite 3med bieses Dienstes besteht in bem Beisstande, ben Acttern in der Erziehung und Sorge für ihre Kinzber empfangen. Sollten alle zur Besserung solcher verwahrlosesten Kinder von ihm angewendeten sittlichen Mittel umsonst sein, so kann immer noch die bürgerliche Obrigkeit zu hülfe gerufen werden. Ich glaube jedoch, daß die Armen-Geistlichen in diesem Zweige ihrer Pflichten, wenn sie umsichtig und praktisch sind, viel für die Verhütung der Armenthums, Verbrechens und Elendes thun und zum zeitlichen wie zum Seelenheile ein

großes Wert ausführen tonnen.

Es follte das Biel jedes Urmen : Geiftlichen fein, alle Rin: der fammtlicher Familien des von ihm befuchten Begirkes gu kennen. Dagegen werden auch die Kinder ihn als ben Freund und Religionslehrer ihrer Meltern fennen und fein Ginfluß als folder wird gefühlt werden. Huch wird er, wie jedermann weiß, die Gewalt besiten und fie nothigenfalls gebrauchen, ein Rind, welches weder den Befehlen noch der Ueberredung nachgibt, un= ter eine Obmacht zu beugen, ber es gehorchen muß. Rehmen wir daber an, daß er, von einem Saufe zum andern gehend, in feinen Nachfragen über die Rinder eben fo forgfaltig ift, als in feiner Theilnahme am geiftlichen Beften ihrer Weltern, fo wird er einige Meltern finden, welche fich nur wenig um den Charafter und die Aufführung ihrer Rinder fummern. Dagegen wird er aber auch Mutter mit gebrochenem Bergen finden, deren Thranen und Schluchzen fein Mitgefühl aufs ftartfte in Unspruch nimmt, und von denen fein Unerbieten von Beihulfe gur Errettung ihrer Kinder von Gunde und Untergang mit einer Dankbarkeit aufgenommen werden wird, wie er als Augenzeuge berfelben fie allein begreifen kann. Er wird Rinder finden, welche burch den Mangel an Schulbuchern, mit denen ihre Meltern fie nicht verfeben konnen, von der Schule gehalten werben, fo wie andere durch den Kleidermangel. Ginige wird er finden, die man im Win: ter zu Saufe halt, um Solgabfalle zu fuchen oder zu betteln, andere, von neun bis vierzehn Jahre alt, die einen großen Theil ihrer Beit in Laden und Comptoiren als Laufburfchen gebraucht werden, und auf deren Erwerb die Mutter oder die Aeltern vielleicht fur Entrichtung ihrer Wohnungsmiethe angewiesen find, die aber

dennoch oft mußig und den verderblichsten Einflussen ausgesetzt Ju Hause verweilen. Endlich wird er Gassenbuben sinden, die ihre Ueltern nicht in der Schule zu halten vermögen, gotteslässterliche und streitsüchtige Anaben, die große Rlage der Nachbarsschaft, in welcher sie leben, Anaben, welche bereits einige Fortschritte in der Uussührung kleiner Diebstähle gemacht haben, und sogar Burschen, die schon jenem strasbaren Hange nachgeben, der sie, wenn sie nicht zeitig ausgehalten werden, in die Erz

niedrigung fruhzeitig vollendeter Bollerei verfinfen muß.

So fann es bemnad, wie mir baucht, nicht bezweifelt werben, daß ber Beiftliche paffend und wohl beschäftigt ift, wenn er fo viele von diefen Rindern als moglich zur Schule bringt und eine Beauffichtigung der in ihr Untergebrachten beibehalt, um fich ihres fleißigen Besuches berfelben zu vergemiffern. Gollten fich aber Rinder finden, Die die alterliche Gewalt verachten und deren fundliches Beifpiel Undere der Verderbnig und dem Untergange ausset, fo mag er ben Meltern beifteben, Lehrer gu fin= ben, benen sie nicht magen zu ungehorfamen, oder fie in ber Rettungs - Unftalt fur vermahrlosete Rinder unterzubringen. Die in der Erfullung Diefes Theiles der Pflichten des Beiftlichen fich mandmal zeigenden Schwierigkeiten find weder felten noch gering, aber ber Lohn derfelben wird auch groß fein, wenn es ihm gelingt, die Ungst manches alterlichen Bergens zu milbern ober gar zu heilen.- Auf diesem Wege wird er, wie ich glaube, viele Rinder nicht nur von Unwiffenheit, sondern auch von sittlichem Tode erretten.

In die dritte und lette Abtheilung der Pflichten eines Urmen = Geiftlichen mochte ich alle jene Handlungen und Dienste einschließen, durch welche wir die Urmen bei ihren nothwendigsten und dringenoffen Bedurfnissen unterstützen, oder ihnen für die Berbesserung ihrer irdischen Lage Beistand leisten konnen.

Ich weiß wohl, daß im Geifte Einiger, welche die Ungeles genheit, für die ich rede, sonst wol mit gunstigem Auge betrachten, eine Bebenklichkeit aufsteigen wird. Man kann sagen und hat gesagt, die Mildthatigkeit eines Geistlichen wird zu Frommigkeits-Betheuerungen und zu niedriger Heuchelei als Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse Derjenigen führen, welche sich, wenn sie wirklich tugendhaft waren, mit ihren Familien durch ihren Fleiß zu erhalten vermöchten. Mir ist vollkommen bekannt, wie mannichsach die Uebel einer unterschiedlosen Mildthatigkeit sind. If aber ein Geistlicher minder als Undere im Stande, die Vorsschütungen der Heuchelei zu entbecken? Ich frage den gesunden

Menschenverstand, ob ein erfahrener Geber, wenn man seinem Urtheil in andern Dingen trauen kann, nicht auch wahrscheinlich ber beste Geber sein wird, und ob irgend Jemand größere Borzüge für die Kenntniß des wahren Charakters, der Fähigkeiten und Bedürfnisse des Urmen besihen kann, als Derjenige, der, wenn wir überhaupt zugeben, daß er ein praktischer und gefühlsvoller Mann ist, ihre Familien unausgesetzt besucht, ihre Aussagen über einander vernimmt und sich niemals willentlich auf länger als zehn oder vierzehn Tage von einem von ihnen entsernt.

Es ift vielen ber von mir befuchten Urmen befannt, baß ich als ber Ulmosenpfleger einiger Freunde handle. Es ift ihnen aber auch eben so wohl bekannt, daß ich auf keine Urt ihre La= fter unterftugen will. Ich muß mich in diesem Umte entweder selbst zum Bettler machen ober mein Urmenfactel muß von Un= bern gefüllt werden, benn ich vermag es nicht, alle Tage von Morgen bis Abend, von einem diefer Wohnplate der Krankheit und des Mangels zum andern zu gehen und die Roth zu feben, ber es graufam fein wurde, nicht abzuhelfen zu versuchen, mit und fur diefe leibenden Familien zu beten und ihnen weiter nichts ju hinterlaffen, als meinen Rath, Ermahnungen und Gebete. Ich kann tugenbhaften und fleißigen Bitmen, beren ganger Bo= chenverdienst nur zur Bezahlung ihrer Hausmiethe ausreicht und Die zuweilen feine Arbeit bekommen fonnen, um einen Schilling ju verdienen, mahrend fie Rinder haben, die nach ihnen fur Brot aussehen, ich fann zu alten, zu schmachen und franken Ur= men, die nur theilweise gegen Ralte burch Rleibung geschußt, ohne Feuerung und ohne Rahrung find, nicht fagen: "feid erwarmt und ernahrt und gefleibet," ohne ihnen etwas von den Dingen zu geben, welche fur ben Leib nothwendig find. Ich bin bereit, fo weit dies nur geschehen fann, den Grundfat auf= recht zu erhalten und nach demfelben zu handeln, wenn ein Mensch nicht arbeiten will, soll er auch nicht effen. Menn er aber nicht arbeiten fann, ober nicht im Stande ift Beschäftigung ober Nahrung zu bekommen, außer burch bas Brot ber Mildthatigkeit, fo frage ich, ob diefes ihm entzogen werden foll? Unch gibt es große Borficht erheischende Kalle, in benen wir auch die unschuldige Kamilie eines schlechten Menschen nicht ohne Erleichterung all das Elend leiden laffen durfen, dem fie burch feine Lafter ausgeset werden. Ich mochte baber vor-Schlagen, daß ber Urmen : Beiftliche ber Ulmofenpfleger aller Der: jenigen werde, welche die Urmen nicht felbft besuchen konnen, und daß er fich ftets verpflichtet zur Rechnungsablage für die Mus:

gaben aus seinem Armensackel an die Alle, welche selbigen zu füllen beitragen. Wem die Beurtheilung und die Vorsicht abzgeht, denen man ein solches Werk anvertrauen darf, der eignet sich auch nicht zu dem Amte eines ArmenzGeistlichen. Kann aber ein Mann so leicht getäuscht werden, daß man ihm die Austheilung von Almosen nicht anvertrauen soll, so möchte ich wol fragen, ob er sich dann dazu eignet, einen geistlichen Fühz

rer abzugeben?

Er foll aber nicht bloß burch Ulmosenvertheilung bas unmittelbare und zeitliche Wohl Derjenigen suchen, benen er bient.
Er soll ben Urmen, im vollen Sinne bes Wortes und in allen
Dingen, ein christlicher Freund sein. Die Falle sind zahle
tos, in benen sein Rath und sein eigener Beistand viel vermag,
um sie von der Ubhängigkeit von Mitbthätigkeit zu retten. Es
reicht hin, wenn ich hierüber sage, daß, welches auch immer die
Umstände sein mögen, unter denen der Urme der Leitung oder
der Ermunterung bedarf, welche ein christlicher Freund zu gewähren vermag, ich nur wünschen kann, daß sie in solcher
Noth fühlen mögen, ein solcher Freund sei in dem Geistlichen zu

finden, ber ihre Familien befucht.

Man wird vielleicht die Frage aufwerfen, woher benn die Mittel zur Erhaltung biefer bleibenden Urmen : Beiftlichkeit fom: men follen? Ich antworte, daß, wenn die Gemeindeglieder eini= ger unferer Rirchen fich zu diesem Zwecke vereinigen, ober die wohlthatigen Bereine in beren Mitte hierzu mitwirken wollen, dadurch mehr Gutes geschehen und der Christenheit ein nugliche= rer Dienst geleistet werben konnte, ale durch irgend eine andere Richtung, Die fie ihrer Mildthatigkeit geben tonnen. Die Erhaltung eines Beiftlichen fur ein Stadtviertel, in welchem, fo viel thunlich, jede arme Kamilie in den Bereich chriftlichen Mitgefühls gebracht und unter driftliche Ginfluffe geftellt wird, kann feine große Laft fur einige gufammentretende Rirchen fein. Der Beiftliche fei Denjenigen verantwortlich, von benen er feine Un= stellung und seinen Behalt empfangt, und statte in festgefetten Beitraumen Bericht uber feine Arbeiten, über die Lage und die Bedurfniffe Derjenigen ab, benen er dient, und die wohlthatigen Folgen biefer Einrichtung werben, meines Grachtens, eben fo nublich auf jene Rirchen zurudwirken, als fie ben Urmen gewefen find, über welche fie bie Erkenntnig und die Segnungen bes driftlichen Deils verbreiten.

Auf alle Falle, verfteht man nur erft recht bie wirkliche Lage ber Urmen in Statten und die Beschaffenheit und ben 3weck

der von mir vorgeschlagenen Beiftlichkeit, so wird es nicht lange für Schwierig gehalten werden, Furforge fur beffen Erhaltung gu treffen. Man wird fuhlen, daß es mindeftens von gleicher Bich= tigkeit mit irgend einer Miffion unter ben Beiden ift, mabrend cs keinem einzigen der Ginwande unterliegt, welche gegen die fremden Miffionen gemacht werden. Ich bin überzeugt, daß biefer Gegenstand die liebevollste Theilnahme Bieler hervorrufen wird, beren Bergen den Forderungen menschlichen Mangels und Leidens offen fteben, und daß Geschenke und Bermachtniffe gur Begrundung einer bleibenden Musstattung für diesen Zweck nicht fehlen werden. Ich wünsche von Bergen, daß Alle, welche mit Ueberfluß gesegnet sind und welche die ihnen badurch als Gottes Saus: halter auferlegte Berpflichtung fuhlen, mich einige Tage lang ober wahrend einer Woche auf meinen Besuchen als Geelsorger begleiten mochten, und ich will mich dagegen anheischig ma= den, fie niemals um Unterftugung Diefer Sache anzusprechen. Es foll diefe dem Gewiffen eines Jeden anheimgestellt bleiben. Dann zweifle ich mahrlich nicht, bag ein Mann, ber bie Stadt liebt, in der er fein Bermogen gesammelt hat, ber burch eigene Erfahrung mit ben Segnungen driftlicher Ginrichtungen bekannt geworden ift und der mit den Mitteln jum Guten, Die Gott ihm gegeben hat, bas möglichst große Gute zu thun wunscht, diefen Dienst nicht so ansehen wird, als verdiene er eine lang= same ober verftummelte Wohlthatigfeit. Ich fpreche frei beraus, benn ich fordere nichts für mich felbft. Aber ich bin voll bes Wun= fches, einen Unfang mit bem Werke gemacht zu feben, welches, wie ich hoffe, so lange bestehen foll, als unsere Stadt überhaupt Beiftliche befist. Diefem Beifpiele werden andere Stadte folgen und wir werden auf diefe Weise auch außerhalb unserer engen Grenzen Gutes thun. Es ift sichtbarlich die Absicht der Borfebung, daß die Urmen, fur die Chriftus ebensowohl als fur die Reichen gestorben ift, der Kursorge ber Reichen in der großen Mufgabe ihres Seelenheils und ihrer Befehrung übergeben werben. Liegt es uns aber ob, biefen Plan zur Ausführung zu bringen, fo -moge Jeder feine eigene Berantwortlichkeit in diefer Sinficht bestimmen 1).

Wenn ich von einer Urmen : Beiftlichfeit gesprochen habe, so mar dies feine Ziererei von meiner Seite, etwas Be-

<sup>1)</sup> Mr. Tuckermaun's First Semiannual Report of the Second Year as Minister at Large (Boston, 1828, 8.) ©. 4 bis 17.

sonderes ober Auszeichnendes zu sagen. Ich wurde darauf durch ben Gedanken und durch das Gefühl gebracht, daß hier und in jeder großen Stadt der Christenheit eine Geistlichkeit zu großen und wichtigen Diensten vonnöthen sei, die sich nicht unter den anerkannten Zwecken der Geistlichkeit in unsern Kirchen besinden. Sollte Jemand fragen, worin diese Dienste bestehen, so antworte ich im Allgemeinen, sie umfassen alle Verrichtungen, welche eine fromme und eifrige Geistlichkeit, die alle Zwecke des Christenzthums deutlich im Auge hat und eifrig wunscht, was sie vermag für diesen Zweck zu thun, über Diesenigen in einer Stadt verbreiten kann, die mit keiner Kirchengemeinde in rezgelmäßiger Verbindung stehen, und keinem Geistlischen als Glieder seiner Gemeinde bekannt sind.

Ich behaupte nun, was wol Niemand wird leugnen wollen, daß mindeftens der vierte Theil der Ginwohner diefer Stadt der angegebenen Urt ift. Freilich sind fie nicht alle arm, noch werden alle, denn einige von ihnen find, eingeständig, Ungläubige, Die Dienste einer driftlichen Beiftlichkeit fur fich ober ihre Familien annehmen. Aber ein großer Theil von ihnen ist arm, und ein anderer betrachtlicher Theil lebt, obgleich er feine Ulmofen empfangt, nur burch feinen Fleiß, indem er zugleich fuhlt, daß er fich fur die Rirche nicht fleiden fann, wie Undere fich fur dieselbe fleiben, ober Gibe einnehmen, die er nicht ohne Bes gahlung fullen mag. Auf diese Beife find fie nun eben fo wirk= fam von unferen Gemeinden abgefchnitten, als dies durch ein Befet geschehen konnte, welches ihre Bulaffung in diese unter: fagte. Es ift aber jest eine hinreichend bewährte Thatfache, bag es in unserer Stadt viele hunderte von Kamilien gibt, welche feiner Gemeinde angehoren und feinem Geiftlichen als Theil fei= ner Deerde bekannt find, und die bennoch mit großer Dankbarkeit die Besuche eines christlichen Geistlichen annehmen werden, der sie aufsuchen und sich mit ihnen als ihr driftlicher Freund und Pfarrer in Verbindung fesen will. Viele von diesen Kamilien konnen durch die Ausbehnung chriftlichen Mitgefühls und Theil= nahme über fie mit einer oder der andern unferer Bemeinden und Rirchen in Berbindung gebracht werden. Go wie aber unfere Gemeinden beschaffen find, tonnen Viele, fehr Diele nicht in diefelben gebracht werden. Fragt man warum, fo antworte ich mit der Frage, find die Glieder biefer Gemeinden bereit, ihre Stuhle Jedem, weg Standes er auch fei, ben wir jum Got: teebienfte in unfere Rirchen bringen mogen, ju offnen, um mit ihnen gemeinschaftlich Gottesbienft zu üben? Man fann bierauf antworten, in vielen, ja ben meiften biefer Rirchen ift eine Un: gahl freier Site gelaffen. Und wo find diefe oder fur wen? Sind es Freisige fur Diejenigen, mit benen wir einen Allen ge= meinsamen Bater als Mitkinder anbeten mochten, so ungleich auch die Umftande unferer außeren Lage fein mogen? Beboren fie zu Denen, mit welchen wir als Bruber, als Mitfunder und mit unfterblich, mit und ein kommendes Gericht theilend, vor welchem jeder nicht nach bem, was er im Wiffen, im Saben oder an Ruf erlangt, fondern nach dem, was er leiblich Butes ober Bofes gethan hat, empfangen wird, uns gum Gottes=

bienite vereinigen mochten?

Die Wahrheit ist und sie laßt sich nicht verhehlen, baß, fo wie bie burgerliche Gesellschaft jest bei uns und in jeder Stadt der Chriftenheit beschaffen ift, die Urmen nicht allein au-Berhalb der Rirche, sonbern auch in ihr eine Claffe fur fich bilden. Die nachste Frage in Beziehung auf biesen Gegenstand ift, wie find fie bies geworden? Burden fie burch ben Borfchlag zu einer besondern Beiftlichkeit fur fie zu einer solchen Claffe gemacht, oder zuerst als eine solche erkannt? Dber konnte irgend Jemand glauben, ber Borfchlag zu einer folden Geiftlichkeit be= absichtige, sie als eine folche besondere Claffe zu erhalten, und jene Religion, beren Biel ift, und Alle Gins in Jesus Chriftus ju machen, ale Werkzeug zu benuten, um die Trennung gwi=

fchen Reichen und Urmen noch zu vervollständigen?

Ich habe gewißlich mein geiftliches Umt niemals fo betrach= Ich habe es ftets nur als ein wichtiges Werkzeug gur Erlangung einer hoheren und driftlicheren Vereinigung ber Reichen und Urmen betrachtet. Es ift in der That dasjenige Mittel gewesen, von dem ich bas meiste durch biefen Dienft zu errei= chende Gute gehofft habe. Sier will ich aber nur von ben Un= fpruchen reden, welche unfere Urmen : Beiftlichkeit zu machen berechtigt ift, und ich ftuge biefe Unspruche auf die große Bahl Derjenigen unter und, welche mit feiner unserer Gemeinden in Berbindung fteben, auf die Thatsache, daß es sich ausführbar erwiesen hat, eine feelforgende Berbindung mit Denjenigen angufnupfen, welche fonft feinen driftlichen Geelforger haben wurden, auf die Absicht unseres Beilandes, durch seine Religion die Ur= men zu fegnen, wie fie fonft nicht gefegnet werden konnen, und auf feine nicht minder beutliche ober minder verpflichtende Ub= ficht, daß das Evangelium den Urmen und zwar allen Urmen gepredigt werde. Mus diefen Grunden habe ich eine, von unferer Pfarr-Beiftlichkeit verschiedene, eine Urmen-Beiftlichkeit vorgeschlagen, eine Geistlichkeit, beten Zweck barin besteht, Diejenigen aufzusuchen, welche ge sucht werben mussen, um gesunder zu werzben, und zwar durch alle Mittel, welche unsere Religion vorsschreibt und die eine aufgeklärte Erfahrung angibt, um den Verssuch zu machen, hinsichtlich ihrer sämmtliche Zwecke des Evangeliums zu erfüllen. Man lasse unter und eine solche Verwalztung des Christenthums bestehen, durch die, unabhängig von einer solchen Geistlichkeit, das Evangelium unsern Urmen und zwar allen unsern Urmen gepredigt werde, und Niemand wird sich mehr freuen als ich, wenn die Nothwendigkeit einer Urmen

Beiftlichkeit ganglich vorüber ift.

Diefe Geiftlichkeit ift insbesondere, jedoch nicht ausschließ= lich, fur die Urmen bestimmt. Gie ift fur alle Diejenigen, welche nicht zu unfern Gemeinden gehoren und bennoch ihre Dienste annehmen wollen. Ich habe ferner gefagt, daß die Ur= men eine Claffe fur fich bilben. Die gange Tendeng bes Mechanismus der burgerlichen Gefellschaft geht nicht nur in Europa, sondern auch bei une, wo nicht bas Chriftenthum feis nen Geift und feinen Ginfluß entgegenftellt hat, babin, bie Breng= linien zwischen ben mehr ober weniger Begunftigten hinsichtlich auf Berftand, Bermogen und Alles, was unter Menfchen aus: zeichnet und Gewalt verleiht, zu erweitern und zu vertiefen. Schon fublen wir, bitter genug, mehrere Folgen eines fo unchriftli= chen Buftandes ber Gefellschaft, und ich wunschte, wir mochten fie fammtlich mahrnehmen, ebe es gu fpat wird, ihnen mit Erfolge ein Biel zu feten ober ihnen abzuhelfen. Ich betrachte die von mir vorgeschlagene Urmen = Beiftlichkeit als ein vortreffliches Mit= tel und Werkzeug zur Erreichung Diefes Zweckes. Indeß fann allen Gegenständen beffelben nachgestrebt werben, ohne beshalb die Urmen als seinen besondern Zweck bildend zu bezeichnen. Much muß der Musdruck, Urmen = Beiftlichkeit, nicht, wie wol leicht geschehen konnte, so verstanden werden, als fei felbige gro= Bentheils eben fo fehr bestimmt, den zeitlichen als den ewigen Bedurfniffen der Urmen abzuhelfen. Bielmehr weiß ich, daß felbige jum größten Segen gemacht werden fann, ber fich in die= fer Belt über viele Urme verbreiten lagt, und daß die bei wei= tem größten Segnungen innerhalb ihres Bereiches biejenigen find, welche mit blogen Gutern biefer Welt nicht erkauft werden fonnen. Deshalb ift es auch gut, ben etwas unbestimmten Musbrud Urmen = Beiftlichkeit zu gebrauchen.

Sinfichtlich ber Urt unfers Berfahrens wirb es hinreichenb fein zu fagen, bag zu bemfelben eine ausgebehnte Bekanntichaft

mit Denjenigen gebort, welche bie eigentlichen Begenftanbe unferer Beiftlichkeit bilben follen, fo wie die treuesten Dienfte, die wir ihnen als chriftliche Lehrer mit uns in ihren Wohnungen, ober wann und wo wir ihnen begegnen, nur leiften konnen. Ferner ift die Berftellung der fittlich gefahrdeten Rinder in un= ferer Rabe ein Gegenstand unserer besonderen Aufmerksamkeit. Die Wege, auf benen diefes unmittelbar gefchehen fann, find fehr verschieden und eben fo find es auch die zu ihrer Rettung angewendeten Mittel. Ginige muffen zu Saufe gehalten, Un= bere von bort entfernt werden. Ginige bedurfen nur ber Unter= bringung in irgend ein nubliches Dienstverhaltniß, Undere bei= fchen aber zuvor eine beffernde Bucht, um zu jenen geeignet gu Enblich halten wir uns in Bereitschaft fur jebes an uns ergehende Gesuch, um Rath oder Sulfe, in allen solchen Källen, wo es an biefen Meuferungen eines driftlichen Freundes fehlt und wo mancher Leidende, ohne diefe Beiftlichkeit, nicht wiffen wurde, wohin er vertrauensvoll blicken folle. Dir find in meinem Leben feine Kalle vorgefommen, noch habe ich von welden gehort, die ergreifender ober bringender waren, als einige Unsprüche biefer Urt, die an mich als Urmen = Beiftlichen ge= macht wurden. Ich habe hier insbesondere die Gesuche von Muttern im Sinne, ihnen in der Rettung ihrer Rinder und vorzugsweise ihrer Tochter vom Untergange doch beizustehn. Ich kenne keinen hoberen und beiligeren Dienst, ber erwiesen werben konnte, als diefen.

Um Sonntage predigen meine Collegen den Kindern der großen Sonntagsschulen und sind, wie ich mich freue zu sagen, meines Erachtens, in dieser Uebung besonders erfolgreich. Sie stellen den großen Versuch über die Möglichkeit an, selbst im Gemuthe von Kindern Theilnahme an der Religion zu erwecken, ihnen eine Urt von Religionsunterricht zu ertheilen, so wie über die heilige Schrift, ihre Geschichte, die in ihr vorstommenden guten und bosen Menschen, den Voden, auf dem beren Ereignisse vorsielen und alle, in derselben behandelten Gegenzstände, welche die Neugier junger Gemuther erregen und befriedigen können. Während eines großen Theiles des Jahres prezbigen sie auch Denen, welche sich mit ihnen zum Gottesdienste

vereinigen wollen.

Es ist gewiß nicht unfer Zweck, befondere Kirchen fur die Urmen zu haben. Bielmehr wurde sich jeder von uns freuen, Ulle, die wir besuchen, in einer oder der andern unserer Kirchen zu erblicken, so wie wir auch bereit sind, so lange fur Berbreis tung des Evangeliums zu arbeiten, als sich ein Feld fur unsfere Dienste findet und wir nicht furchten muffen, die Oflichten

Unberer an uns zu reißen.

Bot hat man gefagt, unfer 3med ginge eben fo febr babin, ben zeitlichen als ben ewigen Bedürfniffen der Urmen ab= guhelfen, und ich kann auch nicht leugnen, fur jene bei den von mir befuchten viel gethan zu haben. Es fann aber gewiß Die= mand mehr als ich von den übeln Wirkungen der Sinneigung irgend einer bekannten Organisation fern fein, benjenigen Mangeln abzuhelfen, von denen jeder Menfch nach bem Willen Gottes, insoweit dies moalich ift, durch seine eigenen Unstrengungen Ub= hulfe erlangen folite. Ich weiß wohl, daß die Rothwendig= feit, Dbdach, Rleidung und Nahrung zu haben, nur ein Ruf ber Borfehung ift, fur beren Beschaffung zu arbeiten, und baß beren Gewährung aus Mildthatiakeit, wo fie durch die eigenen Unstrengungen Derjenigen, welche ihrer bedurfen, erworben werben fonnten, eine Bergabe ber Tugend zu lafterhaftem 3mede ift. Durch ein folches Berfahren erfett die Milbthatigfeit nicht bloß die Nothwendigkeit der Arbeit, sondern jene wird zu einer unmittelbaren Verlegung des gottlichen Willens angewendet, zur Ermunterung und Unterftubung ruchlofen Mußigganges. Ich besige nicht mehr Recht, Denjenigen, ber, wenn er wollte, seine Bedurfniffe durch eigenen Fleiß erwerben konnte, der es aber vorzieht, vom Fleiße Underer zu leben, zu unterstüßen, als ich bas Recht besite, Demjenigen, ber feine Nothburft nicht anders erlangen kann, ale wenn ich ihm felbige barreiche, diefe vorzuent= halten. Dennoch gibt es gar nicht felten Kalle in unferm geift: lichen Berufe, in benen bas Berlangen nach Mildthatigkeit, im hochften Sinne bes Wortes, fo gebieterifch ift, daß wir, wollten wir auch, dennoch nicht das Recht besigen, sie unbeachtet zu laffen. Dier liegt nun, um von Fallen zu reden, in benen man fich um Un= terftubung oder Ulmofen an uns wendet, oft der ichwierigste und schmerzlichste Theil unseres Berufs. Bis vor Kurzem war es unsere Bewohnheit, in ben sich barbietenden Fallen jedesmal nach unferer Beurtheilung berfelben zu geben ober zu verfagen. waren die Ulmofeniere unserer Freunde, fo wie die geiftlichen Sirten Derjenigen, welche wir besuchten. Doch ftreben wir dahin, jenes immer weniger zu bleiben und biefes immer mehr zu werben, ba es hier nicht barauf abgesehen ift, zu ben vielen mohl= thatigen Unftalten diefer Stadt noch eine neue hingugufugen.

Wir empfangen von allen unfern wohlthatigen Bereinen Auskunft über ihre besondere Thatigkeit, über die Urt und Beise

ihres Berfahrens und über Namen, Wohnung und Charakter jedes von ihnen Unterftusten. Durch freimuthige und ausführ= liche Mittheilungen von Abgeordneten jedes biefer Bereine feben wir und in den Stand gefet, gemeinschaftlich mit ihnen die Grundfate und das Berfahren festzustellen, nach benen jeder mit den Gegenftanden und Leiftungen aller übrigen, fo wie mit ben Namen der durch felbige Unterftugten bekannt gemacht werden foll. So wird jedem von uns Einmischung in die Thatiakeit ber andern erfpart, und fo fehr als moglich Beihulfe gur Musbreitung von Lafter und Urmenthum vermieden. Dagegen fon= nen wir fogleich mit diefen Bereinen fur Begenftande ber hoch= ften Bedeutung für fie gusammenwirken und, nach unferm Da= fürhalten, ihnen in Erreichung der Wirkung ihrer wohlthatigen Bemubungen fraftigen Beiftand leiften. Wir tonnen bemnach ben Forderungen bes Mugigganges und bes Lafters eine fraftige Schranke entgegenstellen und etwas thun, in ihnen bas Gefühl ber Wichtigkeit bes Fleifes, ber Boraussicht und ber gehörigen Mufführung anzuregen und zu lautern. Wir werben auf biefe Beife, indem wir unfere Beziehungen als Seelforger fo weit über alle in den Bereich unferer Bemuhungen Fallende ausdeh= nen, ale dies nur geschehen fann, und wahrend wir mittelbar auf die gelegentlichen, aber außerft wichtigen angeführten 3mede hinarbeiten, noch ausschließlicher fur driftliche Beiftliche gelten und als folche wirken.

Sch nehme keinen Unftand zu fagen, bag, wenn ber gur Erhaltung der Urmen : Beiftlichkeit gebildete Berein, wie ich glaube und felbst zum Theil weiß, aus einem fraftigen driftli= chen Mitgefühle ber Begunftigteren mit ben ichlechter Geftellten in unferem Gemeinwefen bervorgegangen ift, aus einem Befühle der dem Chriften obliegenden Berantwortlichkeit für feine Bor= theile als folder und aus der Absicht, Anftrengungen Ginzelner ober vereinter Rraft die weiseste Richtung jum bochften Beften unserer Umgebungen zu verleihen; daß ich bann biefe Inftitu= tion als ben Unfang eines neuen Zeitalters in der Berwaltung unferer Religion betrachten mochte. Unch wurde ich mabrlich, wenn fie nicht zu diesem 3mede fuhrte, nur mit geringer Freude an fie benten fonnen. Das große Bedurfnig unferer burgerli= den Gesellschaft besteht nicht und hat feit langer Zeit nicht barin bestanden, daß es an der Reigung gebricht, burch Ulmofen fur die Urmen und burch Meligions = Unterricht fur Diejenigen gu forgen, die beffelben bedurfen und ihn zu empfangen willig find. Es ift feine Rigelung ber Gitelfeit, wenn ich fage, daß wir in

biefer Sinficht wenigstens hinter keiner Stadt ber Chriftenheit

von gleicher Bolksmenge guruckstehn.

Die Chriftenheit begehrt aber gegenwartig wichtigere Gin= wirkungen, als diejenigen find, welche bloß aus vereinigtem ober abgeordnetem Mitgefühle und Theilnahme hervorgehn. Gie wen= bet fich an jeden Einzelnen und ruft ihn zu den Dienstleiftun= gen auf, welche er ihrer Cache zu leiften im Stande ift. Dies scheint mir einer ihrer Hauptzwecke zu sein und einer der Zwecke, Die von Chriften nicht übersehen worden find. Man hat wirklich eine folche Geifflichkeit grabe fur biefen 3med eingerichtet, beren es auch bedurfte. Reine Religion fann ohne eine folche Geift= lichkeit bestehen. Mahrend aber alle 3mecke anderer Religionen burch eine folche Beiftlichkeit erreicht werden tonnen', verhalt es fich nicht fo mit ben Zwecken bes Chriftenthums. Das große Biel unferer Religion besteht nicht blog barin, ben Unterricht ber Unwiffenden und der Unwiffenbften, die Diedrigen und Berabgewurdigten und die es am meiften unter biefen find, zu fichern. Es besteht vielmehr barin, ben Unterricht und bas Seil jedes Einzelnen, wie auch immer fein Stand und Charafter fein moge, ju sichern. Es fordert fogar Theilnahme an Jedem und Unstrengung für Seben, nach Berhaltniß feiner Blogen ober feis ner Erniedrigung und Berabwurdigung, nach Berhaltnig nicht nur feiner Bedurftigfeit, fondern auch feiner Berberbtheit, nach Berhaltniß feiner sittlichen Entbehrungen gum mahren Beile, worin auch immer diese Entbehrungen bestehen und aus welchen Urfachen fie entfprungen fein mogen.

Wie soll nun diesen Unsprüchen begegnet werden? Durch unsere Pfarr-Geistlichkeit? Diese mag viel für sie thun und thut auch wirklich viel dafür. Durch eine neue, besondere Geistlichskeit für Diesenigen, welche nicht zu den Kirchengemeinden gerechenet werden können? Diese ist ein Werkzeug zu vielem Guten gewesen und wird es hoffentlich zu noch mehrerem und größerem sein. Hat man aber die Ubsicht, sie abseiten Derer, die sie erhalten, zu einem Ersasmittel für eigene Theilnahme an Denjenigen zu machen, die ihr unterliegen sollten, zu einem Ersasmittel für eigene Unstrengung zu ihrem höchsten Besten und zu ihrem Glücke, so kann ich nur sagen, daß sie dann verhältnißmäßig nur von geringem Nußen sein wird und daß selbst die reichlichste ihr gewährte Unterstühung, meines Bedünkens, vor Gottes Schranken nicht als Ersasmittel für ein Annt angenommen werden wird, zu welchem das Evan-

gelium jeden Menschen für seinen Mitmenschen beruft.

Wird jedoch die Armen = Geiftlichkeit, wie es fein follte, als eine durch unfere Genieinden gefchehende Unerfennung des Grund= fates betrachtet, daß empfangene Segnungen eben fo viele auf: erlegte Berbindlichkeiten find, daß das Chriftenthum die größte aller Segnungen fei und beshalb Denen, welche es empfingen, die hochsten und größten Berbindlichkeiten auferlegt, daß, wenn die Urmen burch bas Evangelium gefegnet fein follen, es burch beffen Ginfluß auf bas Berg und ben Charafter Derjenigen ge= fchehen muß, die da glauben und die Mittel gur Mittheilung bes Evangeliums befigen, und daß die wirkfamfte Unterftugung, bie unserer Pfarr = oder Urmen = Geiftlichkeit werden konne, nach Umftanden, entweder in einer berglichen Theilnahme an den Ur= beiten ber Beiftlichen ober im eigenen driftlichen Dienfte, er mag wem ober wo er will geleistet werden, besteht : dann durfen wir, glaube ich, Ginfluffen unserer Religion entgegensehn, wie fic bisher nur fehr theilweise auf unfere Gefellschaft ausgeubt worden find. Es gibt nichts sittlich Gutes innerhalb bes Bereiches bes Evangeliums Chrifti, es gibt feinen mit der burgerlichen Gefell= schaft in Berbindung ftehenden Gegenstand, ber nicht burch die Mittel erreicht werden fonnte, welche bas Chriftenthum gu bef= fen Erreichung vorschlagt. Dies ift eine große Babtheit, Die ich fehr gern möglichft hervorleuchtend machen mochte. Diefe Mittel umfaffen aber nicht allein eine besondere Beiftlichkeit, fondern auch die eigenen Unftrengungen eines jeden Bekenners bes Evangeliums für biefelben und die eigene Theilnahme an Die Geiftlichkeit ift ein besonderes Mittel zu diefem 3mecke. Diefes Mittel ift nun zwar besonders, aber nicht aus: Schließlich bafur eingerichtet, wird jedoch, wenn ihm nicht Alle, jeder nach feinen Rraften und Belegenheiten, zu Sulfe fommen, wie bisher, verhaltnismaig wirkungslos bleiben. Man kann bie Frage aufwerfen, wie follen die Gemeinden bei biefem Liebes= Dienste mitwirken? Ich will meine Unfichten hieruber fo furg als moglich angeben.

Es gibt gewisse besondere Pflichten, welche zum Umte eines Urmen = Geistlichen gehören. Er soll, so wie er Gelegenheit dazu findet, das Evangelium von Haus zu Haus predigen. Er soll sich als christlicher Seelsorger und Freund mit so Vielen als möglich in der Ubsicht in Verbindung setzen, alle Dienste, welche er ihnen als solcher leisten kann, ihnen angedeihen zu lassen. Er soll in dem Kreise, in welchem er Besuche macht, und in dem Felde, in welchem er arbeitet, versuchen, alle Zwecke des Evanzgeliums zu erfüllen. Er soll sich ganz diesen Dingen

hingeben. Dies kann der einzelne Christ nicht thun. Jeboch kann Einer bei diesen Liebesdiensten mehr leisten als der Undere, weil er mehr Geschick und mehr Muße als dieser hat.
Unch gibt es keinen christlichen Laien, dem es, wenn er sonst
Neigung dazu hat, an Gelegenheit sehlen wird, so wie an den
Mitteln, viele, vielleicht sehr unscheindare aber dennoch sehr wichtige christliche Dienste Undern zu leisten. Nun also zur Frage
selbst, wie können die Gemeinden mit der Urmen-Geistlichkeit

bei den ihr obliegenden Zwecken zusammenwirken?

Ich wurde antworten, es fei bei diesem Werke fo menia Mechanisches und Ineinandergreifen bes Plans als nur immer moglich. Ich mochte fogar fagen, man überlaffe bie Mittel und Bege jedem Einzelnen. Man laffe jeben Ginzelnen fuhlen, bag er hierbei, fo viel als er nur fann, fur eine große gemeinschaft= lidje Sache arbeiten muß, welche überwiegende Unspruche an ihn hat. Er foll alles, was er kann, fur bie Sache einer driftlichen Berbindung der verschiedenen Claffen der burgerlichen Gesellschaft thun, fur bie Sache driftlichen Mitgefühles eines Menschen mit bem andern, fur bas, was er gur Beihulfe Derer vermag, die ohne feine Beihulfe den Berfuchungen und Prufungen ihrer Lage unterliegen wurden. Er foll auf jeden Menfchen je= des Standes wie auf feinen Bruder blicken. Der Mermfte, ber Diebrigfte, der Berabgewurdigtfte ift der Bruder und der Mit= Unfterbliche des Reichften, des Geiftvollften, des Gebildetften und bes Tugendhaftesten. Der Mensch foll deshalb allgemein Uch= tung fur ben Menschen fuhlen und bewahren. Er foll in feis nen eignen Schwierigkeiten und Fehlern, in feinem Mangel und in feiner Ubhangigkeit die Prufungen, die Bedurfniffe und Unsfpruche Underer empfinden. In Beziehung auf diefe Prufuns gen, Bedurfniffe und Unspruche Underer foll er, wie fich ihm Mittel und Belegenheit bagu barbieten, ben Beift bes Evanges liums gegen fie und hinfichtlich ihrer gur Musfuhrung bringen. Ich konnte leicht gange Seiten mit Aufzahlung ber Dienfte driftlicher Uchtung, Theilnahme und Bohlwollens anfullen, wo= zu fich die Gelegenheiten jedem Menfchen tagtaglich barbieten. Doch will ich einige von ben Umftanden anführen, welche mol als Aufrufungen zum Mitgefühle und Wohlwollen betrachtet werden burfen, indem ich es jedem Einzelnen überlaffe, gu ent= fcheiben, in welchen Fallen und in welcher Musbehnung er ihnen entsprechen fann.

Buerst mochte ich die Ausmerksamkeit auf die bereits von mir erwähnte Thatsache der großen Zahl unter unsern Umgebungen

lenken, welche mit keiner unserer Kirchengemeinden in Berbinbung stehn. Fragt man, was soll und kann von und in dieser Hinsicht weiter geschehen, als für eine Geistlichkeit zu ihrem Besten zu sorgen, so antworte ich also: Ich glaube, es gibt Bieles, sehr Unziehendes, das für Guch selbst eben so viel Gutes herbeisühren als Denen nügen wurde, auf die Ihr Eure Liebesdienste ausdehnen wurdet. Ich muß über diesen wie über jeden bei dieser Berbindung sich darbietenden Gegenstand freimuthig reden.

Ich habe gefagt, baß von Denjenigen, welche in gar feiner Berbindung mit unsern Gemeinden fteben, Ginige Unglaubige find. Dennoch fanden fich unter Denen, welche ich in diesem Berufe besucht habe, nur febr Benige, welche nicht an eine Df= fenbarung geglaubt ober gefürchtet hatten, daß bas Evangelium in Erfullung gebe. Co unvollkommen auch die Grundfabe und ber Geist unserer Religion bei der Mehrzahl der armeren und ber reicheren Claffen fein mag, fo kann man boch nicht fagen, daß fie unmittelbar nicht an fie glauben ober fie offen bei Seite legen. Bei weitem die großere Bahl von ihnen find mindeftens eben fo glaubigen Bergens und ihre ewigen Soffnungen auf bas Chriftenthum flutend, als die meiften Befucher unferes firchlichen Gottesbienstes. Man wird fragen, marum find fie benn nicht in unseren Rirchen zu finden? Ich habe ichon gesagt, daß ein Theil von ihnen durch ihre wirkliche ober eingebildete Unfahig= feit, für die Gipe zu bezahlen, ausgeschloffen wird, so wie burch ihre Empfindungen in Beziehung auf folche Kreifige, als fur Diejenigen eingerichtet find, welche in unseren Rirchen weber Eigenthumer noch Miether find. Gin anderer Theil fann feine fcidliche Rleidung für unfere Sonntags-Berfammlungen anfchaffen, ober glaubt bies nicht zu konnen. Wieder ein anderer, vom Lande kommender Theil, von denen Ginige jeder der chrift= lichen Glaubensparteien angehoren mogen, wird zuerft burch bie Berlegenheit zu Saufe gehalten, fich an einen Undachtsort zu verfügen, wo fie von lauter Unbefannten umgeben werden und wo, wie fie wiffen, fur ihre Unterbringung nicht geforgt ift; fpater aber durch die bald erlangte Gemohnheit, zu Sause zu blei= ben und bloß deshalb nicht zur Rirche zu geben, weil sie eine lange Beit nicht bort gewesen find. Biele Mutter werden ju Saufe gehalten, weil fie ihre fleinen Rinder nicht verlaffen ton= nen, und viele Chemanner und Bater bleiben zu Saufe, weil fie, wenn fie gur Rirche geben wollten, ihre Beiber und Rinder nicht mit fich nehmen konnen. Wahr ift es freilich, baß eine große Menge von ihnen, aus einer oder mehreren biefer Urfachen,

wol gehen konnten, und daß Andere, die darum keine Unglaubisge find, keine Neigung haben zu gehen, weil ihre Geschmade, ihre Berbindungen und die Gegenstände ihrer Theilnahme jeden Charakter an sich tragen, nur nicht den der Religion und der Tugend. Gibt es nun, wenn man diese Classen und Umftande betrachtet, keine Anzeigen von Gelegenheiten, welche Biele bes

nugen fonnten, um driftlich nuglich zu werben?

Es icheint mir fehr munichenswerth, daß in jeder Stadt und in jedem Dorfe die großtmögliche Ginwohnerzahl Mitglieder einer ober der andern Rirchengemeinde in benfelben fei. bedarf feiner langen Bekanntichaft mit Kamilien, welche fich qu= Berhalb des Bereiches diefer Institutionen befinden, um zu mif= fen, daß in ihrer Lage, in vielfacher und wichtiger Sinficht, ein großer Unterschied stattfindet, wenn man fie mit ber Lage berje= nigen Familien vergleicht, beren Mitglieder fich jeden Sonntag in einer unferer Gemeinden versammeln. Diejenigen, welche in feiner folchen Berbindung ftehn, mogen oft dem Conntag als einem Ruhetag entgegenfehn und bann finden, daß er fur fie ein Dag großerer Unruhe und Belaftigung ift, als irgend einer in der Bodje. Es findet oft, wie ich glaube, ein unbestimmtes Gefühl ftatt, daß ber Zag nicht fo zugebracht wird, wie er wol, foute, wenn er ohne Religionsubungen hingeht und es boch an binreichender Neigung ober Rraft fehlt, um jene Gelbitbeschafti= gung mit religiofer Belehrung eintreten zu laffen, burch welche Die Eintonigkeit bes alfo verbrachten Tages gehoben, ober Sicherheit gegen alle Befahren erlangt werben tonnte, benen ungeftor= ter Mußiggang aussett. Man findet baber, mit wenigen Mus: nahmen, in diefen Familien weder die Ordnung noch die Betriebfamkeit, noch die Sauberkeit, noch das Gefühl des Zusammenhanges mit ber Gefellichaft, noch die eigene ober hausliche Bequem= lichkeit, noch das Streben ober die Bemuhung um einen guten Ruf und ein tugendhaftes Betragen, welche allgemein unter den Kamilien zu Saufe find, Die eine Rirche als die ihrige betrach= ten, die fie gewohnt find bes Gottesbienftes halber gu befuchen, und einen Beiftlichen als ihren Pfarrer, bei bem fie, mit ihm berfehrend, religiofen Unterricht, Unregung, Unhalt und Troft finden.

Konnte nun von Seiten der Mitglieder unserer Gemeinben nichts geschehen, um Denjenigen, welche außer aller Berbindung mit irgend einer Gemeinde sind, zur Knupfung einer solchen Berbindung behulslich zu sein? Ich habe gesagt, daß ich Jedem die Wahl besjenigen Zweiges freistellen mochte, in welchem er auf die ihm beliebige Weise zum Beistande Underer tha-

tig fein will. Ich schlage aber hier noch ein anderes Relb ber ju leiftenden Dienste vor, in welchem noch viel zu thun ift. Man erlaube mir hinfichtlich meiner zu bemerken, daß ich, wenn ich Familien oder Gingelne finde, welche den Gottesbienft in eis ner methodistischen, baptiftischen, bischoflichen, calvinistischen ober unitarischen Rirche vorziehen, gewohnt bin, alles in meiner Be walt Stehende zu thun, um fie zu bewegen, Mitglieder einer biefer firchlichen Rorperschaften zu werben. Es ift eine Thatsache, daß Biele den unterscheidenden Glauben jeder von biefen Rirchen besigen oder doch zu besigen glauben und bennoch feine Christen find, fo wie auch bas alleinige Glaubensbekenntnig einer von ihnen fie nicht zu Chriften machen fann. Wol aber mag eine biefer Religionsgestaltungen Jemand, weit fraftiger als die an= bere unterftugen, oder ihm den feften Glauben einflogen, daß er burch fie unterstütt werde. Much ich bin empfindlich fur biefe Borliebe und nichts auf Erden ift mir fo theuer, als das Christenthum in ber Bestaltung und in bem Beifte, in welchem ich es empfange. Much bin ich fest überzeugt, daß, so mangelhaft ich auch in deffen Geifte bin, ich nicht mehr bavon erlangen murbe, wenn ich mein Glaubensbekenntniß und mit ihm einige meiner koltlichsten Bereinigungen im Gottesbienste wechseln und gegen ein fehr verschiedenes Glaubensbekenntnig und eben fo verschie= bene Bereinigungen im Gottesbienfte vertauschen wollte.

Dies ift der Grund, weshalb ich Jedermann eben fo viel Freiheit laffen mochte, als ich muniche, bag er mir laffe, es fei in der Keftstellung eines Glaubensbekenntniffes ober in der Wahl einer Rirche. Es gibt, ich wiederhole es, unter jeder Geffaltung, die das Chriftenthum angenommen hat, Menschen, die fich fur Chriften halten und die boch fein Underer als fie felbst fur Chris ften gelten lagt. Much fuhle ich mich glucklich in dem Glauben, daß unter jeder diefer Geftaltungen der Beift Christi das Gee= tenleben Bieler ausmacht. Dun fann aber nur biefer Geift Chrifti im Schuler zum Chriften machen, fo wie driftliche im Bergen waltende Brundfate, die jeden Gedanken und Bunfch bem Evangelium unterwerfen, und eine mahre, burchbringenbe Reue vor Gott, bestandiges Streben gur Bereinigung mit Ihm burch eine immer vollstandigere Unterwerfung unter feinen Wil= len, diefe machen und konnen es allein, nicht aber die Ueberein= ftimmung mit ben besonderen Unterscheidungen einer Gette. Go bente ich und beshalb verfahre ich alfo in diefem Zweige. Mogen Undere hierin dem Unleite folgen, den ihnen ihr Gemif= sen gibt. Aber auch ich berufe mich auf das Gemiffen, auf das Gewiffen aller Derjenigen, welche anerkennen, daß fie in

ihren Borzügen als Christen auch große Berbindlichkeiten besigen, mahrend boch unter diesen Berbindlichkeiten keine einzige ist, welche sie hindert alles in ihrer Gewalt Stehende anzuwenden, um jene Borzüge über alle ihre Umgebungen auszudehnen.

Ferner mögen Biele wunschen, den sie umgebenden Armen nutlich zu sein, welche boch noch keine Neigung zu dieser Art der Nühlichkeit empfinden. Zu einem Solchen wurde ich sagen, hier ist eine Elasse tugendhafter Witwen mit Kindern. Diese Mutter erwerben nur mit der größten Muhe die Mittel zur Ernährung und Bekleidung ihrer Kinder. Dennoch sordern einige von ihnen, so lange sie gesund sind, selten oder niemals Geldunterstützung. Es gibt nichts auf Erden, dessen sie mehr bes durftig wären, als des Beistands, der ihnen gereicht werden kann, um ihre Kinder zur Schule, entsernt von der Unstedung der Straßen und im Gehorsam gegen die mutterliche Gewalt zu halzten. Ein besseres Liebeswerk kann nicht geübt werden, als daß man den Bedürsnissen bieser Mutter begegnet und ihnen in der sittlichen Erziehung ihrer Kinder beissehet.

So gibt es auch Familien, sehr viele Familien, welche hauptsächlich ober wenigstens großen Theils durch Milbthatigkeit erhalten werden und die, wenn nur ihre Haupter nüchtern und sparsam waren, vollkommen im. Stande sein würden, sich selbst zu erhalten. Es halt nicht schwer, sich mit solchen Familien in Berbindung zu seigen. Würde nun ein Christ nicht fühlen, daß er viel Gutes nicht nur für sich erhalten, sondern auch Andern mitgetheilt habe, indem er ein, zwei dis drei solcher Familien zur Reinlichkeit und Ordnung, zur Nüchternheit und Sparsamskeit, zum Fleiße und zur Unabhängigkeit zurücksührte?

Wiederum gibt es eben erst ins Leben tretende Familien, welche bald in einige Schwierigkeiten und Verwickelungen gerathen und bie doch fruh und leicht diesen vorbeugen oder abhelfen gekonnt hatten, wenn ihnen der Rath eines Mannes zu Gebote gestanden hatte, der weiser als sie gewesen ware. Denn allein das Mangeln eines solchen Rathes ist es, was sie erst zum Trunke gebracht und darnach in Armuth versenkt hat.

Endlich gibt es arme Familien, in benen ber Mann ober bie Frau unter einer langwierigen Krankheit ins Grab sinken, nachdem alle Hulfsquellen ihres früheren Fleißes ihnen versiegten, so daß sie jest ben größten Entbehrungen ausgesetzt find. Sie mogen tugendhaft ober lasterhaft gewesen sein, ihre Lage bleibt, welches auch ihr Charakter war, gegenwartig beklagenswerth. Ruft ein solcher Zustand nicht zum Mitgefühle auf? Der es

mag in den Familien, fowol der Tugendhaften als der Lafter= haften, unter ben Rindern eine langanhaltende Rrantheit berr= ichen. Doer es gibt Manner, Frauen und Witmen, Die ohne bestimmte Rrankheitsgestalt dennoch sehr schwach und leidend sind, aber immer noch fabig maren, einen geringen Dienst zu leiften. Brauche ich zu fagen, welche anziehende und bochft nutliche Dienste ein driftlicher Freund allen diefen Familien zu leiften vermag? Much finden fich noch Familien, fur die feine Urt von Mildthatigkeit eine fo große Gabe ware, als ihren Gleiß auf ein nubliches Geschaft hinzuweisen; denn Ginige find durch Almofen fo abhangig von diefen geworden, daß fie ju feiner Urt ber Selbsterhaltung aufgeregt werden konnen und beshalb zu bem gezwungen werden sollten, wozu man fie nicht bereden kann. Eine fehr große Ungahl Diefer Kamilien befitt Rinder, welche, im Kall sie der Aufmerksamkeit und Sorge ihrer Aeltern und un= mittelbaren Freunde gang überlaffen bleiben, die Opfer des Lafters werben und verloren geben. Die sittliche Gefahr, in ber diese Rinder Schweben, und die fruhzeitige Berderbnif eines großen Theils von ihnen follten für das Gemeinwefen von der bochften Wichtigkeit fein. Die Verderbniß unter biefen Rindern ift bei weitem großer, als man gewohnlich meint, und fteigt bis jum Schauderhaften.

Was foll geschehen, um diese Berderbniß der Kinder zu hemmen, oder was konnte geschehen, wenn hinfichtlich ihrer ein starkes und weitverbreitetes driftliches Mitgefühl erweckt murde und gegen fie zur Ausubung fame? Ginige Madchen konnten zu ordentlichen Kamilien in der Stadt gegeben, bei weitem die meiften aber, zu ihrem großen Bortheile, bei guten Familien auf dem Lande untergebracht werden. Much fur febr viele Rna= ben, welche jest zu vollendeter Landstreicherei ausgebildet werden, so rasch dies nur durch Mußiggang und Laster geschehen will, konnte man in der Stadt oder auf dem Lande Stellen finden. Ift Jemand begierig, bas mogliche in feinen Rraften ftebende Gute, wenn man Beit und eigene Unftrengung ausnimmt, auch mit dem geringsten Aufwande zu vollbringen, fo findet er hier Gegenstande für feine ennze Wohlthatigfeit und Gelegenheiten zu ihrer vollständigsten Ausübung. Biel, sehr viel mehr kann man in allen diefen Liebesdienften von der Urmen = Geiftlichkeit erwar= ten als von andern Chriften. Konnte aber nicht auch fehr viel durch andere Chriften geschehen? Saben diese hinsichtlich solcher Liebesdienfte gar feine eigene Berantwortlichfeit?

Worin bestehen die eingreifendsten, größten und bringenosten Bedurfniffe bes Menichen und welcher Urt find fie? Man be-

hauptet, es feien die Bedurfniffe der Bohnung, Rleidung und Nahrung. 3ch fage, Nein. Wohnung, Rleibung und Rabrung find wirklich Bedurfniffe, fie tonnen nicht entbehrt werden. Das große Gefchaft im Leben befteht barin, fur fie ju forgen, und bie Gedanken nebft der Sorgfalt werden burch biefe fichts barften, aufdringlichsten und laftigften unserer Bedurfniffe fo voll= ftandig in Unspruch genommen, bag man bas, mas uns in un= vergleichbar hoheren Dingen Roth thut, weil es einem unvergleichbar hoberen Theile unserer Natur angehort, nur allzuleicht überfieht und beshalb biefe Unspruche zu fehr unterordnet. Die großen Beburfniffe ber Ratur bes Menfchen find aber, fo menia ie auch von Vielen verstanden und so schwach sie ausgesprochen werben, die Bedürfniffe bes Mitgefühls und ber Theilnahme, ber Uchtung, Aufmunterung und bes Beirathe. Bir geben armlichen und niedrigen Empfindungen in ber Natur und bem Leben bes Menschen nach. Wir bes schränken unsere Unsichten von der Natur des Menschen auf die Meußerungen berfelben, welche wir unter ben funftlichen und ver. fehrten Gestaltungen ber und umgebenden Gesellschaft erblicken. Bir benfen zu allgemein nur an Genug bes Lebens und machen unsere Ginrichtungen, fo wie die fur Undere, fur daffelbe, als habe es eine unendliche Dauer und als fei beffen außerliches Bohl und Behe Alles, wofür wir zu hoffen ober zu furchten, zu leiden oder zu genießen hatten. Sierin liegen, wie ich glaube, die über allen Bergleich einflugreichsten und wirksamsten Urfachen des unchriftlichen Charafters und Buftandes der Chriftenheit. Bir haben weder die Theilnahme an unfern Mitmenschen, bas Mitgefühl noch die Uchtung für sie erlangt, welche ein Mensch bem andern schuldig ift. Da liegt ber Grund und Boben, auf den wir fteben muffen, wenn wir die große Frage der Pflicht= mäßigkeit in diefer Ungelegenheit betrachten wollen.

Ich freue mich über ben Berein, der sich in unsern Gemeinden zur Erhaltung der Armen = Geistlichkeit gebildet hat. Aber desse bloße Erhaltung ist nur eine Frage von untergeordeneter Wichtigkeit. Die höhere und bei weitem wichtigere liegt in der ausgedehnten Verbindung, welche hoffentlich durch diese Geistlichkeit sich mit den weniger begünstigten Ständen unter uns anstnüpfen wird. Laßt diese Verbindung sich nach dem Geiste des Evanzgeliums bilden und erhalten, und die Gesellschaft wird Euch dadurch in allen ihren Theisen und in allen ihren Einzelnheiten, auf eine sonst nicht erreichbare Weise bekannt werden. So kann sehr vielem Bosen begegnet oder vorgebeugt und unberechendar viel

Gutes gethan und Gluckfeligkeit verbreitet werden. Es gibt keine Urfache großeren Leidens der Gefellschaft unter uns ober an irgend einem Orte, als ber Mangel eines farten Bandes von Theilnahme und Mitgefühl und Uch tung unter ihren Mitgliebern. Es gibt aber auch feine andern Grundfate, feinen andern Geift als ben bes Chriftenthums, auf den wir mit einigem Bertrauen bliden burfen, um jenes Band zu weben, bas aus erweiterter und freifinniger Theilnahme und Mitgefühl hervorgeht und burch wechselseitige, gleiche und großsinnige Uchtung gegeneinander ge= fordert wird. Die hochsten Grundsabe, zu benen sich die Sit= tenlehre der Belt erheben kann, vermogen in diefer Ungelegenheit nichts. Eben fo wenig lagt fich fur biefelbe von blog menfchli= chen Gefegen, von irgend einer burgerlichen Ginrichtung, ja felbit von blog vereinten Diensten auch fur die hochsten 3mede der Mild= thatigkeit und Krommigkeit hoffen. Dies muß bas Werk eines Beden fur fich allein, auf feine eigene Beife und nach feiner eigenen Rraft fein. Jeber moge, zuerst auf feine eigene hochste christliche Ausbildung hinarbeitend, sich für fein eignes bochftes Bohl und als das wichtigste Mittel, Undern beizustehn und ih= nen Segnungen mitzutheilen, bann aber auch, in Uebereinstim= mung mit dem Beifte bes Evangeliums, mit Denjenigen in Berbindung feben, benen er die Dienste driftlicher Theilnahme und Nublichkeit angedeihen laffen mochte. Er moge fich ernftlich zur Gelbstbetrachtung die Frage vorlegen, mas habe ich hier zu thun, oder was kann ich hier thun, wovon ich vernunftiger Beife er= warten burfte, daß die mich Umgebenden, nach den freieften Unfichten über Recht und Pflicht, bei einer Menderung der Umftande, daffelbe auch fur mich thaten, wenn sie meine Mittel und meine Gelegenheiten befagen? Die Frage der Pflicht burfte hier und wurde felbit zuweilen bier von betrachtlicher Schwierigkeit fein und bedeutende Berlegenheiten herbeifuhren. Waren wir, die wir uns Chriften nennen, aber auch Alle auf biefe Weise treu im Guchen des Lichts und treu in beffen Rachfolge, fo murben wir durch diese Darlegung der Gewalt und der Friichte der Religion mehr zur Rundgebung und Mehrung der unfrigen thun, als durch Aufzählung aller der abstrakten Beweisgrunde geschehen fann, die fur biefelbe aufgestellt werden fonnten 1).

<sup>1)</sup> A Letter to the Executive Committee of the Benevolent Fraternity of Churches, respecting their Organization for the Support of the Ministry at Large in Boston; by Joseph Tuckerman (Boston, 1834, 8.) ©. 5 bis 27.

Beschlüsse des Großen Rathes der Cherokees von dessen Anbeginn dis zum Erlasse ihrer neuen Verfassung im Jahre 1827.

Erste & Gefet. Gegeben von den in Broom's Town versammelten hauptlingen und Kriegern, am 11ten September 1808. Bildung von Compagnien zur Sicherung gegen Pferdebiebstähle und Raub, bestgleichen zum Schutze der Wittven und Waisen.

3meites Gefes. Gegeben in Doftenallah am 10ten April 1810. Bergeffenheits : Urkunde ber sieben Stamme ber Cherokees fur alle Lobtungen, wegen beren einer bem andern

noch schuldet (Blutrache).

Drittes Gesetz. Gegeben in Amoah am 6ten Mai 1817. Bildung eines auf zwei Jahre gewählten bleibenden Ausschusses, um die Angelegenheiten des Bolkes außer der Si-

gungszeit des Rathes zu feiten.

Viertes Gesetz. Gegeben in New-Town am 26sten Oktober 1819. Weiße Schulmeister, Grobschmiebe, Müller, Salpeter = und Schießpulver-Verfertiger, Fuhrleute, Schlagbaumwärter und Handwerker erhalten die Erlaubniß, unter den Cherokees zu wohnen.

Funftes Gefet. Gegeben in New-Town am 28sten Oktober 1819. Erlaubniffcheine fur Kramer, Cherokees und fur weiße Hausirer, die von ihnen zu entrichtenden Ubgaben, nebst Berbot der Einfuhr und des Verkaufs von Branntewein.

Sechstes Gefet. Gegeben in New-Town am 30sten

Oktober 1819. Schlagbaume betreffend.

Siebentes Geset. Gegeben in New = Town am 1sten November 1819. Gegen Handel ober Bertrage mit Sklaven.

Uchtes Gefes. Gegeben am 25sten Oktober 1820. Keine weiße Familie soll ohne Erlaubniß des stehenden Ausschusses oder des großen Rathes ins Land gebracht oder ihnen Landereien ver-

pachtet werden.

Neuntes Gefes. Gegeben am 20sten Detober 1820. Eintheilung des Landes in acht Bezirke, in deren jedem ein Gerrichtshaus, ein Richter, ein vollziehender Beamter oder Waibel (Marshal) und in je zweien ein umreisender Nichter sein soll. Zweimal jahrlich, im Frühling und herbst, soll ein Bezirks-Gericht gehalten werden. Die ausübenden Beamten oder Baibel,

welche alle Schulden einkaffiren, erhalten von diefen Ucht vom

Behntes Gefet. Gegeben am 25sten Oktober 1820. In jedem Bezirke wird ein Flurschutz angestellt; um alle umberlaufenden Pferde einzufangen und ihren Eignern zuzustellen.

Gilftes Gefet. Gegeben am 25sten Detober 1820. Un=

ordnung einer das Stimmrecht gebenden Ropffteuer.

Iwolftes Gefet. Gegeben am 26sten Oktober 1820. Festsetzung von Geld = und andern Strafen für Kinder, deren Alletern und Vormünder, die sie in Schutz nehmen, nachdem sie aus der Missionsschule unter den Cherokees entlaufen sind. Desigleichen Anordung von mit den Schulen zu verbindenden Werkstätten für Handwerker, in denen die Zöglinge von den Missionarien in die Lehre gegeben werden.

Dreizehntes Gefet. Gegeben am 26sten Oftober 1827. Grenzbestimmung ber acht Bezirfe: Chicamoogee, Challoogee, Coofewatee, Amoah, Hickory Log, Etowah, Tauguchee und

Manohee.

Vierzehntes Gefet. Gegeben am 27sten Oktober 1821.

Gegen Auswanderungen nach Arkanfas.

Funfzehntes Geset, Gegeben am 8ten November 1821. Feststellung des Zinssußes von Zahlungsscheinen, auf Sechs von Hundert.

Se ch ze hntes Gefe &. Gegeben am 23sten Oftober 1822. Einmuthiger Beschluß, teine Busammenkunft mit allen und jeben Abgeordneten der Bereinigten Staaten zu halten, die ihnen vorschlagen mochten, Land, welches dem Bolke der Cherokees gehort, abzutreten.

Siebzehntes Gefet. Gegeben am 28ften Oftober 1822. Berbot, mit Karbigen zu handeln ober ihnen geiftige Getrante ju

verkaufen.

- Uchtzehntes Gefet. Gegeben am 8ten November 1822. Die Richter der Bezirksgerichte follen eine schriftliche Aufzeichnung vom Verfahren in Nechtshandeln, von Zeugenaussagen und Urtheilen halten.

Neunzehntes Gefet. Gegeben am 8ten November 1822. Es wird bei schwerer Strafe verboten, hisige Getrante bis in eine Entfernung von drei Meilen vom Allgemeinen Rathhause oder den Gerichtshausern der Bezirke zu bringen, so wie auch Karten zu spielen oder welche einzusühren.

3mangigftes Befet. Gegeben am 10ten Rovember

1822. Strafen gegen Unterschlagung, Aufhaltung oder Deffnung

verfiegelter Briefe.

Ein und zwanzigstes Gefet. Gegeben am 12ten November 1822. Einsetzung eines aus allen umreisenden Richtern zusammengesetzen Obergerichtes in New Zown.

3mei und zwanzigstes Geset. Gegeben am 4ten Oktober 1823. Um Sonntage soll keine Rathesitung sein und

die Laden geschloffen werden.

Drei und zwanzigstes Geset. Gegeben am 9ten November 1824. Nach Salz zu graben ist Jedem nur auf seinem Eigenthum und eine halbe Meile im Umtreise deffelben eralaubt.

Bier und zwanzigstes Geset. Gegeben am 27sten Januar 1824. Berbot bes Branntwein Berkaufes beim Ballsspiele, nachtlichen Tanzen und andern öffentlichen Zusammenstunften.

Funf und zwanzigstes Gefet. Gegeben am 11ten November 1824. Reinem freien Schwarzen soll erlaubt sein

ins Land zu fommen.

Seche und zwanzigstes Geset. Gegeben am 11ten November 1824. heirathen farbiger Sklaven mit Indiern oder Weißen werden verboten.

Sieben und zwanzigstes Geset. Gegeben am 11ten November 1824. Rein farbiger Stlave foll Eigenthum an Pfer=

ben, Rindvieh oder Schweinen befigen.

Ucht und zwanzigstes Geset. Gegeben am 11ten November 1824. Jeder Weiße, der nicht Burger ift, soll, wenn er Branntwein einführt, 100 Dollar bezahlen und der Cherokee-Kaufer eben so viel.

Neun und zwanzigstes Gefet. Gegeben am 11ten November 1824. Berbot, die Balber fruher im Jahr als im

Marg in Brand gu fteden.

Dreifigstes Geset. Gegeben am 12ten November 1824. In jedem Bezirke werden Leute angestellt, eine genaue Volkezah:

lung zu halten.

Ein und dreifigstes Geset. Gegeben am 15ten Detober 1825. Ernennung von Beauftragten, um in den Bereisnigten Staaten Geldgeschenke zu begehren und anzunehmen, welsche verwendet werden sollen, um eine Lehranstalt zu grunden und zu erhalten, um zwei vollständige Schriftensätze für eine Presse anzuschaffen, um eine Druckerei in New-Town einzurichten, mit einem Schriftensatze englischer und einem andern cherokeescher

Buchstaben, wie fie Georg Guift, ein Cherokee, erfunden hat.

Mus bem Schate werden 1500 Dollar hierzu bewilligt.

3wei und dreifigstes Gefet. Gegeben am 31sten Oktober 1825. Alle Gold-, Silber-, Rupfer- ober Metallgruben, welche innerhalb ber Grenzen bes Cherokee-Bolks gefunden werben, follen offentliches Eigenthum sein. Die Entbeder erhals ein Biertel bes reinen Ertrages.

Drei und dreißigstes Gefet. Gegeben am 5ten Rovember 1825. Der Schahmeister wird bevollmachtigt, Geld zu

Sechs vom hundert jahrlich ausleihen zu durfen.

Bier und dreißigstes Gefet. Gegeben am Sten November 1825. Es sollen in jedem Bezirke anstatt der leichten Landreuter ein Waibel, ein Sheriff, ein Unter=Sheriff und zwei Polizeidiener fein.

Funf und dreißigstes Geset. Gegeben am 10ten November 1825. Nothzucht wird das erste Mal mit funfzig hieben auf den entblogten Rucken und Abschneidung des linken Ohres bestraft, das zweite Mal mit hundert hieben und Abschneidung des rechten Ohres und das dritte Mal mit dem Tode.

Sechs und dreißigstes Gefet. Gegeben am 10ten November 1825. Rinder von Cherokees mit weißen Frauen werden als im Besite aller Rechte vollblutiger Cherokees aner=

fannt.

Sieben und dreißigstes Geset. Gegeben am 10ten

November 1825. Berbot, mehr als eine Frau zu haben.

Acht und dreißigstes Geset. Gegeben am 12ten November 1825. Ein Viertel Landes am Dostenallah-Flusse, unterhalb der Ausmundung des Baches, fast dem Einflusse des Caunausauga gegenüber, foll zu einer Stadt Namens Echota abgesteckt werden, deren Hauptstraße 60, die andern aber 50 Fuß breit sein sollen. Diese Stadt soll der Sig der Regierung sein.

Eidesformel ber Beamten. Ihr schwöret seierlich, bei ben heiligen Evangelisten bes Allmächtigen Gottes, baß Ihr als —, die Gefete bes Boltes der Cherofees genau aufrecht erhalten und beobachten, die Urtheile der Gerichte ausführen und versahren wolstet, ohne Gunst oder Zuneigung, gegen Einen oder Mehrere, wer es auch sei, nach Eurem besten Wissen und Geschicke: so helse Euch

Gott!

Ergebnisse ber Jahlung ber Cherokees im Jahre 1824. Sie bestanden damals aus 6883 mannlichen und 6900 weiblichen Indiern, zusammen 13,783, mit 667 weiblichen und 610 mannlichen Sklaven, so daß die ganze Volkszahl 15,060 betrug. Diese besaßen 22,531 Stück Schwarzvieh, 7683 Pferde, 46,732 Schweine, 2566 Schase, 430 Ziegen, 762 Webestühle, 2486 Spinnrader, 172 Wagen, 2923 Pflüge, 13 Sagemühlen, 36 Grühmühlen, 62 Grobschmieden, 18 Missionsschuten, 314 Schüler beiderlei Geschlechts, 7 Baumwollenzeinigungs Maschinen (Cotton Gins), 10 Kähren, 9 Läden, 2 Schlagbaum Munststraßen, 6 allgemeine Landstraßen, 1 Dreschmaschine, 2 Gärberhöse, 1 Pulvermühle. Es waren 147 Weiße mit Cherokee Frauen und 68 Cherokees mit weißen Frauen verzheirathet. In den Jahren 1824 bis 1826 zogen noch 500, bis dahin in Nord Carolina lebende Cherokees in das Land ihzer Stammgenossen.

## 10.

Uebersicht aller gedruckten Sammlungen amerikanischer Bundes = Urkunden.

Von solchen Sammlungen, zu benen die allichtig im Druck erscheinenden Verhandlungen, Berichte und Gesetze des Congresses und der einzelnen Staaten nicht gehören, sind dis jeht fünf erschienen und eine sechste ist bewilligt worden. Von diesen allen sind aber nur drei Sammlungen in den Buchhandel gekommen und mithin auch in Europa bekannt geworden, die übrigen sind in diesem Welttheile noch gar nicht bekannt.

Die funf erschienenen Sammlungen sind folgende:

1) Ebenezer Hazard Historical Collections consisting of State Papers and other Authentic Documents, intended as Materials for the History of the United States of America. Philadelphia, Dobson, 1792—94, 4, 2 Bande.

Diese von Cheneger hagard, dem Bater des noch lebenden hrn. Samuel hagard, herausgeber des Pennsylvania Register, auf seine eigene hand gemachte Sammlung findet fich

in mehreren europaischen Buchersammlungen.

2) State Papers and Publick Documents of the United States from the Accession of George Washington to the Presidency, exhibiting a Complete View of our Foreign Relations

since that Time 1789 - 1815. Boston, Watt and Sons, 1815, S. 8 Banbe.

Eine Privatsammlung, beren Berausgeber fich nicht genannt Buerft erfchienen die funf letten Bande, von Jeffer= fon's Prafibentschaft (1801) bis jum Genter Frieden (1815), und nach diefen die drei erften Bande von Bafhington's erfter Prafidentschaft (1789) bis zu Jefferson (1801). Bange Scheint ein bloges Buchhandler : Unternehmen gemefen gu fein, treuer Ubdruck der bekannt gewordenen Botschaften der Prafibenten an den Congreß, gewechselten Roten u. f. w., mit einem Regifter hinter jedem Bande.

3) The Diplomatic Correspondence of the American Revolution etc. Published conformably to a Resolution of Congress of March 27, 1818. Edited by Jared Sparks. Boston, Hale, Gray etc. 1824 - 1830, S. 12 Bande.

Diese Sammlung, welche Br. Sparfe, bamals Prebiger Washington, herausgab, ift in den Buchhandel gegeben worden und findet fich in mehreren europäifchen Bucherfamma

lungen.

4) The Diplomatic Correspondence of the United States of America, from the Signing of the Definitive Treaty of Peace 10th September 1783 to the Adoption of the Constitution March 4th, 1789 etc. Published conformably to an Act of Congress, approved May 5, 1832. Washington, Blair, 1833, S. 7 Bande.

Berausgeber diefer, niemals in den Sandel gekommenen Musgabe ift Br. William Weaver, der in der Ranglei des Staatsfefretars in Bashington angestellt ift. Die Unordnung diefer Sammlung ift minder vorzüglich als die der Sparts'fchen.

5) American State Papers. Documents, Legislative and Executive, of the Congress of the United States, from the First Session of the First to the Third Session of the Thirteenth Congress, inclusive: commencing March 3, 1789, and ending March 3, 1815. Selected and Edited under Authority of Congress, by Walter Lowrie, Secretary of the Senate, and Matthew St. Clair Clarke, Clerk of the House of Representatives. Washington, Gales et Seaton, 1832 — Folio.

Diefe noch nicht beendigte Sammlung, welche nicht nur niemals in den Sandel fam, sondern deren Dafein felbst Beni= gen in Umerika bekannt geworden ift, bilbet ichon jest die wich:

tigste Queile zur grundlichen Renntnig bes inneren und außeren

Buftandes ber Bereinigung.

Ein Beschluß des Congresses vom zweiten Marg 1831, ber bie Mittel anwies, um 750 Ubbrude ber gangen Samm= lung von den Druckern zu kaufen, hat diefelbe ins Leben gerufen. Die Quellen der Sammlung befinden sich in den Archiven beider Congreghaufer und befteben aus 160 Dctav = und Rolio= banden gedruckter, 80 großen Foliobanden handschriftlicher Urkunben und aus einigen Sundert Bundeln anderer Urkunden.

Die beiden auf bem Titel genannten Berausgeber haben bei bem Siege ber ochlokratischen Partei nacheinander ihren ent= gegengesett gefinnten Rachfolgern in der Schriftführung beiber Congreghaufer und alfo auch in Berausgabe jener Sammlung das Feld raumen muffen. Diefelbe zerfallt, nach bem von ih: nen gemachten und feitdem nicht abgeanderten Entwurfe, in folgenbe fechs Ubtheilungen:

Erfte Abtheilung. Auswärtige Ungelegenheis Bis 1836 waren erft zwei Bande von diefer Ubtheilung erschienen. Gie wird nebst Bertragen mit auswartigen Machten. gewechselten Noten u. f. w. auch nach ber Sahresfolge die Eroff: nungsbotschaften des Prafidenten enthalten.

Zweite Ubtheilung. Indische Ungelegenheiten. Bis 1838 waren erft zwei Bande bavon erschienen. Gie ent-

halten:

1) Alle bie Bertrage mit ben Indiern begleitende Urfunden.

2) Mordthaten und Raubzuge ber Indier.

3) Indische Kriege.

4) Bemuhungen gum Beften ber Indier, fur beren Civilifirung, Uderbau = und Sandwerks = Unterricht.

Dritte Ubtheilung. Finangen. Gie enthalt fol=

gende Unter = Abtheilungen :

1) Deffentliche Schuld und offentlicher Credit.

2) Ginnahmen, Unmittelbare und Mittelbare Beffeuerung mit Einschluß von Manufakturen.

3) Geldumlauf.

4) Munge der Bereinigten Staaten.

5) Bank der Vereinigten Staaten und Staaten : Banken, infofern fie mit den Bereinigten Staaten in Beziehung fteben.

6) Mugemeine Grundfage bei den Jahres-Unschlagen.

7) Allgemeine Grundfage bei ben Unkoften ber Ginfamm= lung von Abgaben.

8) Tafel ber Ginnahmen und Musgaben.

Bierte Abtheilung. Sandel und Schiffahrt.

Sie zerfallt in folgende Unter = Abtheilungen :

1) Ein = und Musfuhren, nebft allen, allgemeine Grunde fabe und Raisonnement enthaltenden Mittheilungen und Berichten.

2) Kifchereien, nebft allen, allgemeine Grundfage und Rais

sonnement enthaltenden Mittheilungen und Berichten.

3) Leuchtthurm = Wefen.

4) Berbefferungen der Safen, Fluffe, Wege und Canale.

5) Tonnengehalt, nebst allen Mittheilungen und Berichten von Ausschuffen, die sich auf allgemeine Grundfate und Raifonnement begieben.

6) Ruftenhandel, nebst allen Mittheilungen und Berichten von Ausschuffen, die sich auf allgemeine Grundsabe und Rai-

fonnement beziehen.

Funfte Ubtheilung. Landeriegemefen. Enthalt:

1) Das heer.

2) Rriegsschule.

3) Festungswerke. 4) Ausruftung, Waffen.

5) Baffenwerkstatten ber Nation.

6) Landwehr.

Sechste Abtheilung. Seewefen. Sie enthalt bei ihrer Einfachheit feine Unter = Ubtheilungen.

Siebente Abtheilung. Poftmefen, Much biervon

gilt bas von ber vorigen Abtheilung Gefagte.

Uchte Abtheilung. Deffentliche Landereien. Den Inhalt berfelben bildet der gange Gegenstand bes Bundeslandes, mit Ginichlug ber Unspruche von Ginzelnen und Rorper= schaften wegen Landbefig.

Reunte Abtheilung. Unspruche. Enthalt alle Un: fpruche an die Bereinigten Staaten, mit Musschluß ber Land= ansprude, fo wie berjenigen, in benen auswartige Ungelegenheiten

ober Kinangen unmittelbar betheiligt find.

Behnte Abtheilung, Bermischtes. Alle einen neuen Abdruck verdienende Urkunden, welche in den vorhergehenden Ub=

theilungen nicht mit enthalten find.

Die vertraulichen Uftenftucke über auswartige Ungelegenheis ten, welche dem Senate von der Regierung fraft feiner Theil= nahme an der ausübenden Gewalt mitgetheilt worden find, follen in biefer Sammlung nur insoweit abgedruckt werben, als beren Abdruck burch ben Staatsfefretar feiner Beit genehmigt marb.

6) Documentary History of the Revolution.

Durch die Bemühungen des im Laufe des Jahres 1833 seinen Posten als Staatssekretar verlassenden Hrn. Edward Livingston beschloß der Congreß im solgenden Jahre, die Druckkosten einer Sammlung zu tragen, welche von den Herren Matthew St. Clair Clarke, damals Sekretar des Unterhauses im Congresse, und Peter Force in Washington, Herausgeber des Staatskalenders (National Calender), der seit 1836 eingegangen ist, herausgegeben werden sollte. Diese Sammlung sollte die Zeit dis zum Jahre 1789, wo die große Foliosammtung beginnt, umfassen und in sechs Abtheilungen nach den Zeitzalumen zerfallen. Diese sollten sein:

1) Urfprung ber verschiebenen Nieberlaffungen, ihre Freisbriefe, Urkunden u. f. w. und alle Aktenftucke über biefelben bis

jum Jahre 1763.

2) Urkunden von 1763 bis zum Neunorker Congreß von 1765.

3) Bom Neuporfer Congres von 1765 bis jum Congres in Philadelphia 1774.

4) Vom Zusammentritte des Philadelphiaschen Congresses

bis zur Unabhangigkeits = Erklarung.

5) Bon ber Unabhangigkeits : Erklarung bis zum parifer Frieden im Jahr 1783.

6) Bon allgemeiner Unerkennung der Unabhangigkeit bis

jum Gintritte der neuen Bundesverfaffung.

Die Herausgeber hofften, wie sie mir sagten, die Sammlung in zwanzig Octavbande zusammendrangen zu können, was mir aber sehr zweiselhaft scheint. Bis jest ist, so weit meine Nachrichten gehen, von dieser vermuthlich in Stocken gerathenen Sammlung nichts erschienen, welcher auch die, vom Congresse gewiß ohne gehörige Schähung der Sache gemachte Bewilligung, die sich auf die ungeheure Summe von 400,000 Dollar belaufen kann 1), schwerlich zum Leben verhelfen wird.

Man kann zu biesen eigentlichen Urkunden Sammlungen zur Geschichte des Bundes der Vereinigten Staaten noch die fünf, 1790, 1800, 1810, 1820 und 1830 in verschiedenen Formaten herausgegebenen Volkszählungen des Bundes rechnen. Die von 1820 wurde durch Tench Core, der damals in

<sup>1) 23</sup>d Congress. 2d Session. House of Representatives State Department. Doc. Nr. 36. Documentary History of the Revolution.

Washington angestellt war, mit Zahlungen von Fabriken, Manufacturen, Mühlen, beren Erzeugniffen u. f. w. begleitet, bie aber 1830, in Folge der Aufregung durch die Tariffrage, weggeblieben sind. Ferner folgendes, gleichfalls von der Regierung ausgegangenes, auch nicht in den Buchhandel gelangtes, beshalb in Eutropa gewiß seltenes Werk:

Statistical View of the Population of the United States from 1790 to 1830, inclusive. Furnished by the Department of State, in accordance with Resolutions of the Senate of the United States of the 26th February, 1833, and 31st March, 1834. Washington, Duff Green, 1835, Folio, III

und 216 S.

Das Werk enthalt weit mehr, als der Titel verspricht, wenn es gleich minder vollständig ist, als es sein konnte. Der Entwurf zu demselben rührt gleichfalls von Hrn. Edward Lievingston, als damaligem Staatssekretar her, der dazu durch die in Paris, mit gleicher Unkenntnis von beiden Seiten, heftig von Lafanette, Cooper und Underen geführten Erörterungen über die Steuerlast Umerikas in Vergleich mit der in Survopa veranlast ward. Reiner der in jener Zeit so heftig streitenden politischen Parteien in Frankreich ist es seitdem eingefalzten, das doch bedeutende Ausschlassischen Berk zur Entz

Scheidung der Schwebenden Frage zu benugen.

Beren Livingston's Borfchlag zu demfelben mard von bem Senate genehmigt. Bu biefem Behufe verfendete er folgende gehn Fragen an die Gouverneure ber Staaten und Bebiete im Bunde, welche biefe wieder an die Graffchaften, Stabte und Ortschaften (Towns) ergeben ließen. Leider blieben, megen bes ben Regierungen ber Bereinigten Staaten einwohnenden Mangels an zwingender Gewalt, die Untworten mancher Grafichaf= ten und Ortschaften aus, baber bie Ginfendungen ber Gouverneure an bas Staats : Sekretariat in Bafbington weniger voll= ftandig ausfielen, als die Bouverneure wol gewunscht hatten. Much hat man fich im Staats : Sefretariat, ba Br. Livingfton baffelbe bald verließ, begnügt, bas Gingefendete roh und unvoll= ftanbig abdrucken zu laffen, anftatt es geborig zu einem Gangen zu verarbeiten. Dagegen muß bemerkt werden, daß mehrere Gouverneure, aus beren trefflichen fchriftlichen Ginfendungen ich mir mit beren gutiger Erlaubnig belehrenbe Muszuge machte, Die Ungelegenheit mit großer Liebe umfaßten. Befonders gilt bies von Gud = Carolina, wo die gange Ungelegenheit mit großer Beisheit in die Bande bes großten Geschichtstenners bes Staates, bes fleifigen Ben. Benjamin Elliot in Charleston, gelegt mard, und in Rord-Carolina durch den Gifer feines

hochverdienten berzeitigen Gouverneurs, Brn. Smaine.

Die gehn Fragen, beren Beantwortung in biefem Werke bemnach eine der belehrendsten Quellen zur Geschichte der Bereinigten Staaten biidet und ihrer Unerkennung noch entgegen= fieht, lauten wie folgt:

1) Welches ift ber Durchschnittsbetrag aller in Ihrer Drt: schaft erhobenen Steuern mahrend der letten Jahre fur Stadt: Musgaben, ohne Graffchafts = und Staats = Steuern, und zu mel=

chen 3meden werden sie verwendet?

2) Wie groß ift die Ungahl Geiftlicher von allen Glau: bensparteien, die jest in Ihrer Stadt im Umte fteben, sowie ber durchschnittliche Betrag ihrer Befoldungen?

3) Werden die Wege bei Ihnen nach Tagewerken gemacht und wie viel Tagewerke werden jahrlich Ihrer Ortschaft aufge=

legt? Was ift der Geldwerth eines jeden Tagewerkes?
4) Wie hoch steht der Werth der Arbeit in Ihrer Stadt fur jeden Monat, im gangen Sahre, mit Ginschluß von Betostigung und Wohnung? Wie hoch taglich? wie boch zur Uernotezeit?

5) Wie hoch ift fur einen Arbeiter der Preis von Beko:

stigung und Wohnung in der Woche?

- 6) Werben Ihre Urmen in Urmenhaufern erhalten ober in Familien ausgethan? Ift dies eine Grafichafts = ober Ort= schaftslaft, und im letten Falle, wie hoch belief fich die burch= schnittliche Musgabe bafur mahrend ber letten brei Jahre?
- 7) Gibt es bei Ihnen eine Ortschafts : Steuer gur Erhaltung der Schulen und wie groß ift deren Betrag? Die viele Elementar =, Mittel = (Academies) und hohere Schulen (Colleges) gibt es in ihrer Ortschaft und wie viele Schuler in einer jeden?

8) Saben Gie offentliche Buchersammlungen und wie groß

ift bie Banbezahl einer jeden?

9) Wie viel tägliche und wochentliche Zeitungen werben in Ihrer Ortschaft gebruckt?

10) Wie heißt Ihre Stadt ober Ortschaft und Staat?

Sierzu wurden- noch vom Staats : Gefretariat Aufklarun: gen über die Bolkszahl ber letten vierzig Sahre, die ber Gelaven, der Landwehr u. f. w., sowie über die Stauern an Graf- schaften und an den Staat begehrt. Der Mangel an Einheit und Gewalt der Regierung hat bas Schabbare Uniernehmen zwar minder nuglich gemacht, als es hatte werden to nnen, indes ift es auch so mit großem Danke anzurkennen und ber Fortbau auf biesem Grunde, bei ber bevorstehenden Bundeszählung von 1840, bringend zu munschen.

Von den einzelnen Staaten des Bundes hat bis jest, so viel ich in Ersahrung bringen konnte, keiner die Urkunden seiner Geschichte gesammelt und herauszegegeben. Den ersten Versuch dieser Art scheint jest Pennsplvanien zu machen. Es hatte namlich die gesetzebende Versammlung dieses Staates am vierten April 1837 beschlossen, die geschichtlichen Urkunden aus der Zeit der Regierung desselben durch die Familie der Erdschiehumer, der Rachkommen W. Penn's, drucken zu lassen. In Folge dieses Veschlusses hat Hr. Thomas H. Vurrowes, gegenswärtiger Staates zekretär von Pennsplvanien, einen Entwurf zu diesem, auf dessen Kosten auszusührenden Unternehmen gemacht und am 30sten Januar 1838 der gesetzgebenden Versammlung eingereicht, der auch von derselben angenommen worden ist.

Nach hrn. Burrowes' Entwurf wird die Sammlung ber Geschichts-Urkunden von Pennsplvanien 10 Octavbande, jeber von 700 Seiten einnehmen, mit deren Drucke man in drei Jahren fertig zu werden benkt. Diese Sammlung soll enthalten:

1) Die Protofolle der Gesetgebenden Versammlungen von

Pennsplvanien bis zur Unabhangigkeits = Erklarung.

2) Die Verhanblungen bes Kanglei : Gerichtes vor bem Roniglichen Statthalter u. f. w.

3) Alle Urkunden in Beziehung auf die Indier. 4) Alle vermischte Urkunden, Gesethücher u. f. w.

Es ist erfreulich aus dem erwähnten Berichte zu entnehmen, daß der Stiftungsbrief der Niederlassung, von dessen vernachlässigtem Zuftande, unter Hrn. Burrowes Borgangern, ich früher gesprochen hatte (f. S. 248), jest auch zur bessern Erhaltung eingerahmt und unter Glas gefaßt ist. Auf gleiche Weise soll mit den wichtigften Indischen Urkunden verfahren werden.

Es fteht zu wunfchen und zu hoffen, daß auch die übrigen Staaten der Wereinigung bald dem loblichen von Pennsylvanien

gegebenen Beifpiele nachfolgen.





Die Sklavenstaaten sind schattirt .





HUS J945n Title Nordamerikas sittliche Zustände. Vol.1. 18444 Author Julius, Nicolaus Heinrich

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File."
Made by LIBRARY BUREAU

